

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

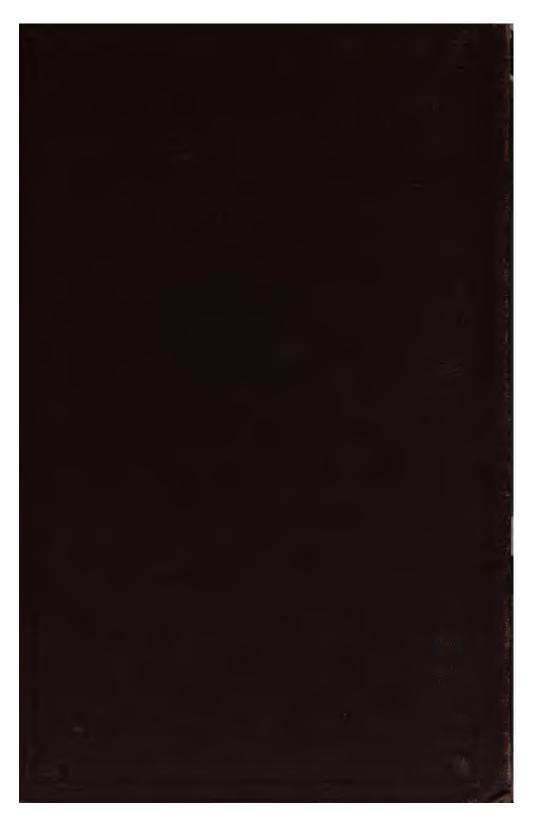

## tanford University Libraries





Bertha von Hofmann





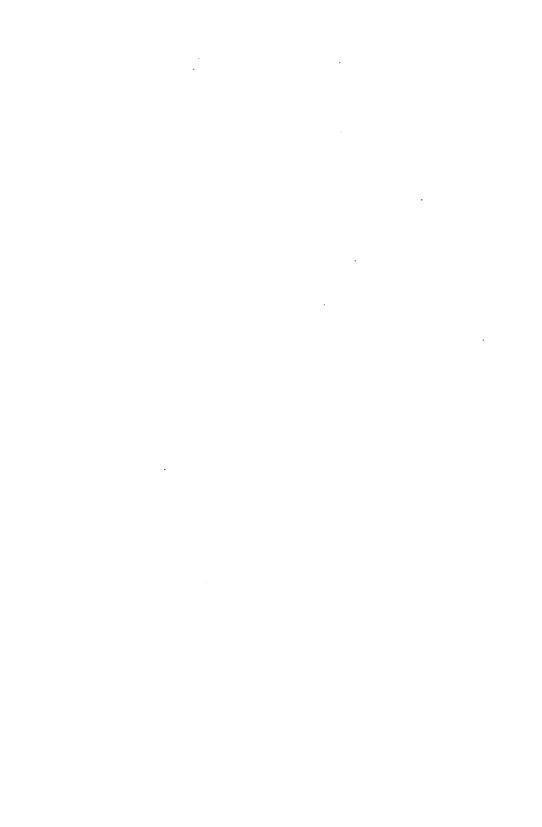



# Denkwürdigkeifen

aus

# meinem öffentlichen Leben

non

1841-1866.

gin Beitrag ; gur bremifchen und deutschen Geschichte

vou

A. Dukwiţ.



Verlag von C. Schünemann.

1877.

### Vorwort.

Die nachfolgenden Aufzeichnungen sind zu verschiedenen Zeiten niedergeschrieben, wie solches auch aus ihrem Inhalt sich ergiebt. Sie sollten nur zur Erinnerung für mich und die Meinigen dienen, sind daher ursprünglich nicht zur Beröffentlichung bestimmt. Sie enthalten eine einfache Erzählung des Erlebten, zum Theil aus einem geführten Tagebuche zusammengetragen, namentlich während der Zeit von 1848 und 1849. Wenn ich dennoch zur Ver= öffentlichung schreite, so geschieht es, um vielfachen Aufforderungen zu entsprechen, und weil ich annehmen darf, daß es manchem meiner Mitbürger, die noch mit mir die alte sogenannte "gute" Zeit erlebt haben, nicht uninteressant sein wird, sich einmal zu vergegenwärtigen, wie die Zustände in Bremen und auch in unserm deutschen Vaterlande während der erften Hälfte unseres Jahrhunderts waren, und wie so ganz anders sich seitdem Alles umgestaltet hat. Ich lasse alles Niedergeschriebene unverändert, als Zeichen der Zeit, um daraus zu ersehen, wie jeweilig die Ereignisse und Bestrebungen beurtheilt wurden, die trot mancher eingeschlagenen Irrwege doch auf das Ziel hindeuteten, dessen wir uns jetzt ersreuen. Ich habe mich daher darauf beschränkt einige Noten hinzuzusügen, um vom Standspuncte der Gegenwart die nöthige Erläuterung zu geben.

Bremen, im Mai 1876.

A. Dukwiţ.

# Inhalt.

|                                                                        | Gette |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Einleitung                                                             | 1     |
| Die vormärzliche Zeit                                                  | 5     |
| Frankfurt                                                              | 75    |
| Die nachmärzliche Zeit                                                 | 108   |
| Der Fürstentag von 1863, und die neue Zeit seit 1866                   | 148   |
| Der Bürgerconvent vor 1848                                             | 169   |
| Rachtrag. Ein Wort an meine Mitbürger                                  | 181   |
| Anlagen.                                                               |       |
| C                                                                      |       |
| A. Die Producte der Gudsee-Fischereien. Denkschrift, 1843. (Zu S. 32.) | 201   |
| B. Project eines Bertrags wegen Zollfreiheit für die Fischereiproducte |       |
| im Steuerverein und im Zollverein. 1843. (Zu S. 32.)                   | 212   |
| C. Aus meinem Tagebuch. Das Borparlament und ber Funfziger Aus-        |       |
| jájuh von 1848. (Zu S. 76.)                                            | 214   |
| Mit zwei Beilagen:                                                     |       |
| 1. Bericht der Arbeitercommission des Funfziger Ausschusses vom        |       |
| 8. Mai 1848. (Zu S. 245.)                                              | 248   |
| 2. Vorschlag bes Verfassers wegen Errichtung eines Staatenhauses,      |       |
| vom 26. Mai 1848. (Zu S. 247.)                                         | 262   |
| D. Notat zu Hannover, Juni 1848, betr. Herstellung einer deutschen     |       |
| Boll= nnd Handelsverfassung. (Zu S. 78.)                               | 264   |
| E. Inftruction für ben Reichsgesandten ber Centralgewalt von Deutsch-  |       |
| land zu Bashington, October 1848. (Ru S. 94.)                          | 269   |

### - vIII -

|    |                                                                   | Gette |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------|
| F. | Schreiben bes Fürften Schwarzenberg an Freiherrn von Menshengen   |       |
|    | vom 26. December 1848, betr. Bereinigung ber beutschen und öfter- |       |
|    | reichischen Consulate. (Zu S. 96.)                                | 274   |
| G. | Frankfurter Tagebuch vom 6. April bis 17. Mai 1849. (Zu S. 107.)  | 279   |
| H. | Das bremische Postwesen nach dem Anschlusse an den deutsch-öfter- |       |
|    | reichischen Postverein. 1851. (Zu G. 112.)                        | 320   |
| J. | Bur Flottenfrage. 1861. (Zu G. 126.)                              | 345   |



### Einleitung.

Der Mensch vilegt an Tagen, welche einen besonderen Zeitabschnitt bezeichnen, etwa am Jahresschluß, an Geburtstagen und bei ähnlichen Beranlassungen einen Blid auf die verflossene Lebensperiode zu werfen. und das in derfelben Borgefallene bem Gedächtniß vorzuführen. Diefes that auch ich am 17. Februar 1866, dem fünfundzwanzigsten Sahrestage meiner Einführung in den Senat. Ich vergegenwärtigte mir, mas ich vor fünfundzwanzig Jahren mir felbst gelobt, als Ziel meiner Bestrebungen und als Lebensaufgabe hingestellt hatte, und fand, daß, begünstigt vom Glück und unterstützt von wackeren Freunden und Mitbürgern, ich das mir vorgesette Ziel im Laufe diefer fünfundzwanzig Sahre leidlich erreicht habe. Wer die zwanziger und einen Theil der dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts in Bremen durchlebt hat, wird fich ber gedrückten Lage von Sandel und Schifffahrt, ber Rleinmuthigkeit, welche in den bestimmenden Kreisen vorherrschte, und der Aussichts= lofigfeit auf eine beffere Bukunft, welche unfere junge Welt veranlaßte, in ferne Erdtheile sich zu begeben, um ihr Fortkommen zu suchen, noch wohl entsinnen. Bergleicht er bamit, wie es 1866 in Bremen ausfah, so wird ihm ein gewaltiger Unterschied entgegentreten. Der handel und die Schifffahrt haben sich feit 1848 vervierfacht, die Staatseinnahmen find von 500,000 Thalern auf zwei Millionen Thaler und darüber hin= aus geftiegen, ohne daß eine neue Abgabe eingeführt ober eine bestehende erhöhet worden fei. An die Stelle der Eingangs= und Ausgangsfteuer ist die Umsatsteuer getreten, welche niedriger normirt war, als jene; sie ist baher nicht als neue Abgabe anzusehen. Die Staatsschulden sind auf über zwölf Millionen Thaler angewachsen, aber es find dafür werth=

volle Unlagen geschaffen jum Rugen bes Sandels und ber Schifffahrt, welche ihre sicheren Renten, directe und indirecte, liefern. Grundstücke find für den Staat in großem Umfange erworben, und aus fast werthlosen in werthvolle umgewandelt, so daß angenommen werden kann, daß ber Staat für seine Schulden bas Aeguivalent nahezu in Anlagen und Grundftuden befigt. Die Sauptveranderung aber befteht darin, daß viele tuchtige Manner aus allen Schichten ber Bevolferung mit Liebe und Gifer um bas Gebeihen ber Baterftadt fich befümmern, und ftets Berbefferungen fo wie neue Unternehmungen anregen und fräftig in die Sand nehmen, mahrend in der vorerwähnten Beriode, bei der allgemein herrschenden Muthlofigkeit, alles ftille ftand, und man fich in einer wahren Mifere abmuhete.\*) Die Anlage Bremerhavens im Jahre 1827, Dant ber Energie bes Burgermeifters Smidt, macht fast allein eine Ausnahme in jener troftlofen Beit. Aber welcher Biberftand wurde allseitig biesem Unternehmen entgegengesett?! Man hielt nicht nur bie Ausgabe für den hafen, welche damals auf 200,000 Thaler veranschlagt war, für unerschwinglich, fondern befürchtete auch eine Berpflanzung des bremischen Sandels nach Bremerhaven. Ja, nach Eröffnung bes Hafens dauerte es Jahre, bis Rheber und Rahnschiffer fich nach und nach barein fügten, benfelben zu benuten.

Wie sich unser Bremen Schritt vor Schritt aus dieser traurigen Lage, die größtentheils in den nachtheiligen örtlichen Berhältnissen ihre Ursache hatte, heransarbeitete, habe ich in den folgenden Blättern niedersgeschrieben, und hoffe, daß dieser Entwickelungsgang einiges Interesse für diesenigen, die es lesen möchten, erregen werde, zumal ich nicht unterlassen habe, auch Auskunft über meine Mitwirkung in Dingen zu ertheilen, die über bremische Angelegenheiten hinaus liegen, und worüber, so viel mir bekannt, noch keine Specialien in die Dessentlichkeit gestrungen sind.

Diese fünfundzwanzig Jahre meines Lebens bilben eine absgeschlossene Periode. Wenige Wonate später traten die Ereignisse des Sommers von 1866 ein und veränderten die ganze Lage der Berhältnisse. Was den Bestrebungen von 1848 (Frankfurt), denjenigen von 1850 (Erfurt) und endlich denjenigen von 1863 (Fürstentag) an gesunden

<sup>\*\*)</sup> Die Unternehmungen bes trefflichen Friedr. Schröber, bie Oberweser und Unterzweser burch leichte Dampsichiffe zu besahren, so wie bie Errichtung einer Heeringssischerei gehören ber Periode gleich nach ber französischen Zeit von 1816 bis 1820 an. Beibe gingen in ben zwanziger Jahren leiber wieder ein.

Ibeen zum Grunde lag, fand unter Beseitigung ber ungesunden und unhaltbaren Ansinnen, seine Verwirklichung im Norddeutschen Bunde. Biele Errungenschaften, für welche ich gekämpft und die ich erlangt habe, entwickelten fich weiter in geficherter Gestalt in dem neuen Bunde; was früher nur durch Verträge zu erringen war, gestaltete fich durch Beschlüffe bes Bundesrathes und Reichstages, die Stellung Bremens wurde in mancher Beziehung eine beffere, in mancher, namentlich in Rudficht auf den Verluft mancher erheblichen Ginnahmen, welche dem Bunde zufielen, eine ichlechtere; aber im Gangen ift, trot bes Berluftes ber völlig felbstständigen Stellung der alten Sanfestadt, ein rafcheres Emporblühen von Sandel und Berkehr ichon jest ersichtlich, weil die Sindernisse, welche nachbarliche Gifersüchteleien verursachten, in Beafall gekommen sind. Die in Bremen fest wurzelnde nationale Idee, das tief empfundene Bedürfniß, den deutschen Ramen im Auslande geachtet zu sehen, und die daraus hervorgehenden Folgerungen, ließen die Trauer über den Verluft der hanseatischen Stellung im Auslande in den Sintergrund treten und gaben der Hoffnung Raum, daß in dem geeinigten Deutschland das alte Bremen in sich verjungender Geftalt einen ehrenvollen Plat fich ichon erwirken werde. Möge diese hoffnung in Erfüllung geben!

Bremen, im Februar 1870.

A. Dudwit.

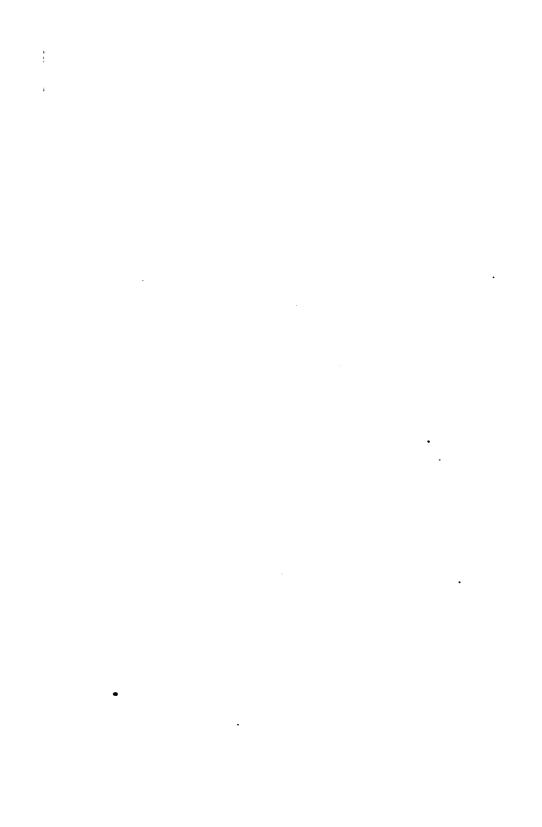

### Die vormärzliche Zeit.\*)

Am 16. Februar 1841 wählten mich meine Mitbürger zum Mitgliebe bes Senats. Am folgenden Tage, den 17. Februar, fand meine Einsführung in den Senat statt, und leistete ich in der großen Halle unseres Rathhauses vor Rath und Bürgerschaft den alten Rathmannseid in niedersächsischer Sprache:

"Ich will een recht Rathmann syn, un will recht richten, den Riken als den Armen, den Armen als den Riken, nich nah Frundschup oder Mageschup, noch nah Gunste, Giffte oder Gaben, sondern nah Rechte, nah alle minen Bermögen, Borstande, und Wissschup un nah Lude unses Books, so with un ferne dat noch im Gebruke, un den Gottliken un naturliken Rechten nich to wedder ift, Alles ohne Gefehrde. So helpe mi God.

Id will dem gemeenen Gube truvlik vorstan. Watt mi of in Hale vorbaden werth, will id in Hale holen. So helpe mi God!"
Ich war tief ergriffen sowohl von den Zeichen der Liebe, die meine Mitbürger bei dieser Gelegenheit mir darbrachten, als von dem Eide, den ich in so seierlicher Weise geleistet hatte. Es schwirrte mir stets in den Ohren: "Ich will een recht Rathmann syn, un dem gemeenen Gude truvliken vorstan", und ich überlegte, was ich thun könne, um diesen Sid zu erfüllen. Ich dachte, daß ich mir eine Aufgabe stellen müsse, an deren Lösung ich meine ganze Kraft zu setzen habe, und war mir bald darüber klar, worin diese Aufgabe zu bestehen habe. Mit den Verkehrs-

<sup>\*)</sup> In ber Sturmperiobe von 1848 bis 1850, welche im März 1848 begann, pflegte man bie vorhergehenbe Zeit die "vormärzsliche" zu nennen, und gleichsam als eine vorsünbstuthliche, längst und unwiederbringlich vergangene zu bezeichnen.

wegen und Verfehrsmitteln bes bremifchen Sandels fah es zu jener Beit recht betrübt aus, und zwar fowohl nach ber Seefeite bin als nach ber Landseite; Bremen war nach allen Richtungen im entschiedenen Nachtheile gegen concurrirende Sandelspläte. Das durfte nicht fo bleiben. Ich nahm mir baber vor, es zur Aufgabe meines Lebens zu machen, mit aller Rraft babin zu ftreben, meine Baterftadt zum mindeften auf gleichen Juß mit ihren Concurrenten zu bringen. Der Operations= plan ftand bald fest, und wenn berfelbe auch nach Maggabe mancher fich andernder Umftande, und bes Widerstandes, ber fich aufthat, einige Modificationen erlitten hat, fo ift berfelbe boch bis jest, im Marg 1866, im wesentlichen zur Ausführung gefommen: Dank ber fraftigen Unterftütung meiner Mitburger und bem Talent ber Raufmannichaft, Die geschaffenen Anlagen und Ginrichtungen im vollen Umfange auszunuten. Db ich wirklich die Aufgabe, die ich mir gestellt habe, als gelöset betrachten barf, wird die nachfolgende Darftellung ergeben. Dabei wird als felbitverständlich angenommen werden muffen, daß an den zu Stande gebrachten Unlagen und Unftalten die beffernde Sand fortwährend zu halten ift, und neue Berhältniffe auch neue Magregeln erheischen werden.

Ich will nun versuchen, der Hauptsache nach zusammenzustellen, was in der Periode von 1841 bis 1866 zu dem angegebenen Zweck geschehen ift.

Es wird für diejenigen, welche jene Zeit des Kämpfens um Dinge, die man dam als nicht hatte und für fast unerreichdar hielt, und die jetzt ein jeder als selbstverständlich ansieht, nicht mit durchgemacht haben, wohl nicht ohne Interesse sein, zu vernehmen, wie viel Wähe, Anstrengung und Arbeit aller Art aufgewendet werden unste, um unser Bremen dahin zu bringen, was es seitdem geworden ist.

Zunächst sei ein Blick barauf geworfen, wie es in ben breißiger Jahren mit dem bremischen Handel bestellt war. Seit der Eröffnung des Bassins zu Bremerhaven im Jahre 1830 sing die bremische Seeschiffsahrt an sich zu entwickeln. Man hatte doch nun einen sichern, auch im Winter zugängigen Hasen, den man bis dahin gänzlich entbehrte. Durch eine zweckmäßige Gesetzgebung in Betreff der Besörderung von Auswanderern wurde der Strom der Letztern, besonders nach Nordsamerika, über Bremen geseitet. Dadurch ersangten die Rheder sehr sohnende Ausfrachten, und wurden in den Stand gesetzt, die Rückfrachten nach Bremen wesentlich wohlseiler zu beschaffen als nach andern Plägen. Der Handel Bremens hob sich daher, ungeachtet im Uebrigen die Coms

municationen mit dem Anlande sowie awischen Bremen und seinen Safenpläten so schlecht wie möglich waren. Zwischen Bremen und Bremerhaven gab es feine andere Verbindung als vermittelft der Befer. Mit diefer fah es aber höchft burftig aus. Bei öftlichen Winden sant ber Wasserstand oft in solchem Maage, daß mitunter mahrend fünf bis seche Wochen kein beladenes Leichterfahrzeug auf der Unterweser nach und von Bremen fahren konnte; Dampfichiffe leichter Bauart blieben oft Tage lang auf bem Sande figen, und für die Correspondenz gab es feine andere Beforberung als im Privatwege vermittelft ber Dampf= schiffe und Leichterfrachtfahrzeuge. Im Winter hörte benn auch bas auf und mußte man Privatfugboten zwischen Bremen und Bremerhaven absenden, wenn man Nachrichten von dem einen Orte zum andern ertheilen wollte. Gine Lostanstalt in Bremerhaven eristirte nicht; benn bei der Abtretung des Areals von Bremerhaven an Bremen war diese Frage unerledigt geblieben, und ba beide Staaten, Sannover und Bremen, das Postrecht in Bremerhaven beanspruchten, und keiner nachgeben wollte, so unterblieb jegliche Postverbindung. Auch zwischen Bremen und Begesack fand der Briefverkehr nur durch Brivatfußboten statt. Man kannte es nicht anders und beruhigte fich dabei. Der Berkehr auf der Oberweser war noch viel schlechter. So viel Protokolle auch seit Errichtung der Weser-Schifffahrts-Acte geschrieben murden, so viel Strombefahrungen angeordnet werden mochten, es geschah bennoch fo gut wie nichts, um ben Strom zu corrigiren. Bei niedrigen Wafferständen hörte einfach die Schifffahrt auf, und ba die Schiffer, wegen ihrer großen Bahl, fich zu einer Reihefahrt verbunden hatten, wobei ein Jeder in der Regel nur ein Mal im Jahr zu einer Fahrt kam, mußte bie Fracht so hoch gestellt werben, daß der Schiffer von einer Fracht im Sahr mit seiner Familie und seinen Schiffsknechten leben konnte.

Um die Zustände der Verbindung Bremens mit dem Inlande übersehen zu können, ist zunächst ein Blick auf die Art der Behandlung von Handel und Schiffsahrt von Seiten der bremischen Kaufmannschaft und der Staatsbehörden in jener Zeit unerläßlich.

Es gab damals einen "Kaufmanns-Convent", den das Collegium der Aeltermänner berief, und welcher in einem Zimmer des Schüttings sich einmal jährlich, im Februar oder März, zu versammeln pflegte. Es bekümmerte sich eigentlich Niemand darum, weil dessen Thätigkeit sich auf die Oberweserschiffsahrt beschränkte, welche sonderbarer Weise bei der Kaufmannschaft sehr wenig Interesse erregte, ungeachtet sie bei

bem damaligen troftlosen Zustande ber Landstraßen für Frachtsuhrwerte in Berbindung mit den hannoverschen Transitzöllen doch der größesten Aufmerksamkeit werth war. Andere Sandel und Schifffahrt betreffende Fragen, beren es boch auch zu jener Beit eine große Menge gegeben bat, wurden in diesen Raufmanns-Conventen gar nicht berührt. Aus Reugier ging auch ich im Winter 1830 zu diesem "Convente". Ich fand daselbft feche bis acht mir gang unbefannte altere herren, und wie mir bald klar wurde, lauter nicht mehr active Raufleute, die, wie es mir ichien, nur dahin gekommen waren, um die Zeit hinzubringen. Bald erschien eine Commission des Collegii Seniorum, bestehend aus drei Herren Aeltermännern, alle mir wohl bekannt und von mir febr verehrt. Sie trugen einen ansführlichen Bericht über die Oberweserschifffahrt und über die Abrechnung mehrerer Unterftütungscaffen für die Schiffer vor und schloffen mit verschiedenen Antragen der "Reiheschiffer" auf Erhöhung der Schiffsfrachten. Dabei bezeigten fie eine mahrhaft väterliche Sorge für die Berbefferung der Ginnahmen der Schiffer. die fie in der Frachterhöhung zu finden glaubten, wobei fie jedoch nicht unerwähnt ließen, daß die faufmännischen Behörden in Minden und Münden die Anficht ausgesprochen hatten, daß eine fernere Fracht= erhöhung ben Guterverkehr der Schifffahrt ganglich entziehen und bem Frachtfuhrwesen zuführen werde. Die "Raufmannschaft" vertraute der Ginficht ber herren Aeltermanner und meinte, die Oberlander mußten die höheren Frachten bezahlen und werde doch dadurch den "armen Schiffern" geholfen. Als jungster Anwesender und erft vor wenig Monaten etablirter Kaufmann, fam ich natürlich zulest zu Wort, und obgleich mir die Berhältniffe gang neu und unbefannt waren, fo erschien mir der Antrag auf eine fernere Erhöhung der ichon gang unmäßigen Fracht so wenig motivirt und so grundsätlich verkehrt, daß ich "mit geziemender Bescheidenheit" die Meinung aussprach, daß die Ginnahme ber Schiffer fich burch die Frachterhöhung nicht vermehren, sondern bedeutend vermindern mußte, und dag man fehr schlecht für Die Schiffer forge, wenn man den Guterzug von der Befer auf den Landweg verweise: auch druckte ich mein Erstaunen darüber aus. daß nur von dem Intereffe der privilegirten Schiffer und gar nicht von bem Intereffe bes bremischen Sandels, der doch eine ichwere Concurrenz mit andern Seeftädten zu bestehen habe, die Rede fei. Diefe meine Anschauungsweise erregte allgemeines Staunen und die größte Berwunderung; fie führte aber zu einer weiteren Bergthung, und dabin.

baß fämmtliche herren meine Auffassung als die richtigere erkannten, und mich ersuchten, in die Schifffahrtsbeputation einzutreten, welche mit der speciellen Leitung der Oberweserschifffahrt betraut mar. Antrag des Collegiums auf Frachterhöhung wurde nun zurückgezogen. und nahm ich bereitwillig an, Mitglied der genannten Deputation zu werben. Hier bekam ich balb nähere Einsicht in die wirklich gang heillose Wirthschaft, in welche man aus Sorge für bas vermeintliche Wohlergeben ber Schifffahrt gerathen mar. Die Deputation, in beren Preise ein gemüthlicher und freundschaftlicher Ton, auch der beste Wille etwas Rüpliches zu schaffen, vorherrschte, übertrug mir die Führung ber Correspondenz mit dem Inlande. Bisher hatte sich diese lediglich in Streit und Bant über höchst geringfügige Gegenftande bewegt, und war fast nur auf Frachterhöhungen und Unterstützung alterer Schiffer und ihrer Familien gerichtet und zwar aus Bulfscaffen, welche man aus Abgaben von der Schifffahrt, also aus Frachtaufschlägen, bilbete und ftets zu vergrößern trachtete. Dagegen opponirten dann die Städte an der oberen Befer, weil fie ihre Speditionen mehr und mehr sich vermindern saben, indem der Güterzug andere Richtungen suchte.

Da die Herren der Deputation auf meine von dem bisherigen Ibeengange ganglich abweichenden Ansichten bereitwilligft eingingen, gelang es mir in wenigen Bochen, die harmonie mit ben inländischen Sandelsbehörden herzustellen, und hatte ich die Freude zu schen, daß fehr balb an die Stelle fortwährender Opposition gegen Bremen ein vollständiges Vertrauen und Zusammenwirken trat. Das Thema der Correspondenz betraf jest die unerlägliche Reform der Schifffahrt, Ginführung besser construirter Kahrzeuge, die bei geringerem Tiefgange größere Laften tragen, und daher unter Berbefferung der wirklichen Ginnahmen ber Schiffer eine erhebliche Ermäßigung ber Fracht zuließen; ferner die Begräumung ber Schifffahrtshindernisse im Strome ber Befer, als welche ein Umbau der Honaer Brücke, deren enge und niedrige Joche eine Dampfichifffahrt unmöglich machten, die Beseitigung der Wehre und Schleusen zu hameln und Münden, Entfernung der Liebenauer Steine und einer großen Bahl von Sandbanken und anderer Erschwernisse angeseben wurden. Endlich und gang besonders bilbete die große Rahl der Erhebungestellen ber Beferzölle einen Gegenstand ber Beschwerdeführung; benn an jeder dieser Stellen mußten die Schiffer anlegen, ihre Manifeste burchsehen laffen, und in der Regel mehrere Tage auf Abfertigung warten. Un eine Aufhebung diefer Bolle magte man damals noch nicht zu benten.

Da unter allen Weseruserstädten über alle diese Fragen völliges Einverständniß herrschte, wurden die Magistrate der Städte veranlaßt, ihre Regierungen zu bestürmen, bei allen diesen llebelständen Wandel zu schaffen. Der Erfolg war ein sehr langsamer, weil bei den Regierungen, namentlich der hannoverschen, die Ansicht vorwaltete, daß der Güterzug auf dem Landwege dem Lande vortheilhafter sei als der Wassertransport und namentlich die Landtransitzölle mehr eintrugen als die Weserzölle.

Als ein großer Uebelftand erwies fich, daß bei dem Sochwaffer im Frühjahr die Leinpfade für den Schiffszug von Bremen bis Sona oft monatelang überschwemmt waren, und ba es fein anderes Mittel gab, die schweren Flußschiffe gegen den Strom vorwärts zu bringen, als vermittelft bes Pferdezugs auf den Leinpfaden, fo mußte die Schifffahrt im Frühjahr fo lange ruben, bis das Hochwaffer fich verlaufen batte und ber Sommer-Bafferstand eingetreten war. Um diesem Uebelftande abzuhelfen, schlug ich 1833 vor, ein Schleppdampfichiff zu bauen und durch diefes die Frachtfahrzeuge bis Sona schleppen zu laffen. Zwar hörte hier die Dampfichifffahrt wegen der Enge der Brudenjoche auf, allein es würde badurch schon sehr erheblich geholfen werben, weil oberhalb Sona die Leinpfade nur bei den höchsten Bafferständen ber Ueberschwemmung ausgeset waren. Gin Schleppdampfichiff war bamals etwas neues in Deutschland, benn auf bem Rheine und auf ber Elbe waren erst einige schwache Versuche mit Remorqueurs gemacht, auf anderen beutschen Strömen noch nicht. Es follten bie Actionaire auf Bortheil, außer 4 pCt. Binfen, verzichten, bas Schiff, wenn es gum Schleppen auf der Oberweser nicht verwendet werde, auf der Unterwefer Berfonen fahren. Die Roften follten nicht ben zu ichleppenden Schiffen zur Laft fallen, um Ungleichheiten ber Frachten zu vermeiben, vielmehr follte ein fleiner Frachtaufschlag allgemein auf bas ganze Jahr repartirt, und ber Rugen bei ber Bersonenfahrt, nach Dedung ber Binfen bes Unlagecapitals und bes Bufchuffes zu einem Refervefonds zur Ermäßigung des Frachtaufichlags verwendet werden. Diefer Fracht= aufschlag erichien jest schon um so unbedenklicher, als bereits in Folge ber Einführung zwedmäßiger gebauter Frachtschiffe eine erhebliche Berabsehung ber Fluffrachten eingetreten war. Die Idee fand großen Beifall, das Capital wurde gezeichnet und bas Schiff, welches ich "Roland" taufte, in Bremen von Solz gebaut, die Maschine jedoch von Caird & Co. in Glasgow bezogen und fo lange in der bemerkten Fahrt gehalten, bis neue Gefellichaften Anderes an feine Stelle festen.

Raum war diese Dampfschleppfahrt in befriedigender Beise ins Leben getreten, so knupfte fich baran ber Bunfch, eine Dampfichifffahrt für Bersonen von Bremen bis Sameln und von Sameln bis Münden zu Diese war aber nur möglich, wenn die Hoyaer Brude umgebaut und die Liebenauer Steine aus der Wefer entfernt murben. Es wurde baber gegen diese Sinderniffe in den Zeitungen agitirt und hannoverschen Weserstädte bewogen, sich mit Vetitionen an die königliche Regierung in Hannover zu wenden und um Abhülfe zu bitten. Da der Lärm gar zu arg wurde, entschloß man sich in Hannover, die Honger Brude umzubauen. Wegen der Liebenauer Steine erfolgte jedoch feine Berfügung. Wenngleich nun nach Beenbigung des Umbaus der Hoyaer Brude diese nicht mehr ein Sinderniß für die Dampfschifffahrt sein würde, so blieb eine Weiterfahrt wegen ber Liebenauer Steine noch immer unthunlich, weil zwischen benselben nur Raum für das Paffiren der gewöhnlichen Flußschiffe vorhanden war. Raufleute und Schiffer langs bes ganzen Beferftroms hatten feit längerer Zeit bei ber hannoverschen Regierung petitionirt, jene Steine beseitigen zu lassen, aber stets die Antwort erhalten, daß eine Ent= fernung dieser "Felsen" unmöglich sei. Da begab es sich, daß der Schiffer Georg Rolff aus Minden, ein fehr unternehmender Mann, zu mir tam und sich bereit erklärte, die gedachten "Felsen" weg zu schaffen, wenn ihm die Kosten dieser Arbeit, die er auf 250 Thaler veranschlagte, ersett würden. Nachdem ich mit dem Collegium Seniorum über die Frage Rücksprache genommen, konnte ich dem Schiffer Rolff bie verlangten 250 Thaler zufichern, wenn es ihm gelänge, bas gedachte Schifffahrtshinderniß ju befeitigen. Rolff wandte fich barauf an ben hannoverschen Amtmann zu Liebenau und erbat sich die Erlaubniß zur Fortnahme jener "Felfen" ober Steine. Der Amtmann, durchbrungen von der Ueberzeugung der Unmöglichkeit, die Felsen wegzuschaffen, auch vielleicht nicht ahnend, daß höheren Orts noch andere Gründe vor= walten könnten, jene Felsen an ihrer Stelle zu conserviren, weil, wie icon erwähnt, zu jener Zeit man zu Hannover es für das Land vor= theilhafter hielt, wenn ber Gütertransport fich auf den Landstragen bewege, als auf dem Wasserwege, gab spöttisch seine Zustimmung mit ber Andeutung: "damit konne er geben". Rolff fuhr barauf mit einem Flog nach Liebenau, sprengte die Steine auseinander, lud sie auf sein Floß und fuhr damit nach Bremen, wo er sie auf dem Werder landete, und mir anzeigte: "Da liegen die Steine". Er erhielt seine 250 Thaler

und machte dabei noch ein gutes Geschäft. Damit war die Sache aber noch lange nicht zu Ende. Der Amtmann zu Liebenau, erschrocken über seine unbedachtsame Zustimmung zu dem Rolff'schen Antrage, begann nun einen Strafprozeß gegen Rolff wegen "unerlaubter Ausfuhr von Steinen" aus dem Königreiche, denn diese Aussuhr war verboten, weil man die Steine möglicherweise zum Chaussebau verwenden könnte. Nachdem der Prozeß eine Zeit lang gedauert und dem Rolff viele Scherereien und Zeitverlust verursacht hatte, kam die Sache zur Kunde des hannoverschen Ministers des Innern, des Herrn von der Wisch, welcher den Prozeß beseitigte.

Damit war man nun einen bebeutenben Schritt weiter gefommen, und eine Dampfichifffahrt von Bremen bis Sameln ermöglicht. Die Nothwendigkeit, eine geregelte Dampfichifffahrt auf der Oberweser ins Leben zu rufen, trat jest in ben Borbergrund, und bemühte ich mich nun eine Actien-Gefellschaft zu Stande zu bringen, um eine Unzahl leicht gebauter Dampfer zur Fahrt zwischen Bremen und Sameln und nicht minder zwischen Sameln und Münden anzuschaffen. Da ein Umbau ber engen Sameler Schleuse auf lange Zeit hinaus noch als aussichtslos angesehen wurde, war eine Unterbrechung ber Dampfichifffahrt zu Sameln nicht zu vermeiben. Die Sache fand Anklang und kam diefelbe balb zu Stande, und zwar nicht nur burch Betheiligung in Bremen, fondern auch in Minden, Sameln, Münden und anderen Oberweserpläten. Obgleich ber Sauptantheil in Bremen genommen war, fo hielt man boch bafür, bag man ben Sit ber Direction nach Sameln verlegen folle, und daß eine Conceffion für die Gefellichaft als einer "wesentlich hannoverischen" von der hannoverschen Regierung zu erwirken fei, weil man annahm, daß wenn Letteres gelänge, man ein Mittel gewinnen werbe, eine beffere Willfährigfeit bei ber bannoverschen Regierung für die Berbefferung der Fahrbahn der Befer zu erlangen. Bremifcherfeits wurde baber ben Actionaren vorgeschlagen, ben Sit ber Berwaltung nach Sameln zu verlegen, welches allfeitig angenommen wurde. Bum Director wählte man den Abvocaten Dr. Wermuth, welcher fich ber Sache mit großer Energie und Liebe annahm, und die Regierung in Sannover auf bas Nachbrucklichste befturmte, die Strombahn ber Wefer zu verbeffern, und zwar mit febr günftigem Erfolge.

Um diese Zeit wurde auch ein Bersuch gemacht, einen Theil des bedeutenden Güterzugs, der von Hull sich über Hamburg nach bem

Innern Deutschlands bewegte, nach ber Weser zu ziehen. Es gelang die Mittel zu sinden, um zwei Dampser, welche die Namen Hengist und Horsa erhielten, in Fahrt zu setzen. Der Versuch mißlang aber gänzlich, weil der Gütertransport sowohl auf der Unterweser vermittelst der Leichter als besonders landeinwärts so langsam und theuer sich erwies, daß nur sehr wenige Güter für diese Linie gewonnen werden konnten und das Unternehmen ausgegeben werden mußte.

Diese Schifffahrts-Deputation war höchst interessant, indem dieselbe einen Ueberblick der bremischen Verkehrsverhältnisse mit dem Anlande gewährte, und recht augenfällig darlegte, was Alles noch geschehen muffe, um Bremen concurrengfähig mit Samburg und den niederländischen Safen zu machen. Das Collegium der Aeltermanner unterftütte die Schifffahrts-Deputation auf das Kräftigste, und wenn dasselbe vor 1830 die Dinge unrichtig aufgefaßt hatte, fo lag bas an der bamals allgemein vorherrschenden Anschauungsweise. Es war offenbar die eigene Schuld der bremischen Raufmannschaft, wenn bei den Berkehrs-Berhältnissen mit dem Inlande eine völlige Stagnation und Versauerung eingetreten war, weil sie sich um ihre Interessen, die sie auf dem Rauf= manns-Convente zur Geltung bringen konnte, gar nicht bekümmerte, und Alles bem Collegium Seniorum überließ. Der Seeverkehr und die Seeschifffahrt war interessanter und lohnender als der handel nach dem Inlande, welcher nur unter unendlicher Bladerei, namentlich auch binfichtlich bes Bollmefens, zu betreiben war. Gine Folge davon war, daß es in Bremen nur wenige wohlhabende Sandlungshäufer zweiter Sand gab, und daß eine große Abneigung vorherrschte, sich mit dem Absate nach dem Inlande zu befaffen.

So kam es benn, daß die Seehandel treibenden Kausseute die erste Rolle in Bremen spielten. Aus ihnen ergänzte der Senat seine kaufmännischen Mitglieder, und das Collegium der Aeltermänner bestand, abgesehen von einigen Weinhändlern, fast nur aus Männern dieser Kategorie. Es gehörte in der That zu den Ausnahmen, wenn ein Mann der zweiten Hand, wie man die nach dem Inlande handelnden Kausseute zu nennen pslegte, in eine Commission oder eine Deputation gewählt wurde. Es war daher ganz natürlich, daß alle Verhältnisse, die sich auf Seehandel bezogen, die willsährigste Berücksichtigung fanden, daß man kein Bedenken trug, erhebliche Summen auf Hafenanlagen, Verbesserung der Fahrbahn der Unterweser und andere dahin zielende Anlagen und Anstalten zu verwenden, während um die Verhältnisse zu

bem Inlande fich niemand befummerte. In ber That ericbienen benn auch die Dinge "im Reich" mit ihren gahllofen Bollftatten und abgefonderten Bollbiftricten, Fluggöllen, Tranfitzöllen, Mungen, Gewerbefteuern u. f. w. als ein entjeglicher Birrwarr, vor bem man fich thunlichft huten muffe. 2113 nun in ber Mitte ber breißiger Jahre ber fich ausbreitende Bollverein dem Unwefen, wenigstens jum guten Theile, ein Ende zu bereiten anfing, verstand man in Bremen Die Sache fo wenig, daß man die Entstehung und Ausbreitung des Bollvereins für ein großes Unglud hielt, und bemfelben Sinderniffe in den Weg zu legen fich bemühte, wovon ber fich jedoch bald überlebende Eimbeder Bertrag ein redendes Zeugniß gab. Diefer Eimbeder Bertrag bezwedte eine Bervflichtung Seitens bes Ronigreichs Sannover, bes Rurfürstenthums Seffen, mehrerer Thuringischen Bergogthumer und Bremens dem Bollverein fich nicht anguichließen, um den Beg, wie man vermeinte, von der Nordiee nach dem füdlichen Deutschland offen gu halten. Die Unhaltbarkeit bes Bertrages zeigte fich jedoch ichon furze Beit nach seinem Abschluß, indem Rurheffen und die Thuringischen Bergogthumer, bem Drange ber Nothwendigfeit nachgebend, fich bem Rollverein anschloffen.

Das beständige Schelten bes bremifchen Publicums, namentlich auch in dem damals fehr tüchtig von Daeves redigirten Localblatte "ber Bürgerfreund", auf ben Bollverein, veranlagte mich burch eine Reihe von Artifeln, die ich biesem Blatte übergab, dem Borurtheil wider die Ausbreitung des Bollvereins entgegenzutreten, und darzuthun, daß grabe in ber Letteren bas Mittel gefunden werden muffe, die ungahligen, in jedem Staate verschiedenen, Bollpladereien loszuwerden, fowie baß fich baburch ein Gebiet bilbe, in welchem für die Entwickelung einer tüchtigen Induftrie ein freier Raum gewonnen werde, was um fo mehr bem bremischen Interesse entspreche, als ber bremische Sandel fich vorherrichend mit folden Rohftoffen beschäftige, welche für induftrielle Zwede Berwendung fanden. Ich ging fogar noch weiter, indem ich burch eine Brofchure "Ueber bas Berhaltniß Bremens gum Bollverein" (1837, J. G. Benfe's Buchhandlung) versuchte darzulegen, daß, unter Boraussehung zwedmäßiger Ginrichtungen, fogar ein Anschluß Bremens an den Bollverein, infofern die Nachbarftaaten ein Gleiches thaten, feineswegs etwas Entfetliches für baffelbe fein wurde. Da damals in Hannover und Oldenburg nicht die allermindefte Reigung zu einem Anschluffe an ben Bollverein bestand, konnte auch von einem Anschlusse Bremens nicht die Rede sein; es handelte sich daher auch nur um den Zweck, den Haß gegen den Zollverein zu brechen, und dahin zu wirken, daß die bremische Politik auf die richtige Bahn geleitet werde.

Der nächste Zwed diefer Schrift mar baber, die vorherrschenden gang irrthümlichen Unsichten über ben sich entwickelnden Bollverein zu berichtigen. Sie verbreitete sich zunächst über den Zustand bes "Handels Bremens" mahrend bes erften Drittheils bes Jahrhunderts bis in die Mitte der dreißiger Sahre, und stellte dar, wie bedenklich derfelbe angesichts der überwiegenden Concurreng ber niederländischen Safen und Samburgs fich gestaltet habe. Es murde hervorgehoben. welchen Grundlagen der bremische Sandel und die bremische Seeschifffahrt sich bewege, und wie fehr beide durch die in Bremen damals bestehenden vielen Buderfabriten, Tabads- und Cigarrenfabriten, Seifensiedereien, Schiffsbauereien u. f. w. eine erhebliche Förderung erhielten, indem die fabricirte Waare, bei den heillosen Frachtverhältnissen, land= einwärts ein weiteres Absatgebiet zu gewinnen vermochte als die Rohstoffe. Außerdem wurde auf den Vortheil verwiesen für manche Rohftoffe, namentlich Rohzucker und Taback, Käufer am Plate zu finden, und ferner erwähnt, in welcher Beise ber Detailhandel bahin wirke, den Absat nach dem Inlande auf 20 Meilen in der Runde zu befördern, mahrend ber Großhandel bei Berfendungen nach dem Inlande mit der Concurrenz anderer Handelspläte zu fämpfen habe. wurde dann ausführlich angegeben, mas Noth thue, um den bremischen Großhandel concurrengfähig mit andern Seehäfen zu machen, und die Erlangung bieses Zieles als die Aufgabe der bremischen Sandelspolitik bezeichnet.

llebergehend zu dem "beutschen Zollverein" wurde geschilbert, welch ein Segen berselbe für Deutschland sei, indem dadurch an die Stelle zahlloser, einen vernünftigen Verkehr fast zur Unmöglichkeit machender, Zollerhebungen für ein weites Gebiet ein freier Verkehr eintrete. Es wurde ausgesprochen: "das erste Ersorderniß für das Aufblühen der Industrie ist Freiheit im Absat in einem großen viel verbrauchenden Ländergebiete. Nur wenn eine Fabrik ihre Baaren in großen Massen abzusetzen im Stande ist, kann sie wohlseil arbeiten, und in den Besitz der Mittel gelangen, sich jede Verbesserung und neue Ersindung zu Nutz zu machen." Die sehr mäßigen Schutzelbe des neuen Vereins hatten daher nicht zur Folge, daß die Consumenten zu Gunsten der Fabrikanten

besteuert wurden, sondern die Gewinnung eines großen Absatgebietes setzte die Letzteren nicht nur in den Stand, ihre Erzeugnisse an die inländischen Abnehmer wohlseiler zu liefern, sondern zugleich auf fremden Märkten in die Mitbewerbung mit anderen Industrievölkern zu treten.

Es wurde bann auf die Vortheile hingewiesen, welche für den bremischen Handel aus der Blüthe einer binnenländischen industriellen Thätigkeit hervorgehen müßten, da Bremen den Fabrikanten die Rohstoffe aller Art liesern, und andererseits deren Erzeugnisse dem Ausslande zuführen könne. Daher sei es durchaus verkehrt, den Zollverein mit scheelen Augen anzusehen.\*)

Endlich wurde hervorgehoben, daß das Interesse Bremens bringend erheische, mit seinen Nachbarstaaten in eine freundliche Verbindung zur Förderung der gemeinsamen Handelsinteressen zu treten, und sogar die Eventualität eines Auschlusses Vremens an den Jollverein besprochen, für den Fall, daß derselbe sich dis an die bremischen Grenzen ausedehnen sollte, eine Veränderung, wodurch manche mit dem Großhandel in enger Verührung stehende Geschäftszweige erheblich betroffen werden würden.

Die in dieser kleinen Schrift angeführten Bunkte, "was Roth thue, um den bremischen Großhandel concurrengfähig

<sup>\*)</sup> In jener Beit habe ich in verichiebenen Auffagen barauf aufmertiam gemacht, auf welche Beije eine entstebenbe Industrie einen Ort in Boblhabenheit verfegen tann. Man dente fich ein Dori, das bis dabin nur von Ackerbau lebte und folgeweise nur magig einige Sandwerter zu beichaftigen vermochte. Da entftebt burch einen talentpollen Unternehmer eine Sabrit in gebachtem Dorfe. Diefelbe beichaftigt mehrere hundert Arbeiter, welche theils aus anderen Segenden berbeitommen, theils aus bem Dorie felbit ftammen. Dieje Arbeiter erlangen einen fie befriedigenden Berbienft, und werden dadurch in ben Stand gejest, vielen Sandwertern, Echneidern, Schuftern, Schlachtern, Badern und Tetailliften tobnende Beichäftigung gu gemabren. legenheit ju guten Bermiethungen von Bohnungen vermehrt nich und in Folge bavon fteigt ber Grundwerth. Der Sabritant giebt baber bie Unregung, bag bas gange Dorf, nicht blos die Sabrifarbeiter, sondern auch die Sandwerter, Letailliften und Producenten bon Lebensmitteln burch ben gegenfeitig eintretenben Bertebr gur Bobthabenbeit gelangen, und daß die vermehrten Ginnahmen der Bevolterung fie ju guten Berbrauchern von Colonialmaaren, Sabad u. i. m. macht, welche bie Geefradt neben ben Robitoffen für Die Sabrit gu liefern bat. Daraus folgerte ich, daß eine Seefradt ein febr großes Intereffe an bem Aufbluben ber Induftrie im Inlande habe und es fehr perfehrt fei, wenn in ben Geeftabten ber fich bilbenbe und fich entwickeinde beuriche Bollverein geringichanig angeleben merbe.

mit anderen Seehäfen zu machen", bilbeten in späteren Jahren im Befentlichen bie Grundlage meiner Beftrebungen.

Wie wenig man in Bremen daran bachte, die Schifffahrt von Bremen stromauswärts zu erleichtern, bavon gab der Umstand ein auffallendes Reugniß, daß an der hölzernen Brude über die große Befer, an deren 12 Jochen 11 Waffermühlen lagen, so daß 11 Joche völlig für die Schifffahrt abgesperrt maren, nur allein bas zwölfte, schmalfte, bem Ufer der Altstadt nächste Boch zum Durchfahren der Schiffe benutt werden fonnte, und auch biefes nur bann, wann ber Bafferftand ber Weser nicht zu hoch und auch nicht zu niedrig mar. In allen folden Zeiten konnten die Oberweserschiffe mohl unterhalb ber Brude Ladung vom Lande ober vom Bord anderer Schiffe einnehmen; aber fie mußten oft Monate lang warten, bis der Wafferstand der Wefer bas Baffiren bes einen Joches ber Brude gestattete, mahrend bie übrigen Roche ein gutes Fahrwaffer bargeboten hätten, wenn sie nicht burch die Waffermühlen gesperrt waren. Als aber ber allgemeine Sturm gegen bie Schifffahrtshinderniffe bes Stroms losgebrochen mar, erkannte man in Bremen ben Miggriff früherer Zeiten, taufte bie Mühlen an und beseitigte sie.

Wenn man im Laufe der dreißiger Jahre wohl angefangen hatte jur Ertenntniß ber Sinderniffe und Schwierigkeiten zu gelangen, welche bem bremischen Sandel in der Concurrenz mit den ungleich beffer bclegenen nieberländischen Safen, Amfterdam, Rotterdam und Antwerpen, sowie mit dem gewaltigen Hamburg entgegenstanden, so war man doch ziemlich rathlos in Angabe der Mittel zu deren Beseitigung. Denn wenn auch einige fehr ftorende Schifffahrtshindernisse für die Oberweserfahrt beseitigt murden, so wollte das doch nicht gang viel bedeuten. In Folge der schlechten Bauart der Oberweserschiffe, des überaus mangelhaften Fahrwassers, der Flußzölle und der großen Bahl von Erhebungsftellen, welche einen toftspieligen Aufenthalt zur Folge hatten, besonders endlich der Schifferverbände, welche von dem alten Herkommen und den übermäßigen Frachtsäten nicht weichen wollten, blieb der Aluktransport so ungemein langdauernd, und stellten sich die Frachten fo hoch, daß der bremische Handel vorherrschend auf das enge Flußgebiet ber Weser und ihrer Nebenfluffe beschränkt blieb. Hatte man Bersendungen nach der Maingegend ober barüber hinaus zu machen, so blieb für werthvolle Waaren nur der Transport durch Fuhrwerk benutbar, für weniger werthvolle Waaren jedoch, welche die Stapel-

artikel Bremens bilbeten, mußte ber Seeweg von Bremen nach Rotterbam, und von ba ber Transport auf bem Rhein und Main nach Thüringen. Bapern und Bürttemberg eingeschlagen werben, weil biefer fich als der wohlfeilere herausstellte. Bon einem Transporte nach Desterreich und ber Schweiz konnte nicht die Rede sein, weil hannover einen Transitzoll von 16 Thaler und der Bollverein einen folchen von 1/2 Thaler für den Centner von allem von den Sanseftädten durchgehenden Gute erhoben, mahrend der Transitzoll des Rollvereins von allen aus ben Nieberlanden vermittelft ber Rheinhafen nach ber Schweiz und Desterreich auf bem Landwege bnrchgebenben Baaren nur auf einen Rreuger für ben Centner geftellt mar. Die handelspolitische Beisheit ftand baber bamals überall in Deutschland auf einer fehr niedrigen Stufe. Man trieb ben Sandel auf folche Beise aus ben eigenen nach den fremden Safen. Etwas beffer ftellte fich die Sache für Samburg, indem biefes vermittelft ber großen Glbe, bie, obgleich auch in mangelhaftem Zustande und durch Flugzölle beschwert, immerhin unenblich viel beffer mar ale bie Befer, boch Defterreich erreichen fonnte. So jag benn ber bremische Sandel eingeklemmt zwischen örtlich begunftigten Rachbarn und Concurrenten, und wäre erdrückt und auf ein ichr geringes Maaß beschränkt worden, wenn nicht ein anderer Umstand einen Ausgleich herbeigeführt batte.

Diefer Ausgleich entwidelte fich aus bem Drude ber Berhaltniffe burch die Energie der bremischen Kaufleute. In den zwanziger Rabren war der Rudgang im bremiichen Sandel am auffallendften. Die jungen Raufleute faben ein, daß fur fie in Bremen feine Bufunft blube; fie begaben nich daber nach Amerika und Ditanien und errichteten baselbst gablreiche Grabliffemente, mit welchen die Mutterftadt Berbindungen anknupite, und ba ingwiichen bie Auswanderung aus Deutschland bie Richtung über Bremen nahm, fanden beffen Schiffe lohnende Berwendung. Durch einträgliche Ausfrachten murben die Rheder in ben Stand ge iest, die Rudfrachten billig zu ftellen, oder auch für eigene Rechnung Die Schiffe ju fullen, baber Baarengeichaft und Fracht ju combiniren, und dadurch manche Belästigung bes Transports landeinwärts aus-Es fam bingu, daß an der Unterweier fich bochft talentvolle Ediffebaumeifter niedergelaffen batten, welche der bremischen Raufmannichaft ausgezeichnete Schiffe lieferten, die fich balb in allen fremden Bafen große Gunft erwarben. Ladurch fam die Rhederei in Aufichmung, und der Sandel bob fich trop aller Biderwärtigfeiten bei bem Absat ber eingeführten Waaren, zumal man ben Letzteren see = wärts nach ben beutschen Oftseehäfen, nach Schweben, Dänemark, Norwegen und Außland zu finden wußte, während das eigene Heimath= land ihn durch Beschwerungen aller Art zurückwies.

Sah es mit dem Transport auf der Weser, und vermittelst der Speditionspläte Minden. Carlshafen und Münden nach rudwärts gelegenen Ortschaften wie erwähnt aus, so verhielt es sich mit dem Fuhrtransport nicht beffer. Das große und reiche Samburg führte zu jener Reit ganz außer Vergleich mehr beutsche Erzeugnisse seemarts aus als Bremen. Die Folge bavon war, daß die Fuhrleute aus dem Inlande mit voller Fracht nach harburg ober auf ber Oftseite der Elbe nach hamburg fuhren, und daher die Fracht nach dem Inlande erheblich niedriger stellen konnten, als die Fuhrleute, welche in ber Regel nur mit halber Frachtladung oder leer nach Bremen kamen. und sich daher an der Fracht nach dem Inlande erholen mußten. So geschah es benn, daß die Fuhrfrachten von Bremen nach dem Inlande burchweg erheblich höher waren, als von Hamburg, wozu noch kam. daß für solchen Transport von Bremen ab stets ber hannoversche Transitzoll zu erlegen war, mahrend Samburg benselben bei bem Transport nach Sachsen, Baiern, Böhmen u. s. w. auf dem Wege über Magdeburg umgehen konnte, wobei freilich ber medlenburgische und lauenburgische Transitzoll eintrat, der aber dem hannoverschen Der Nachtheil der höheren Frachten mußte durch nicht aleichkam. niedrigere Waarenpreise ausgeglichen werden, was zwar auf die Dauer nicht zu halten war, aber boch einstweilen sich durch die geschilderten Berhältnisse ber Seeschifffahrt möglich machen ließ.

Unter diesen Umständen erwartete man Abhülse von der großen Ersindung unserer Zeit, von einer Eisenbahn. Allein diese Hoffnung schien in recht weiter Ferne zu liegen, da man die Anschaffung der dazu ersorderlichen Geldmittel für gänzlich außer Frage gestellt ausah. Man war daher sehr erfreut, als verlautete, daß eine englische Gesiellschaft beabsichtige, eine Eisenbahn von Hamburg und Bremen nach Walsrode und von da nach Hannover zu bauen. Gewisses lag freilich nicht vor, und harrte man daher in Geduld der Dinge die da kommen sollten.

Die Sache wurde in Bremen als ein großes Geheimniß behandelt, und fanden darüber vertrauliche Besprechungen zwischen einer Commission bes Senats, an deren Spize der Bürgermeister Smidt stand, und einem

Ausschuffe bes Collegiums ber Acltermanner ftatt. Auf Grund biefer Berathungen wurde mit der hannoverschen Regierung correspondirt, von beiben Seiten bachte man jedoch nicht baran, namhafte Gelbmittel an ein solches Experiment zu wagen. Man brachte mehrere Jahre mit Berathungen zu, und ließ die Sache bann einschlafen. Im Jahre 1840 tauchte nun in Sannover die 3bee auf, für Rechnung des Staats eine Eisenbahn zu bauen, und war auch davon die Rede, dieses in Gemeinschaft mit den Sansestädten zu thun. Siervon hörte im Frühjahr 1840 ber Bürgermeifter Smidt bei seiner Reise durch Sannover nach Berlin, wo er den Abschluß eines Vertrags zwischen Bremen und dem Rollverein in Betreff einer bereits an Holland und hamburg zugestandenen Rollerleichterung für Buder und Reis zu verhandeln hatte. Er ersuchte mich im Juli, mich auch auf einige Bochen nach Berlin zu begeben, um ihm als taufmannischer Sachverftandiger beirathig zu fein. gelang es mir unfern Burgermeifter zu veranlaffen, bei bem Senate anzufragen, ob man ihn ermächtigen wolle, bei feiner Rudfehr nach Bremen in Sannover bas Erbieten Bremens zu einer Betheiligung von 500,000 Thir. an ben Koften einer Eisenbahn von hannover nach Bremen vorzubringen. Die Antwort war, daß diese Anfrage große Beiterfeit im Senat erregt habe. Gin Beiteres zu erwidern, bielt man nicht für nöthig. Ich führe biefes an, um bie Anfichten von 1840 gu fennzeichnen, die freilich ein halbes Sahr spater in eine ganglich veränderte Richtung umichlugen.

Im October 1840 flagte mir Smidt seine Noth darüber, daß er mit dem Ausichusse des Collegiums der Aelterleute in der Gisenbahnsangelegenheit nicht aus der Stelle kommen könne. Keiner wollte sich auf eine Betheiligung Bremens mit Geldmitteln einlassen, und mag es im Senate wohl nicht viel besser ausgesehen haben: denn bei den älteren Herrichte damals eine entschiedene Abneigung nicht nur gegen Actienunternehmungen überhaupt, sondern vor allem gegen eine staatsseitige Betheiligung an Unternehmungen, namentlich von Gisenbahnsanlagen. In der jüngeren Kausmannschaft dagegen walteten andere Ansichten vor: man konnte daher erwarten, daß, wenn die Säche vor die Bürgerichaft gebracht werde, sie eine andere Bendung nehmen dürste. Ich schlug daher eine directe Rittheilung des Senats an die Bürgersichaft vor. Smidt meinte jedoch, das sei bedenklich und werde das Collegium der Aeltermänner verlegen, was er gern vermeiden wolle. Es sei daher zu wünschen, daß eine Anregung der fraglichen Art vom

Collegium ausgehe. Bielleicht follte bas auch auf ben Senat wirken. Ich versprach ihm eine solche Anregung in acht Tagen zu schaffen, worauf er ungläubig den Ropf schüttelte. Ich betrieb darauf eine Berufung ber fog. Handelsbeputation, bestehend aus einem Ausschusse bes Collegiums und der Raufmannschaft. In dieser Versammlung wurden nun die Mitglieder des Collegiums befragt, ob es mahr fei, daß eine geheime Commission ber Aeltermänner mit bem Senat über eine Gisenbahn rathschlage, wovon die Raufmannschaft keine Runde habe. Man wollte biefes Anfangs nicht einräumen, konnte es aber boch nicht in Abrede stellen. Es wurde barauf beantragt, bag bas Collegium ben Senat auffordern möge, die Frage vor die Bürgerschaft zu bringen, damit diese durch Bahl einer Deputation die Sache weiter führe. Die Mitglieder des Collegiums lehnten dieses ab, worauf ich mir erlaubte zu bemerken, daß dann nichts übrig bleibe, als daß die Raufmannschaft fich ohne Mitwirkung bes Collegiums an den Senat wende, fo fehr es zu bedauern sei, wenn die Raufmannschaft ohne das Collegium vorgehe. Das wirkte. Die Berren erklarten nun, daß es fo nicht gemeint fei, und man sich gern den Bunschen der Raufmannschaft fügen werde.

Am folgenden Tage wurde ich zum Aeltermann erwählt, und als ich darauf den Bürgermeister Smidt besuchte, hielt er mir ein Papier entgegen, welches die gewünschte Erklärung des Collegiums enthielt, indem er mir zurief: "Da haben Sie auch sogleich Ihre Strafe bekommen".

Die Bürgerschaft ging nun auf den Antrag des Senats ein, und wählte einen Bertrauensausschuß, der aus geeigneten Personen zussammengesetzt war.

Dieser Ausschuß sprach schon in seiner ersten Sitzung sich bahin aus, daß die Herstellung einer Eisenbahn nach Hannover eine Lebensstrage für Bremen sei und man staatsseitig sich reell dabei betheiligen müsse, und zwar dürse damit nicht gesäumt werden, zumal Gerüchte umliesen, daß man in Hannover beabsichtige, zunächst eine Bahn von Hannover nach Harburg zu bauen und die Bahn nach Bremen der Zukunft zu überlassen. Die Gerüchte kamen zwar von mehreren Seiten, allein man hielt die Gefahr doch nicht für sehr nahe und blieb noch in zuwartender Stellung.

Da wählte man mich am 16. Februar 1841 in ben Senat. So wurde ich benn plötzlich aus meiner kaufmännischen Laufbahn geriffen, und gerieth badurch in meinen geschäftlichen und Privat-Verhältnissen in eine große Verlegenheit, zumal man mir solche Dinge übertrug,

welche meine häufige und langere Abwesenheit von Saus erheischten. Es famen Nachrichten aus Sannover, nach welchen nicht bezweifelt werben fonnte, daß Regierung und Stände beabsichtigten, eine Gifenbahn von Sannover nach Sarburg zu bauen, und die Bahnverbindung mit Bremen auf fich beruhen zu laffen. Der Senat beschloß baber eines feiner Mitglieder nach Sannover zu fenden, um genaue Erfundi= gungen einzuziehen und zu versuchen, die Meinung über die Bremer Bahn wieder empor zu bringen. Bu meinem nicht geringen Schrecken wurde ich bagu ausersehen und ohne weitere Inftruction und Beglaubigung fofort nach Sannover geschickt. Ich fannte feinen einzigen Menichen in Sannover, weder versönlich noch dem Namen nach, und ba man fenatsseitig nicht für gut fand mir irgend etwas schriftlich mitzugeben, was zu meiner Legitimation dienen konnte, war ich auf mich felbst allein angewiesen. Das Einzige was mir zu Rugen fam, war, baß ein Befannter mir ben Ramen eines Ständemitgliedes nannte, bon welchem man annehmen burfte, daß er ber Bremer Bahn gunftig geftimmt fein werde, weil fein Bahlbiftrict von der Bahn berührt werden würde. Gleich nach meiner Ankunft in Hannover suchte ich diesen Mann auf und vernahm nun von ihm, daß unfere Sache als verloren angufeben fei; benn, fagte er, ber Bericht bes Ausschuffes für Gifenbahnanlagen fei bereits ber Rammer vorgelegt und gehe bahin, daß eine Bahn von Sarburg über Lüneburg, Uelzen und Celle nach Lehrte, zur Berbindung mit ber Sannover-Braunschweiger Bahn, auf Staatstoften gebaut werde, und man die auch zur Sprache gefommene Bremer Bahn als wenigstens nicht eilig bezeichnet und ber Bufunft überlaffen habe. Der Ausschuß bestand aus ben Deputirten von Sarburg, Lüneburg, Uelzen, Celle und Sannover, fammtlich Betheiligte bei bem Antrage, und war daher, wie es ichien, feine Aussicht vorhanden, auch wenn es nicht schon zu spät gewesen ware, auf dieselben einen Ginfluß auszuüben. Ich ließ mir nun eine Lifte fammtlicher Abgeordneten beiber Rammern und berjenigen Regierungsbeamten geben, welche eine Mitwirkung bei ben Eifenbahnanlagen ober einen Ginfluß auf diefelben haben fonnten, und machte nach der Reihe weg meine Besuche. Dabei behandelte ich, und zwar nach den verschiedenen Versonlichkeiten variirend, den Tert, daß Bremen den Centralpunkt des hannoverschen Sandels bilbe, mithin in dieser Beziehung eigentlich gleichsam eine hannoversche Stadt fei, benn ber Sandel Bremens und Sannovers bilde ein untrennbares Gange. Wenn man nun eine andere Seehandelsftadt, nämlich Samburg, die am ent=

gegengesetten Elbufer belegen sei, durch Anlage ber Gisenbahn begünstige. und den Centralpunkt des eigenen Sandels zuruchfete, indem man den Sandel von dem Letteren nach einer mehr nach dem Often und Guden gravitirenden Stadt verpflanze, so handle man schnurftracks gegen bas hannoversche Interesse und mache einen ganz colossalen Fehlgriff. Die Richtiakeit dieser Argumentation konnte Niemand bestreiten. Biele Herren bedauerten, hierauf nicht früher aufmerksam gemacht zu sein, konnten mir aber keine Hoffnung machen, daß jett noch eine Aenderung des einmal eingeschlagenen Weges möglich fei. Die Männer der Regierung. Regierungsrath Braun, Legationsrath Reubourg, Generalbirector Dommes, Rangleiräthe Hoppenftebt und von Sammerftein, sowie die Oberfinangräthe Albrecht und Witte waren sehr freundlich gegen mich und stimmten meiner Ansicht zwar bei, aber stets mit bem Rusate, es sei schon zu fpat. Ich betrachtete nun meine Miffion als verunglückt und machte meinen letten Besuch, nach welchem ich abzureisen beabsichtigte. Dieser Befuch galt bem bamals fehr gefürchteten und wegen feiner politi= schen Antecedentien von der liberalen Partei gehaßten Cabinetsrath Rlenze, dem späteren General-Rollbirector. Dieser war unter ben Regierungsbeamten der Einzige, der mich fehr kalt, förmlich und abstoßend empfing. Er ließ mich anfangs stehen, um zu vernehmen, was ich eigentlich wolle; als aber ber Gegenstand anfing, ihn zu interessiren, bat er mich, auf dem Sopha Plat zu nehmen, sette sich zu mir und ging nun mehr auf die Sache ein, als irgend einer ber anderen Berren. Nachdem ich fast eine Stunde mit ihm gesprochen hatte, fand er bas, was ich ihm gesagt, so wichtig, daß er den Wunsch aussprach, ich möge ben Cabinetsminister von Schele besuchen. Ich erwiederte ihm darauf, daß es meine Absicht sei, nach einer Stunde abzureisen, daß ich aber bereit sei, in Hannover noch länger zu verweilen und dem Minister meine Aufwartung zu machen, wenn derselbe mich dazu aufforbere. Herr Alenze bat mich nun, eine halbe Stunde in meinem Hotel zu verweilen, und würde ich dann die Aufforderung von dem herrn Minister erhalten. Ich war taum eine Biertelstunde in meinem Rimmer gewesen, als ein Diener mir eine Empfehlung von dem Berrn Minister von Schele brachte mit dem Ersuchen, ihm die Ehre meines Befuchs zu schenken. Ich kann nicht leugnen, daß mir etwas unheimlich zu Muthe mar bei dem Gedanken, jest mit dem gefürchteten Cabinetsminifter von Schele conferiren zu follen, zumal die üblichen Formen für bergleichen Besprechungen mir ganglich unbekannt maren. Ich ging

inden fofort zu ihm. Es mochte etwa Mittag fein. 3ch wurde fogleich in fein Privatcabinet geführt, und fand einen fleinen, bejahrten, ichlichten Mann, der mich fehr freundlich empfing, und nachdem wir Blat genommen hatten, mich meine Anfichten über die Gifenbahnanlagen vortragen ließ. Er intereffirte fich für Alles außerordentlich, breitete dann auf einem Tifche Landfarten bes Königreichs aus, auf welchen ich ihm zeigte, wie nach meiner Ansicht die Richtungen der hannover= ichen Gifenbahnen hatten bestimmt werden muffen, nämlich von Sannover über Rienburg nach Denabrud und weiter über Minfter nach Coln, von Rienburg über Berben nach Bremen, von Berben über Balsrode nach harburg, und von Balsrode nach hannover. Auf diefe Beise würde der Gisenbahnverkehr durch das ganze Königreich gezogen, und für Bremen wie für Samburg-Sarburg die gradeste Linie nach bem Beften, Guben und Often gewonnen fein. Der alte Berr war von diefer Idee gang überrascht, rieb fich die Stirn und fagte febr verdrießlich, die Sache sei schon verpudelt, man habe sich leider durch einen Bertrag gebunden, die Bahn von harburg über Lüneburg, Uelzen und Celle nach Lehrte zu führen, und könne nicht mehr davon zurud. Es handelte fich nun um die Frage, die Bahn nach Bremen gleich = geitig mit der Bahn nach harburg zu bauen. Daß dieses auch im Intereffe von Sannover nothwendig fei, fah Berr von Schele ein, aber wie das jest noch zu machen sei, wollte ihm nicht einleuchten. 3ch fragte ihn baber, ob die Regierung nicht die Majorität in der Ständeversammlung habe, worauf er erwiederte, daß solches nicht gang der Fall fei, und er auch nicht, wie ich bas anzunehmen scheine, über beren Stimmen verfügen fonne. Darauf machte ich ben Borichlag, baß regierungsfeitig ber Antrag an die Rammer auf gleichzeitigen Ban ber beiden Concurrenz-Bahnen gebracht und darauf hingewirft werde, daß die regierungsfreundlichen Mitglieder der Kammer diefen Antrag unterftütten. Der Minifter meinte, das könne man versuchen, man muffe aber, wenn es Gindrud maden folle, baran die Borte fnupfen "unter ber Boraussetzung einer Betheiligung Bremens an ben Roften ber Anlage". Es war diefes im Laufe des Gespräches schon mehrfach berührt worden, und wenn ich mich auch nicht für ermächtigt halten fonnte, diefes zuzusichern, fo glaubte ich boch eine Geneigtheit bazu wohl bliden laffen zu burfen. Der Minifter außerte nun ferner, baß er boch fehr bezweifle für ben Antrag bie Majorität zu gewinnen, worauf ich erwähnte, daß man auch auf die Opposition einwirken

muffe, benn barunter seien boch viele Mitglieder, beren Wahldistricte ein Interesse an der Bremer Bahn hatten. Ich bemerkte ihm dann, daß es mir nicht zustehe mich weiter einzumischen, daß aber, wenn ber Berr Minister es muniche, ich versuchen wolle, einige Berren ber Opposition für die Ibee zu gewinnen. "Thun Sie das, thun Sie das, ich bitte fehr barum, und theilen Sie mir bas Resultat Ihrer Bemühungen mit", war die Antwort. Der alte Berr wurde fehr offenbergig, erläuterte mir feine politischen Ansichten und fagte, daß wenn man im Publicum ihn auch für einen schroffen Aristokraten halte, so sei doch keiner mehr als er von dem Wunsche erfüllt, das Land glücklich zu machen. Er machte überhaupt auf mich ben Gindruck eines Ehren-Rach einer dreiftundigen Unterredung verließ ich ihn und begab mich sofort zu meinem "guten Freunde", der mir bei meiner Ankunft in Hannover die Namenliste gegeben hatte. 3ch sagte ihm, daß wenn von Seiten der Opposition ein Antrag wie der oben erwähnte gestellt werbe, alle Aussicht ba sei, daß er regierungsseitig gebilligt werbe, auch daß es nicht unmöglich sei, die Regierung zu veranlaffen, einen folden Antrag einzubringen. Er bat mich nun Abends an einer Barteiversammlung der Opposition Theil zu nehmen, in welcher die Eisenbahnfrage berathen werden folle. Ich willigte ein, und fand lauter Herren versammelt, die ich bereits besucht hatte, gewahrte auch, daß meine Besuche nicht unfruchtbar gewesen waren. Alle hielten dafür, daß der fragliche Antrag entweder von diefer Seite gestellt, ober. wenn er von der andern Scite fame, unterstütt werden muffe. Mehrere Berren wünschten zu ihren Reden in der Rammer statistisches Material zu erhalten, womit ich aushelfen konnte, und das um fo lieber that, als Rablen immer einen großen Gindruck machen, und gwar oft am meisten auf diejenigen, welche sie nicht verstehen. Am andern Morgen theilte ich das Borgefallene dem Minister mit, welcher darüber im höchsten Grade erfreut war und versicherte, er werde nun für das Beitere forgen. Er lud mich dann zum Diner ein, bei welchem er mich mit auffallenber Aufmerksamkeit behandelte, unter andern nach Tisch sich fast eine Stunde lang in einer Fensterbrüftung mit mir unterhielt, mährend die übrigen herren herumftanden und fich langweilten.

Am andern Tage reisete ich nach Bremen zurück. Sofort beeilte ich mich, eine Denkschrift auszuarbeiten, in welcher das Interesse Hannovers an der Bremer Bahn klar gestellt wurde. Der Senat ließ bieselbe ohne Berzug drucken und in mehreren hundert Exemplaren in

Hannover, namentlich unter die Kammermitglieder, vertheilen. Ich habe diese Angelegenheit etwas ausführlich beschrieben, weil sie mein erstes öffentliches Auftreten betrifft, und weil die Entstehungsgeschichte unseres ersten Eisenbahnvertrags doch nicht ganz ohne Interesse fein möchte.

Etwa acht Tage nach meiner Heimkehr traf die Nachricht ein, daß der oben erwähnte Antrag in der hannoverschen Kammer mit 83 gegen 3 Stimmen angenommen sei, und daß sogar mehrere Mitglieder des Eisenbahnausschusses gegen ihren eigenen Bericht gestimmt hatten.

Nachdem von der hannoverichen Regierung der officielle Borichlag der Anlegung einer Gifenbahn für gemeinschaftliche Rechnung von Hannover nach Bremen eingegangen war, beschloß ber Senat nach Rücksprache mit dem Vertrauensausschuffe der Bürgerschaft barauf einzugehen. Da es im Senate nicht üblich war, "junge Leute" mit bergleichen wichtigen Unterhandlungen zu betrauen, wurde zur Bermeidung aller Gifersüchteleien ber Berr Burgermeifter Smidt damit beauftragt. Diefer fand es jedoch für angemeffen, seinerseits wieder ben damaligen Archivar (fpater Syndicus und feit 1849 Senator) 3. S. B. Smidt und mich zu substituiren, und wurden wir Beibe barauf Sannover gegenüber als bremifche Commiffare bezeichnet. Sannover ernannte ben Dberfinangrath Albrecht und ben Rangleirath (fpater in Regierungsrath verändert) Soppenftedt zu Bevollmächtigten. Die Unterhandlungen wurden bald in Sannover, bald in Bremen, auch in Berben und in Rienburg geführt, und dauerten volle vier Sahre. Mehrere Male wurden fie wegen Verschiedenheit der Anfichten ausgesett, einmal ganglich abgebrochen. Es würde zu weit führen, in die Details dieser umfangreichen Berhandlungen einzugehen und die Schachzüge zu schilbern, welche von beiben Seiten gemacht wurden. Es muß anerkannt werden, daß biefe Unterhandlungen in der angenehmften und freundschaftlichsten Beise geführt wurden, und daß, als man auf Schachzüge verzichtet hatte, mehrfach der Fall vorgekommen ift, daß die Begner auf Fehlgriffe aufmerkfam machten, und somit ein gegenseitiges Bertrauen sich ausbilbete. Die Unterhandlung wurde besonders badurch intereffant, daß fich tein Bertragsvorbild fand, nach welchem man fich mehr ober minber richten fonnte. Die gange Sache, fowie bas eigenthümliche Berhältniß, welches ber Anlage zum Grunde gelegt wurde, war völlig neu, und mußte eine lebhafte Phantafie aushelfen, wo Erfahrungen eben nicht vorhanden waren. Gine große Unnehmlichkeit bei diesen Verhandlungen war die Gelegenheit, die sich babei darbot, in Hannover Bekanntschaften anzuknüpfen, die bald in wirkliche Freundschaften übergingen, so daß der Aufenthalt in Hannover, so unangenehm in mancher Hinsicht eine häusige mehrwöchentliche Ab-wesenheit von Haus aus sein mochte, doch sehr interessant zu sein pflegte. Der Vertrag, oder vielmehr die Verträge, wurden endlich am 14. April 1845 zu Nienburg unterzeichnet. Dieselben enthalten einen Coder für gesetzliche Vestimmungen in Vetress eines Zollcartells und über Verkehrserleichterungen, sowie in Grundzügen eine Andeutung der Politik, die ich nach meinem Eintritte in den Senat mir vorgesetzt hatte allmählich zu verwirklichen. Ich werde die leitenden Ideen, die den Verträgen zur Grundlage dienten, in thunlichster Kürze hervorheben.

Da das bremische Gebiet von der Stadt bis Sebaldsbrud nur etwa eine halbe deutsche Meile lang ift, konnte nicht davon die Rede sein, für diese Strecke eine rein bremische Bahn mit eigenem Betriebs= personal und Material zu errichten, und bei ber hannoverschen Strede sich etwa nur mit irgend einer Quote zu betheiligen; es erschien vielmehr zwedmäßig für die ganze Linie bis Hannover, ober wie man es fväter einschränkte, bis Bunftorf, völlig gemeinschaftliche Sache mit hannover zu machen, ber hannoverschen Gisenbahndirection die Leitung des Baues und des Betriebes zu überlassen, unter gemeinschaftlicher Beschlußnahme über Bauplan, Fahrtarife, Fahrplan und alle organische Bestimmungen. Zur Sicherung des bremischen Handels wurde im § 16 festgestellt, daß auf den beiden Concurrenzbahnen, Hannover-Harburg und Hannover-Bremen, gleiche Frachtfähe gelten follten. Sannoverscherseits wurde angenommen, daß die Bahnhöfe zu Bremen und hannover auf gemeinschaftliche Rechnung herzustellen seien, Ersterer zu gleichen Balften, Letterer zu 1/8 Antheil für Bremen. Dieses wurde bremischer= feits abgelehnt, und barauf bestanden, daß hannover seinen Bahnhof nach seinem Belieben und auf seine Rosten, Bremen dagegen den seinigen nach seinem Gutfinden, unter Verständigung mit Sannover wegen ber technischen Ginrichtungen, und auf bremische Rosten anzulegen habe.

Hätte man unsern Bahnhof für gemeinschaftliche Rechnung mit Hannover angelegt, so würden Areal und Baulichkeiten sicher nach dem Maaßstabe angelegt worden sein, den man damals an den Berkehr legte. Zu jeder ferneren Erweiterung hätte die Zustimmung Hannovers erwirkt werden müssen, und wären wir bei einer in Folge der Ausebehnung unseres Handels nothwendig werdenden Bermehrung der

Büterichuppen gang von bem Billen Sannovers abhängig geworben. Bir wollten aber, trot ber Gemeinschaftlichfeit bes Bahnunternehmens in unferem Staate felbit völlig freie Sand behalten und unfern Babuhof anlegen, wie es unferm eigenen und alleinigen Intereffe fowohl damals, als für die Folgezeit entfprechen möchte. Dahin gehörte gunächst das für den Bahnhof zu bestimmende Areal fo groß zu bestimmen, daß voraussichtlich daffelbe für eine späte Butunft ausreichend fei.\*) Es wurde ferner die Idee ins Auge gefaßt, auf dem fraglichen Areale ein Schifffahrtsbaffin, umgeben von Guterschuppen, anzulegen, wiches entweder vermittelft eines Canals nach ber Lefum ober nach bem Bindmams unterhalb ber Stadt mit der Befer in Berbindung gu feten fei. Es ichlog bas nicht aus, bag an Stelle eines folchen Baffins mit einem Canale auch eine Gifenbahnverbindung mit ber Befer treten fonne. Das alles hing von Dingen ab, welche ber Bufunft angehörten. In bem Bertrage mit hannover hatte Bremen fich das Recht vorbehalten, auch andere Bahnen in den Bahnhof einmunden laffen zu konnen, unter Repartition ber Roften ber Unterhaltung des Bahnhofs (welche dem Betriebe der Sannover-Bremer-Bahn zur Laft fielen) und ber Befoldung bes Betriebspersonals auf die einmündende Bahn nach Maggabe der Mitbenutung des Bahnhofs durch die einmundende Bahn. Auch für folche Fälle mußte der Bahnhof Raum haben. Auf beiben Seiten bes Begrabnifplages wurden Fahrwege unter der Bahn durchgeführt, um eine Benutung der Bürgerweibe gang unabhängig von dem Bahnbetriebe möglich zu machen. Diefe Fahrwege unter der Bahn hindurch wurden Anfangs von den hannoverichen und bremifchen Technifern für unausführbar erflärt; es gelang mir jedoch, die Berren bavon zu überzeugen, daß durch Senfung bes Wafferspiegels in dem Graben des Begräbnifplages es doch möglich fei, dieselben herzustellen, und wurde somit deren Anlage durchgesett.

Eine Bahnhofsanlage unter den vorerwähnten Gesichtspunkten wäre, wenn dieselbe für gemeinschaftliche Rechnung mit Hannover stattgefunden hätte, gewiß nicht ausgeführt worden. Sie würde auf das augenblicklich für erforderlich erachtete Maaß beschränkt worden sein, und wenn, wie es jetzt schon der Fall ist, sich ergeben hätte, daß eine erhebliche Ausdehnung nothwendig sei, so würde dieselbe sowohl von

<sup>\*)</sup> Bei bem außerorbentlichen Aufschwung, ben ber bremische Hanbel seit 1850 genommen hat, indem er sich verfünssachte, hat sich schließlich ergeben, daß das für den Bahnhof in Aussicht genommene Areal bennoch nicht ausreichte.

bem guten Willen Hannovers abhängig, als auch mit unerhörten Kroften verbunden gewesen sein und sicher die doppelte und dreisache Ausgabe erheischt haben, ohne je die Beruhigung zu gewähren, daß man auch für die Zukunft gegen Naummangel gesichert sei. Die Zuführungsstraßen zum Bahnhose, welche etwa 200,000 Thaler gekostet haben und auf Bahnhosskosten geschlagen wurden, würden, auch wenn der Bahnhos für gemeinschaftliche Rechnung angelegt wäre, doch Bremen allein zur Last gefallen sein.

Aus diesen Gründen hielten die bremischen Commissare es für das Beste, wenn jeder Theil die Kosten seines Bahnhofs allein trage. Sie erfreuten sich dabei der Zustimmung des Senats und des Berstrauensausschusses der Bürgerschaft.

Mis, in Berbindung mit einem ausführlichen Berichte der unterhandelnden Commissare, diefer Bertrag über die Gisenbahn und der zweite Vertrag über verschiedene Verkehrsverhaltniffe in der Bürgerschaft gur Berathung tam, fragte ber Prafibent gunachft bie Mitglieder bes Bertrauensausschuffes, ob sie etwas zu bemerken hatten. Der Senior berselben, der Berr Aeltermann Bene, erklärte darauf, daß beide Berträge während der Berhandlungen mit dem Ausschuffe berathen seien und dieser die Ueberzeugung ausspreche, daß das Mögliche erreicht sei, daß der Vertrag den bremischen Interessen entspreche und überhaupt auf gegenseitiger Billigkeit begründet fei, und man keine weitere Erläuterungen zu geben habe. Auf die weitere Frage bes Bräfibenten, wer das Wort begehre, schwiegen Alle. "Dann muß ich zur Abstimmung schreiten", fagte ferner ber Borfigenbe "und forbere ich biejenigen auf, welche für die Annahme der Verträge sind, sich zu erheben". Die ganze Versammlung erhob sich einstimmig, und bewilligte ohne Discussion ca. 3 Millionen Thaler.

Der zweite Vertrag vom 14. April 1845, "die Regelung verschiedener Verhältnisse des Verkehrs u. s. w. betreffend", enthält in seinen ersten Artikeln allerlei Verabredungen zur Vermeidung von Zolldefrauden auf der unteren Weser, die für beide Contrahenten gleich wünschenswerth waren.\*) Dabei wurde sorgfältig vermieden, von Hoheitsrechten auf der Weser zu sprechen, vielmehr wurde stets der Ausdruck gebraucht "längs des hannoverschen Weserufers", weil man bremischerseits den

<sup>\*)</sup> Es betraf ben zollfeitigen Berichluß ber Leichterfahrzeuge. Bremen wünichte benselben, um ben Diebereien ber Kahnichiffer, welche bamals jehr arg waren, einen Riegel borzuschieben.

Anspruch festhielt, daß die Beser vom bremischen Gebiete bis in die falze See ein freier Strom fei, auf welchem Niemandem Hoheitsrechte Im § 10 bieses Vertrags bedang sich Bremen das Recht aus, eine Gifenbahn von Bremen direct nach Begefack über die Lefum und durch hannoversches Gebiet, unter näherer Verständigung über bie Specialien in Ausführung bringen zu laffen. Ungeachtet später 1850 ober 1851 durch den Bauinspector Stolpner die Vorarbeiten und Rostenanschläge für diese Bahn ausgearbeitet worden find, hat man bennoch leiber unterlassen, von dieser Befugniß rechtzeitig Gebrauch zu Wäre man nicht zu ängftlich gewesen und hatte, als die Zeit bazu ba war, sich nicht gescheut, eine Million auf ziemlich rentabele Beise anzulegen, so murbe vieles später gang anders gekommen fein. Diese Unterlassung war ein großer Fehler und ift nur zu entschuldigen burch die damals herrschenden politischen Wirren, welche den Muth zu fühnen Unlagen lähmten.

Der wichtigste Artikel in diesem Vertrage über die Verkehrsverhält= nisse war der § 11. Er lautet:

"In Anerkennung des gemeinsamen Interesses der hohen contrahirenden Staaten, sowohl an Aufrechthaltung des Flors der Weserschiffschrt, als auch namentlich an einer solchen Vervollstommnung derselben, wodurch die Unterweser, soweit die Fluth reicht, der überseeischen Segels und Dampsschiffschrt zugänglich gemacht und unterhalten werde, sind die hohen Contrahenten überseingekommen, die der Schiffsahrt disher entgegenstehenden Stromshindernisse im Lause des Jahres 1845 durch Sachverständige gemeinschaftlich untersuchen und über die zweckmäßigste Beseitigung solcher Hindernisse ein Gutachten ausarbeiten zu lassen, um sich auf Grund desselben über die Ausführung zenen Zwecken entsprechender Arbeiten weiter zu berathen und zu vereinbaren."

Diesem Vertrage trat später 1845 Olbenburg bei. Die Sachverständigen der drei Userstaaten machten 1846 ihre Voruntersuchungen, und übergaben im Spätherbst 1847 ihr Gutachten den drei Regierungen. Nach diesem Plane sollte von Vegesack ab dis Käseburg in der Mitte der Weser durch Einengung mittelst Schlengen und durch Baggerungen ein breites, tieses Strombett geschaffen werden, so daß Schiffe dis zu 100 Last Tragfähigkeit dis Vegesack würden die Weser aufsegeln können. Die Kosten waren zu 575,000 Thaler Gold veranschlagt. Gegen Ende Februar 1848 trat ich in Hannover mit dem hannoverschen Commissar

(Obersinanzrath Witte) zusammen, um über die Ausstührung diese Plans zu berathen. Kaum hatten wir uns niedergesetzt und wenige Worte über unseren Gegenstand gewechselt, als der Kellner hereintrat und ein Extrablatt der Hannoverschen Zeitung uns übergab. Es entshielt die Nachricht, daß in Paris eine Revolution ausgebrochen, Louis Philipp verjagt und eine provisorische Regierung gewählt sei, aus lauter unbekannten oder als revolutionär bekannten Namen bestehend, unter anderen auch Albert, ouvrier. Da war nun unser Austiefungsplan der unteren Weser sofort vergessen, wir ergingen uns in Vermuthungen über die Folgen dieses Ereignisses und waren nicht in Zweisel darüber, daß es nun auch in Deutschland losgehen, oder ein Krieg mit Frankzeich ausdrechen werde. An eine Verständigung über den Austiefungsplan war jest nicht zu denken; ich reisete daher andern Morgens wieder nach Veremen zurück.

Inzwischen war auch eine Vereinbarung mit Olbenburg zu Stande gekommen, dahin, daß Bremen den Niederbürener Weserarm nach seinem Ermessen wieder schiffbar machen könne, indem sich beide Staaten in die Weserinseln zwischen Moorloosen und Vegesack dergestalt theilten, daß die Hoheit über 100 Fuß Breite dieser sämmtlichen Inseln längs des Niederbürener Arms an Bremen kam, während Letzteres auf den Rest derselben verzichtete. Es war dadurch in Bremens Hände gegeben, die Weser von Bremen dis Vegesack so weit auszutiesen, daß die europäische Schiffsahrt die zur Stadt gelangen könne, und sprachen die Techniker die Erwartung aus, daß dieser Zweck erreicht werden würde.

Somit hatte ich, zunächst auf dem Papiere, einen Theil meiner Pläne ausgeführt: eine Eisenbahnverbindung mit dem Inlande, welche in dieser Richtung Bremen mit concurrirenden Seeplätzen auf gleichen Fuß brachte, und eine Austiefung der unteren Weser in Aussicht genommen, welche wenigstens die Seeschiffe europäischer Fahrt bis nach Bremen zu bringen geeignet war. Aus meiner weiter unten solgenden Darstellung wird sich ergeben, daß eine fast zwanzig Jahre dauernde Correspondenz nöthig war, um den gedachten Plan nach einem besichränkteren Maßstade zur Aussührung zu bringen.

Hinsichtlich der so sehr verwilderten Oberweser war inzwischen in Hannover, wo man bis dahin der Ansicht gewesen, daß der Güterstransport auf dem Landwege durch das Königreich zu begünstigen, der Wasserweg wenigstens nicht zu erleichtern sei, eine Wandlung der Ans

Anipruch festhielt, daß die Weser vom bremischen Gebiete bis in die salze See ein freier Strom sei, auf welchem Niemandem Hoheitsrechte zustehen. Im § 10 dieses Bertrags bedang sich Bremen das Recht aus, eine Eisendahn von Bremen direct nach Begesack über die Lesum und durch hannoversches Gebiet, unter näherer Verständigung über die Specialien in Ausführung bringen zu lassen. Ungeachtet später 1850 oder 1851 durch den Bauinspector Stolpner die Borarbeiten und Kostenanschläge für diese Bahn ausgearbeitet worden sind, hat man dennoch leider unterlassen, von dieser Besugniß rechtzeitig Gebrauch zu machen. Wäre man nicht zu ängstlich gewesen und hätte, als die Zeit dazu da war, sich nicht gescheut, eine Million auf ziemlich rentabele Weise anzulegen, so würde vieles später ganz anders gekommen sein. Diese Unterlassung war ein großer Fehler und ist nur zu entschuldigen durch die damals herrschenden politischen Wirren, welche den Ruth zu kühnen Anlagen lähmten.

Der wichtigste Artitel in diesem Bertrage über die Berfehrsverhaltniffe war der § 11. Er lautet:

"In Anerkennung des gemeinsamen Interesses der hohen contradirenden Staaten, sowohl an Aufrechthaltung des Flors der Weserschissisiahrt, als auch namentlich an einer solchen Bervollstommung derselben, wodurch die Unterweser, soweit die Fluth reicht, der überseeischen Segel und Tampsichissiahrt zugänglich gemacht und unterbalten werde, sind die hohen Contrahenten überseingesommen, die der Schissiahrt dieher entgegenstehenden Strombindernisse im Laufe des Jahres 1845 durch Sachverständige gemeinschaftlich untersuchen und über die zweckmäßigste Beseitigung solcher Pindernisse ein Gutachten ausarbeiten zu lassen, um sich aus Erund desselben über die Aussührung jenen Iwecken entsterechender Arbeiten weiter zu berarben und zu vereinbaren."

Diefem Bertrage trat später 1845 Elbenburg bei. Die Sachverstandigen der drei Userstaaten machten 1846 ihre Boruntersuchungen, und übergaden im Spätderbst 1847 ihr Gutachten den drei Regierungen. Rach diesem Plane sollte von Begefad ab die Käleburg in der Mitte der Weser durch Ginengung mittelst Schlengen und durch Baggerungen ein breites, tiefes Strombett geschässen werden, so daß Schisse bis zu 160 Las Tragsabigsen die Bogesad wurden die Beier ausgegeln können. Die Kosten waren zu 875.000 Thaler Geld veranschlagt. Gegen Ende Februar 1848 trott ich in Pannever mit dem danneverichen Commissor

(Obersinanzrath Witte) zusammen, um über die Ausssührung diese Plans zu berathen. Kaum hatten wir uns niedergesetzt und wenige Worte über unseren Gegenstand gewechselt, als der Kellner hereintrat und ein Extrablatt der Hannoverschen Zeitung uns übergab. Es entshielt die Nachricht, daß in Paris eine Revolution ausgebrochen, Louis Philipp verjagt und eine provisorische Regierung gewählt sei, aus lauter unbekannten oder als revolutionär bekannten Namen bestehend, unter anderen auch Albert, ouvrier. Da war nun unser Austiesungsplan der unteren Weser sosort vergessen, wir ergingen uns in Vermuthungen über die Folgen dieses Ereignisses und waren nicht in Zweisel darüber, daß es nun auch in Deutschland losgehen, oder ein Krieg mit Frankzeich ausbrechen werde. An eine Verständigung über den Austiefungsplan war jest nicht zu denken; ich reisete daher andern Morgens wieder nach Veremen zurück.

Inzwischen war auch eine Bereinbarung mit Oldenburg zu Stande gekommen, dahin, daß Bremen den Niederbürener Weserarm nach seinem Ermessen wieder schiffbar machen könne, indem sich beibe Staaten in die Weserinseln zwischen Moorloosen und Begesack dergestalt theilten, daß die Hoheit über 100 Fuß Breite dieser sämmtlichen Inseln längs des Niederbürener Arms an Bremen kam, während Letzteres auf den Rest derselben verzichtete. Es war dadurch in Bremens Hände gegeben, die Weser von Bremen dis Vegesack so weit auszutiesen, daß die europäische Schiffsahrt dis zur Stadt gelangen könne, und sprachen die Techniker die Erwartung aus, daß dieser Zweck erreicht werden würde.

Somit hatte ich, zunächst auf dem Papiere, einen Theil meiner Pläne ausgeführt: eine Eisenbahnverbindung mit dem Inlande, welche in dieser Richtung Bremen mit concurrirenden Seeplätzen auf gleichen Fuß brachte, und eine Austiefung der unteren Weser in Aussicht gesnommen, welche wenigstens die Seeschiffe europäischer Fahrt bis nach Bremen zu bringen geeignet war. Aus meiner weiter unten folgenden Darstellung wird sich ergeben, daß eine fast zwanzig Jahre dauernde Correspondenz nöthig war, um den gedachten Plan nach einem besichränkteren Maßstabe zur Ausstührung zu bringen.

Hinsichtlich der so sehr verwilderten Oberweser war inzwischen in Hannover, wo man bis dahin der Ansicht gewesen, daß der Güterstransport auf dem Landwege durch das Königreich zu begünstigen, der Wasserweg wenigstens nicht zu erleichtern sei, eine Wandlung der Ans

sichten eingetreten. Der alte Oberbaurath Mosengel sagte mir ganz offen, daß höheren Orts jett eine ganz veränderte Auffassung dieser Frage obwalte, und der Kaufmannsstand fortan mit Hannover in Betreff der Correction der Oberweser zufrieden sein werde. Das ist denn auch in der That der Fall gewesen. Ich vermuthe, daß die handelspolitischen Gespräche, welche in Hannover geführt wurden, und besonders die Agitation der Direction der Oberweserdampsschiffshrt, welcher man absichtlich ihren Sit in Hameln angewiesen hatte, unter der fräftigen Leitung des Dr. Wermuth, späteren Generalpolizeidirectors, und dennächst Landdrosten in Hildesheim, auf diese Wandlung der Ansichten von großem Einflusse gewesen sind. So kam denn auch in dieser Richtung eine Besserung.

Gleichzeitig mit den so eben besprochenen Berträgen fand eine Unterhandlung mit hannover über einen Gegenstand statt, welcher während der vierziger Jahre einen großen Aufschwung zu nehmen veriprad. Es war bie Subjecfischerei, und ber Bunich, für beren Erzeugniffe die Rollfreiheit im Steuerverein und bemnächst im Rollverein au erwirken. Bereits im Jahre 1843 waren 11 bremische Schiffe mit ber Subjecfischerei beschäftigt, und ba bamals bies Beschäft fehr rentabel sich zeigte, so war alle Ursache vorhanden anzunehmen, bag es fich noch bedeutend ausdehnen werde. Später ergab fich freilich, bag bie Rahl ber Fische in der Sudice febr abnahm, vermutblich weil fich dieselben in nördliche Regionen flüchteten, wo man ihrer nicht habhaft werden konnte. In Folge davon mußte der Betrieb der Fischerei in ber damals üblichen Weije aufgegeben werben. Allein bas mußte man in den vierziger Sahren nicht, und fuchte man daher für bie Sache ein nationales Intereffe zu erregen. 3ch verfaßte baber über ben Wegenstand eine Denfidrift und ein Bertrageproject, welches ich, nachbem ber Genat feine Bustimmung ertheilt batte, im October 1843 ber bannoverichen Regierung einreichte. Da Dieje Actenftude einen Blid in Die daman berricbenden Berhaltniffe und Anfichten gewähren, auch ein Bild des Betriebes jener Giicherei barbieten, lege ich beibe Papiere ate Anlage A und B bei. Es fanden in ben folgenden Sahren über ben Gegenstand vielfache mundliche und ichriftliche Erörterungen flatt, ce wurden Liften Des Proviante, ben Die Schiffe mitnahmen, ausgearbeitet, um nadignweifen, bag mit geringen Anenahmen nur Landesergengniffe auf den Schiffen verbraucht murben. Allein bie Beit berging, und obgleich man in hannover ber Gade gunftig gefinnt mar, konnte man doch nicht zu einem Entschluß kommen, und so zögerte sich eine Entscheidung über die Frage des Zollerlasses auf die Erzeugnisse der Fischereien hin, dis das Interesse für dieselbe ansing geringer zu werden und andere Ereignisse sie in den Hintergrund drängten. Ins bessen werden die beiden Actenstücke doch noch ein historisches Interesse in Anspruch nehmen.

Ich barf wohl nicht unerwähnt lassen, daß ich seit 1836 es mir angelegen sein ließ, auch in weiteren Kreisen richtigere Unsichten über ben Sandel und die Bedeutung der Sansestädte zu verbreiten, indem ich hauptfächlich durch die Augsburger Allgemeine Zeitung eine große Rahl handelspolitischer Auffätze veröffentlichte. Es herrichte damals im Inlande die Mode auf die Sansestädte zu schelten, fie als englische Factoreien zu bezeichnen, und ihnen wie überhaupt den deutschen Ruftenländern vorzuwerfen, wie gar weit fie in der Seeschifffahrt hinter andern seefahrenden Nationen zurückgeblieben seien. tabelte fie, daß fie nicht die Seemacht des alten Sansebundes confervirt hatten, und ahnliche Dinge mehr. Man warf ihnen ferner vor, daß fie im Gebiete ber Runfte und Biffenschaften gegen die größeren Refibenzstädte und Universitäten im Inlande zurücktanden, und behandelte fie wie eine Art Barbaresten. Diesem Treiben mußte entgegengetreten werben; benn ich hielt dafür, daß, gleichwie jeder Brivatmann für die Bahrung feines guten Namens einzutreten hat, auch jeder Staat, zu= mal ein kleiner, berufen und verpflichtet ift, Angriffe auf seine Shre mit Entschiedenheit, und wenn nöthig, mit einiger Derbheit gurudguweisen; um sich in geachteter Stellung zu behaupten. Ich kehrte nun die Sache um, indem ich barauf hinwies, daß gerade das Inland die Schuld an bem Untergange ber beutschen Seemacht trage; benn mahrend andere Nationen sich als einheitliche große Staaten ausgebildet und Flotten geschaffen hatten, gegen welche die Kräfte einiger kleiner Seestädte nicht in Betracht kommen könnten, habe Deutschland sich um seine Seestädte gar nicht bekummert, sie vielmehr ganglich ihrem Schickfal überlaffen. Das Reich sei auseinander gefallen, habe fich in einzelne Souveränitäten aufgelöst, und an nichts weniger gebacht, als gleich andern Nationen auch eine Reichsflotte zu schaffen. Während andere Nationen ihre Safen als fostliche Rleinobe zu schützen bemüht gewesen seien, ihren Verkehr mit dem Inlande auf jede thunliche Beise erleichtert hatten, habe man in Deutschland die schönen Strome versanden, und es an Errichtung von Schifffahrtshindernissen auf benfelben nicht fehlen lassen. Man habe die Flußschiffsahrt mit unerträglichen Flußzöllen und einer Unzahl von Flußzollerhebungsstellen belastet, nicht minder den Berkehr auf den Landwegen mit Transitzöllen und Bollplackereien aller Art beschwert, die Landstraßen niemals oder selten verbessert; und alle diese Quälereien beständen zur Beit noch in voller Bläthe. Bährend die Schweiz und das südwestliche Deutschland ihren überseeischen Berkehr durch Frankreich über französische Häfen frei von Transitzoll betrieben, würde diesen Ländern der Berkehr mit den deutschen Häfen durch schwere Transitzölle des Bollvereins und des Stenervereins unmöglich gemacht. Es wurde dieses Alles im Einzelnen nachgewiesen, und dargelegt, daß man den deutschen Handel über Frankreich, Holland und Belgien entschieden begünstige, und densenigen über die Hanseistadte gradezu abweise.

Ungeachtet aller biefer Biberwärtigfeiten, Die ben beutschen Sanjeftabten im eigenen Baterlande zu Theil wurden, habe bennoch - fo wurde in ben erwähnten Artifeln weiter ausgeführt - ber Sanbel von Samburg und Bremen fich glangend entwidelt. Samburg fei unbeftritten die bedeutenofte Seehandelsstadt auf bem Continent von Europa, und Bremen fei in gleichem Berhaltniß im Aufschwunge begriffen. Wenn Solland nur barauf binarbeite, Die Broducte feiner Colonien nach Deutschland zu verfaufen, und wenig ober nichts an Erzeugniffen beuticher Induftrie ins Ausland führe, bestehe in den Sanfestabten ein acht nationaler Sandel, indem burch eigene Unternehmungen bie Ergengniffe Deutschlands im Austausch gegen fremde Robproducte ben gablreichen hanseatischen Commanditen in allen Landern ber Erbe gugeführt wurden, welche bem Baterlande einen vollständigen Erfat für ben Mangel an Colonien gewährten. Endlich brachte ich ben Nachweis, baß bie beutiche Sanbelsmarine nach ber englischen in Europa bie großeite fei, und fogar bas fleine Bremen mehr über 500 Laft große Bandelsichiffe befige, als felbit Franfreich. Dieje "Entbedung" erregte bamale großes Auffeben in Deutschland, und machte allen Rergeleien gegen beutiche Schifffahrt mit einem Schlage ein Enbe. Auch auf ben Bormurf bes Mangels an Rudficht fur Runfte und Biffenichaften blieb ich die Antwort nicht ichulbig. Ich feste auseinander, daß es für Deutschland nothwendiger fei, ein paar tüchtige Serbanbelsftabte ju haben, bie ihren Beruf erfüllten, als noch einige Univerfitäten mehr. In einem Auffage ber "Allgemeinen Zeitung" von 1840, überichrieben: "Die Gigenthilmlichkeit Brement" angerte ich über biefe Frage: "Die

Reisen der Bremer ins ferne Ausland, der beständige Verkehr mit bemselben, das Interesse an der Schifffahrt und an Unternehmungen, geben freilich den geselligen Kreisen einen eigenthümlichen Anstrich, den der "Süßwassermann"" selten begreift. Begebenheiten, Sitten, Gesträuche der überseeischen Ferne, verglichen mit demjenigen, was das Vaterland ausweiset, sind die vorherrschenden Gegenstände der Gespräche; ein Lesen, Studiren und Forschen ohne practischen Zweck ist hier nicht zu Hause, und muß da gesucht werden, wo man die Zeit dazu hat.

"Dieser Trieb in weite Fernen zu wandern, sich daselbst temporär niederzulassen, das Ausland zu durchforschen, eine leidenschaftliche Borliebe für Seeschifffahrt und Alles, was sich daran knüpft, ein hart=näckiger Unternehmungsgeist, das ist die vor herrschende Eigen=thümlichkeit der Bremer. In Amerika kennt man sie, im Bater=lande weiß man wenig davon, denn der flüchtige Besucher wird davon nichts gewahr, und der Bremer folgt der kaufmännischen Maxime, zu schweigen und zu handeln."

Eine Reihe von Artikeln führte die Ueberschrift: "Bremen, der natürliche Hafen von Bayern, Württemberg, Thüringen und Hessen." Es wurde darin unter allen Formen auf die Verbesserung der Stroms bahn der Beser, Aushebung der Weserzölle, und Beseitigung der Transitzölle gedrungen. Es veranlaßte das viele Nachklänge, aber die Wirkung kam erst viele Jahre später. Ich hatte indes die Genugthuung zu sinden, daß diese Artikel regelmäßig in fast alle deutsche Zeitungen übergingen, und daß das Schelten auf die Hansestädte, besonders auf Bremen, gänzlich verstummte.

Niemand hatte mehr Wohlgefallen an diesen Aufsätzen als der bayerische außerordentliche Gesandte bei den Hanseltädten, der Freiherr von Hormahr. Er nahm viele der gedachten Artikel in seine "Fragmente" auf, und schrieb auch selbst manches in demselben Sinne, obgleich nicht immer ganz zutreffend.

Ein kleiner Staat wie Bremen muß die öffentliche Meinung für sich haben. Er darf nie als ein Hinderniß des Wohlergehens der Gesammtheit der Nation erscheinen. Vielmehr soll er seine Stellung in solcher Weise nehmen, daß seine Selbständigkeit als ein Glück für das Ganze, seine Existenz als eine Nothwendigkeit angesehen wird. Darin liegt die sicherste Bürgschaft seines Bestehens. Dies erkannte man in Bremen vollständig, und besprach daher während der vierziger Jahre vielsach die Idee, einen Schiffsahrtsbund mit dem Zollverein

und bem Stenerverein, überhaupt mit allen beutschen Staaten angubabnen, bamit biefe bem Auslande gegenüber als "Bereinigte Staaten", gleichsam als eine neue Sanja, somit als eine Nation und nicht mehr pereinzelt ericeinen möchten. Dem Auslande gegenüber gab es bamals commerciell fein Dentichland. Es fannte nur Sanfestädte, Sannover, Oldenburg, Medlenburg und Bollverein, und mit jedem ichloß es feine besonderen, oft fehr von einander abweichenden Bertrage. Da die in diefen vorgesehenen Begunftigungen fich baufig auf die gegenseitigen Landeserzeugniffe bezogen, entstanden oft fehr verdriegliche und nachtheilige Beiterungen über die Frage, mas unter "Landeserzeugniffen" zu verstehen fei. Diefe Unschauungsweise bes Auslandes, welche in den thatfachlichen zersplitterten politischen Berhältniffen Deutschlands, nicht aber in ben commerciellen, ihre Begründung fand, führte nicht nur die größeften Rachtheile für ben beutiden Sandel und die beutiche Schifffahrt herbei, fondern machte Dentichland völlig wehrlos gegen willfürliche Burudjebungen und perlette tief bas nationalgefühl eines Jeben, ber noch Sinn für beutiche Ehre batte.

3ch wurde von bem Senate ermächtigt, Dieje 3bee eines Schifffahrtsbundes in Sannover und Berlin anzuregen, und fam diesem Auftrage gunächst burch munbliche Gespräche und Brivatcorrespondengen nach. Es wurde 1842 eine Dentschrift ausgearbeitet, und den meiften Regierungen bes Bollvereins und Steuervereins eingefandt, in welcher die Lage bes bentichen Seehandels und die Gebrechen, an welchen berielbe litt, namentlich bie Erichwerungen in Deutschland felbit, ber ichlechte Zustand ber Berfehrswege, die Transitzulle, ber Mangel übereinstimmender Sandelsgesete, Müngen, Maage, Gewichte u. bergl, mehr geschildert wurden. Ingwijchen fing man, namentlich in Berlin an, bem Sandel des Bollvereins mit der Augenwelt mehr Aufmertfamteit an ichenfen, und machte bie Entbedung, bag alle europäische Staaten beftrebt feien, ben birecten Sandel mit den Broduction3= und Berbrauch3= ländern fich dadurch zu fichern, daß fie die indirecte Bufuhr aus ben Entrepots anderer europäischer Länder entweder gang verboten, ober Diefelbe mit fehr erheblichen Ertra-Bollen belegten. Diefe Staaten glaubten baburch ben Abfat ber Erzeugniffe ihrer Staatsgenoffen gu heben und ficher zu ftellen, namentlich nach ihren Colonien, und man fing an im Bollverein zu vermuthen, daß ber Absat ber Erzengniffe beffelben nach überfeeischen Sandern blos beshalb nicht mit benjenigen anderer europäischer Länder gleichen Schritt halte, weil ber Rollverein seinen Bedarf von überseeischen Erzeugnissen vorherrschend aus ben Entrepots von England, Niederland, Frankreich und aus den Hanseftädten beziehe, welche Lettere man fich gewöhnt hatte. als Ausland anzusehen. Man fam daher auf den Ginfall, jum 3wed ber Beförderung ber birecten Ginfuhr aus ben Productionelandern, Colonial-Waaren, überhaupt transatlantische Erzeugnisse, gleich wie solches bei dem Weinhandel bereits eingeführt mar, bei directer Einfuhr aus bem Productionslande nach bem Bollverein mit einem Rollrabatt von etwa 20 pCt. zu begünftigen. Die 3bee fand im Bollverein großen Anklang, und wurde dabei vielfach auf den Aufschwung des zoll= vereinischen Weinhandels hingewiesen, welcher seit der Ginführung bes Rabatts von 20 pCt. bei directer Ginfuhr aus dem Lande der Er= zeugung in so auffallender Beise eingetreten fei. Bertrauliche Binke, die von Staatsmännern bes Zollvereins eingingen, ließen nicht bezweifeln, daß. wenn auch noch feine Beschluffe vorlagen, doch die Sache fehr ernftlich erwogen werde, mithin der Handel der Sansestädte mit einem empfind= lichen Schlage bedroht fei, ber ihren Proprehandel fehr wesentlich in einen Speditions-Sandel verändern könne.

Daß es sich nicht um ein Spiel der Phantasie handele, sondern bestimmte Absichten vorwalteten, ergab sich daraus, daß Preußen auf dieser Basis über einen Vertrag mit den Vereinigten Staaten von Nordamerika verhandelte und dieser Vertrag dem Abschluß sehr nahe war. Die hanseatischen Handelshäuser in Newyork, Baltimore, Neworleans und anderen Plätzen machten dagegen lebhaste Vorstellungen in Washington und agitirten gegen diese Vestrebungen in der Presse, was zur Folge hatte, daß der Congreß in Washington ablehnte, auf einen Vertragsabschluß auf der genannten Basis einzugehen. Aber in Verlin gab man die Idee keineswegs aus, und knüpfte nun eine ähnsliche Vertragsverhandlung mit Vrasilien an, die aber auch sich im Sande verlief.

Um diesem Treiben entgegen zu treten, versaßte ich die Denkschift vom 8. November 1844, welche, nachdem sie im Senate Billigung gefunden hatte, den uns bekannten einflußreichen Staatsmännern eingesandt wurde. Es konnte nicht fruchten, gradezu zu opponiren, es mußten Borschläge gemacht werden, die den Zweck, wenn man ihn wirklich weiter zu verfolgen Willens war, zu fördern geeignet erschienen. In dieser Denkschrift wurde die Idee eines gemeinsamen Handelns aller bentschen Staaten bem Auslande gegenüber vertreten, und empsohlen, um dem deutschen Handel eine gesicherte und geachtete Stellung zu geben, es eben so zu machen wie alle andern europäischen Staaten, nämlich die indirecte Einfuhr, wenigstens einiger Hauptartikel, aus fremden Entrepots nach Deutschland (also nicht blos nach dem Bollverein) mit einem Aufschlagszoll so lange zu belegen, bis die gedachten Staaten ihr Differential-Boll-Spstem Deutschland gegenüber aufzuheben sich entschließen würden. Es sei daher gegen die den deutschen Handel seindlich begegnenden Länder vorzugehen, nicht aber habe man Bollbegünstigungen Einzelner eintreten zu lassen.

Bis dahin war Deutschland völlig wehrlos gegen commercielle Beeinträchtigungen seines Handels und seiner Schiffsahrt durch fremde Staaten. Es handelte sich daher nur darum, ein Mittel zu sinden, sich wehren und Schläge mit Schlägen erwidern zu können, statt wie seither dieselben geduldig hinnehmen zu müssen. Bon einer Borliebe für ein Differentialspstem oder Begünstigung des deutschen Handels war nicht die Rede, sondern lediglich von Gewinnung eines Mittels, die Gleichstellung (wirkliche Reciprocität) nöthigenfalls erzwingen zu können. Die Höhe der Eingangszölle und Berbrauchssteuern blieb gänzlich außer Betracht, und mußte es schon wegen der Verschiedenheit der Steuerspsteme der Vereinsstaaten sein. Für Schutzöllnerei bot der Bund keine Handhabe; sein Zweck war nur darauf gerichtet, Deutschland diesenige Stellung im Völkerverkehr zu verschaffen, die ihm gebührt.

Diese Denkschrift blieb nicht ohne Folgen, denn es wurde nun neben der erwähnten rein zollvereinischen Idee auch diesenige, ganz Deutschland zu gemeinsamen Schritten zu bewegen, erwogen. Preußen erließ darauf im April 1845 eine Denkschrift an die Zollvereins-Regierungen, welche in den Nummern 281—283 der "Augsdurger Allgemeinen Zeitung" von 1845 veröffentlicht ward. Mittlerweile gingen Privatcorrespondenzen und mündliche gelegentliche Besprechungen in Berlin und Hannover weiter, und es gestaltete sich allmählich die Idee, einen förmlichen deutschen Handels- und Schiffsahrtsbund zu gründen, zu dessen dus die Aufgabe die auswärtige Handelspolitik, besonders aber auch die Bereinigung zur Beseitigung der Berkehrshindernisse im Inlande und zur Verständigung über gemeinschaftliche Einrichtungen gehören sollten. Bertrauliche Mittheilungen aus Berlin im Winter 1846 auf 1847 ließen nicht bezweiseln, daß es mit der Sache Ernst werde, und wurde ich nun

vom Senate beauftragt, die ganze Idee, fo wie fie bremischerseits aufgefaßt wurde, zusammen zu ftellen. Ich arbeitete baber eine Schrift unter ber Ueberschrift: "Der beutsche Handels- und Schifffahrts-Bund" aus. und übergab sie bem Senat. Da sie aber etwas umfangreich geworben war, fo daß füglich teine Abschrift davon genommen werden konnte, wurde beschlossen, sie als Manuscript drucken zu lassen, und die frühere Denkschrift vom 8. November 1844 beizufügen. Es war diefes Anfang März 1847. Ein Jahr später, im Frühjahr 1848, wurde dieselbe als zweite Auflage, Druck und Berlag von J. G. Benje in Bremen, dem Buchhandel übergeben. — Die als Manuscript gedruckte Schrift murbe in mehreren Eremplaren nach Berlin, Sannover, Olbenburg, Samburg und Lübed gefandt, worauf auch mundliche Besprechungen in Sannover und hamburg eintraten. In unserer Schwesterstadt Samburg fand die ganze Ibee Bebenken, weil man das Eingehen auf eine commercielle Berbundung mit dem übrigen Deutschland für schwierig und für nicht unbedenklich hielt und annahm, Preußen werde mit seinen Differential= ibeen für ben Bollverein abgesondert doch zu nichts kommen, es sei baber zu empfehlen zu warten, bis fich etwas wirklich gestalten werde. während man bremischerseits dafür hielt, daß es dann zu spät fein könne und es daher beffer sei, die Initiative zu ergreifen und von born berein gemeinschaftliche Sache zu machen.

Die preußische Regierung ging auf den bremischen Antrag ein, indem sie gegen Ende März 1847 officiell auf commissarische Befbrechungen, die in Bremen stattfinden follten, hier und in Sannover antrug und ben Geheimen Legationsrath Batow als preußischen Bevollmächtigten bezeichnete. Sannover ernannte ben Oberfinangrath Witte und ber Senat mich zum Bevollmächtigten. Die Commissare traten am 31. März in meiner Wohnung zusammen. Es handelte sich noch nicht barum, einen Bertrag zu formuliren, fondern zunächst um den Austausch der Ansichten und Riederschreibung der Borschläge, um sodann weitere Instructionen einzuholen. Denn in Berlin waren, wie immer, verschiedene Strömungen der Ansichten, und zwar in solcher Beise, daß sich nicht angeben ließ, was am Ende die überwiegende Ansicht bleiben werde. Gin Theil wollte den Sandels- und Schifffahrtsbund, ein Theil die Begunftigung des directen zollvereinischen Seehandels nach dem Borbilde des Beinhandels, und ein anderer Theil, die Freihandler durch Did und Dunn, wollte überhaupt gar nichts. Daß ber Sandels- und Schifffahrtsbund ben Zwed hatte, den allgemeinen

wirklich freien Handel herbeizuführen, respective ihn zu erzwingen, und insbesondere alle beutsche Staaten dem Auslande gegenüber als ein einheitliches Ganzes, als einen commerciellen Staat erscheinen zu lassen, wurde durchweg im Parteieiser übersehen. Das Resultat der Zusammenkunft der Commissare bestand nun in den folgenden Auslassungen, und zwar eines seden Commissars abgesondert, woraus sich ergiebt, daß die Ansichten und Wünsche zwar in der Grundidee übereinstimmten, jedoch noch einen weiten Spielraum für fünstige Berhandlungen ließen:

Borichlage für die Errichtung eines bentiden Schifffahrte- und Sandelevereine.

Breugifder Borichlag.

### \$ 1.

Die Staaten des deutschen Zollvereins einerseits, und die faiserlich österreichischen Staaten, die Staaten des Steuervereins, die Großherzogsthümer Medlenburg-Schwerin und Medlenburg-Strelit, das Herzogsthum Holstein mit Lauenburg und die freien und Hansestädte Lübeck, Bremen und Hamburg andererseits, treten zu einem Schiffsahrts- und Handelsverein zusammen.

# \$ 2.

Der Zwed bieses Bereins geht bahin, in Schiffsahrts- und Handelsangelegenheiten bas Princip der nationalen Einheit Deutschlands, nicht nur in den gegenseitigen Beziehungen der Bereinsstaaten unter einander geltend zu machen, sondern auch in deren Beziehungen zu anderen Staaten zur Anerkennung zu bringen.

#### \$ 3.

Jeder Bereinsstaat, welcher Seeschiffsahrt treibt, wird daher den Schiffen eines jeden anderen Bereinsstaats alle Rechte seiner eigenen Schiffe einräumen, dergestalt, daß jede Ladung, welche ein einheimisches Schiff aus oder nach den Häfen aller oder gewisser Länder überhaupt eins oder auszuführen berechtigt ist, auch von jedem Bereinsschiffe aus denselben Häfen eingeführt oder nach denselben Häfen ausgeführt werden kann, ohne daß in den Bereinshäsen beim Eingange oder Ansgange in Betreff der vom Schiffskörper oder von der Ladung zu erhebenden Schiffsahrts und Hafenabgaben, oder Gin-, Aus- oder Durchgangsabgaben zwischen den einheimischen und den Bereinsschiffen irgend ein Unterschied gemacht werden darf.

#### § 4.

Die Bereinsstaaten werden sich über eine gemeinsame deutsche Flagge einigen, welche von jedem Bereinsschiffe geführt werden muß, neben der aber die Landesslagge fortgeführt werden kann.

### § 5.

Sie werden ferner sich darüber verständigen, von welchen Erforbernissen in Betreff des Ursprungs und der Bemannung eines Schiffes das Recht, die deutsche Flagge zu führen, abhängig sein soll, wie die Schiffspapiere beschaffen sein, wie die Schiffsmessungen und Registrizungen vorgenommen werden sollen, wie die Schiffsdisciplin und Hafenspolizei einzurichten ist u. s. w.

### § 6.

Die Bereinsstaaten behalten sich vor, an den sie trennenden Binnenzollgrenzen den wechselseitigen Handelse und Grenzverkehr möglichst zu
erleichtern, namentlich den Eine oder Ausgang der gegenseitigen Bodene und Industrieerzeugnisse durch Erlaß oder Ermäßigung der Eine oder Ausgangssteuern zu begünstigen und den Handel mit anderen Ländern, soweit dies als nothwendig anerkannt wird, durch Aushebung oder Herabsehung der Transitzölle zu befördern.

# § 7.

Sie behalten sich nicht minder vor, über Unnahme eines gleich= mäßigen Münz-, Maaß- und Gewichtsschftems Vereinbarungen zu treffen.

#### § 8.

Die Vereinsstaaten erwarten, daß alle übrigen Staaten die zu verabredende Bereinsstagge als solche anerkennen und demgemäß die unter dieser Flagge sahrenden Schiffe eines jeden Vereinsstaats auch dann, wenn der Hafen, aus welchem sie kommen, die Erzeugnisse, mit welchen sie beladen, und die Schiffsleute, mit welchen sie bemannt sind, einem anderen Vereinsstaate angehören, beim Einlaufen in ihre Häsen in Ansehung der Abgaben und Jölle vom Schiffskörper und von der Ladung ganz ebenso behandeln, als wenn diese Schiffe aus den Häsen bes eigenen Landes kämen, mit Erzeugnissen desselben beladen und mit Eingebornen eben dieses Landes bemannt wären.

## § 9.

Die Bereinsstaaten sind bereit, den Schiffen aller anderen Staaten bieselben Rechte einzuräumen ober zu belassen, welche sie sich gegenseitig zugestanden haben. Sie erwarten bagegen aber auch, daß andere

Staaten in ihren Safen ben Bereinsschiffen die namlichen Rechte gugesteben.

\$ 10.

Die Vereinsstaaten sind Willens, hinsichtlich der bei ihnen zu entrichtenden Schiffsabgaben und Zollsätze die Schiffe und Erzeugnisse aller anderen Länder gleichmäßig zu behandeln, also den Schiffen und Erzeugnissen keines Staates vor denen eines anderen einen Borzug einzuräumen. Sie erwarten dagegen aber auch, daß ihre Schiffe und Erzeugnisse bei dem Einlausen in die Häfen und bei dem Eintreten in die Zollsnien anderer Staaten in keiner Beziehung ungünstiger als die Schiffe oder Erzeugnisse irgend eines anderen Staates behandelt werden.

### \$ 11.

Sollte ein anderer Staat der im § 8 ausgesprochenen Erwartung nicht entsprechen, so würden die Bereinsstaaten sich genöthigt sehen, die Schiffe eines solchen Staates bei dem Eingange in ihre Häsen mit erhöhten Schiffsabgaben (doppelten Hasenabgaben und extraordinären Flaggengeldern) zu belegen.

### § 12.

Insoweit fremde Staaten die Schiffe der Bereinsstaaten, welche aus häfen eines anderen Staates kommen und mit Erzeugnissen eines anderen Staates beladen sind (indirecte Fahrt), entweder gar nicht zulassen oder ungünstiger behandeln als diejenigen, welche aus einem vereinsländischen hafen kommen oder mit vereinsländischen Erzeugnissen beladen sind, so behalten sich die Bereinsstaaten vor, von den Schiffen solcher Staaten bei dem Eingange in die vereinsländischen häfen erhöhte Schiffsabgaben, oder von den auf diesen Schiffen eingehenden, oder anch von den aus den häfen solcher Staaten kommenden Gütern erhöhte Eingangszölle zu erheben.

# § 13.

Insoweit andere Staaten die Schiffe oder Erzeugnisse eines britten Staates bei dem Eingange in ihre Safen oder über ihre Grenzen günftiger als diejenigen der Bereinsstaaten behandeln, behalten die letztern sich ebenfalls vor, eine differentielle Benachtheiligung der Schiffe und Erzeugnisse solcher Staaten eintreten zu lassen.

# § 14.

Gben dies tann auch benjenigen Staaten gegenüber geschehen, welche ber Schifffahrt und bem Sandel ber Bereinsstaaten burch bie

Ertheilung von Monopolien und Privilegien oder andere Ginrichtungen besondere hindernisse in den Weg legen.

§ 15.

Die in den §§ 8 bis 10 aufgeftellten Grundsätze werden die Grundslage bilden, sowohl für die Seitens der Bereinsstaaten mit anderen Staaten abzuschließenden Schifffahrts- und Handelsverträge, wie für das in Ermangelung vertragsmäßiger Bestimmungen anderen Staaten gegenüber zu beobachtende Verfahren.

§ 16.

Die Bereinsstaaten werden fortan Schifffahrts- und Handelsverträge mit anderen Staaten in der Regel nur gemeinschaftlich und im Namen des Bereins abschließen. Sollten einzelne Bereinsstaaten außnahmsweise für sich allein über einen die Schifffahrt oder den Handel berührenden Bertrag mit anderen Staaten verhandeln wollen, so können sie dies jedenfalls nur unter der Bedingung und mit dem Borbehalte thun, daß der mit ihnen contrahirende Staat der Schifffahrt oder dem Handel eines jeden anderen Bereinsstaates auf dessen Berlangen dieselben Bortheile oder Begünstigungen einräumen muß, sobald dieser sich zu gleichen oder entsprechenden Gegenseistungen versteht.

§ 17.

Sämmtliche Vereinsstaaten verpstichten sich, die zwischen ihnen und andern Staaten bestehenden Schiffsahrts- und Handelsverträge so bald als möglich zu kündigen, oder, soweit dies vor Ablauf der vertrags-mäßigen Zeit nicht geschehen kann, wenigstens nicht über diese Zeit hinaus einseitig zu verlängern, sondern eine Erneuerung oder Fortssehung nur unter den Maaßgaben des § 16 stattsinden zu lassen.

8 18.

Die Bereinsstaaten behalten sich vor, die Wahrnehmung der Intersessen des Bereins im Auslande gemeinschaftlich anzustellenden und gemeinschaftlich zu remunerirenden Bereinsconsuln zu übertragen.

§ 19.

Ueber die von den Bereinsstaaten in Ansehung der Neutralität, ber Blokaden, des Schutzes bei Strandungsfällen, der Quarantaine= Angelegenheiten u. s. w. zu beobachtenden Grundsätze bleiben Berad=redungen vorbehalten.

Berlin, ben 27. März 1847.

Bemerfungen bes hannoverichen Commiffars:

Unvorgreifliche Bemerfungen gu ben Borichlägen für die Errichtung eines bentichen Schifffahrte- und Sandelsvereins.

# Allgemeine Bemerfungen.

Der in Frage kommende Berein würde sich von dem Zollvereine und Steuerverbande dadurch unterscheiden, daß letztere zunächst den Berkehr der vereinten Staaten unter einander, ersterer aber hanptsächlich ihre Handelsbeziehungen zu anderen überseeischen Staaten zum Gegenstande hat. Könnten diese Beziehungen schon durch einfache Unterhandlungen auf eine angemessen Weise geregelt werden, so würde sich der Nutzen des Bereins in Frage stellen lassen; denn die durch ihn herbeigeführte Nothwendigkeit der Uebereinstimmung Mehrerer ist für die Unterhandlung ein Hinderniß. Dies Hinderniß läßt sich nun zwar durch eine die Beschlußnahme erleichternde Organisation des Bereins wesentlich vermindern. Aufgewogen aber wird es nur dadurch, daß der Berein sich in Besitz der Mittel setzt, um mit verbundenen Kräften gegen die Staaten zu handeln, die durch ihre Einrichtungen seinen Berkehr bedrücken und ohne wirksame Maßregeln sich zur Aufgebung derselben nicht veranlaßt sinden möchten.

Die Aufgabe des abzuschließenden Bertrages dürfte hiernach im Allgemeinen eine dreifache sein, nämlich:

- I. die Grundbedingungen festzustellen, worauf der Berein seine Sandelsbeziehungen zu den überseeischen Staaten regelmäßig zu bafiren gedenkt;
- 11. die Maaßregeln zu bezeichnen, durch deren Anwendung diese Bedingungen auch von solchen Staaten zu erlangen sein werden, die sie nicht von selbst zu gewähren geneigt sind; und
- III. das geeignete Berfahren zur Erleichterung der Beschlußnahme anzugeben.

#### Ad I.

Unter den bestehenden Verhältnissen dürfte es sich für den Verein nicht empfehlen, von den fremden Staaten besondere Handelsbegünstigungen zu erstreben, weil diese nie ohne bedeutende Gegenleistungen zu erlangen sind und dann doch nicht dem Vereine ausschließlich bleiben, sondern sofort auch den großen Handelsmächten zufallen werden. Grundsätzlich möchte daher das Augenmerk nur auf die Erlangung

einer freien Concurreng zu richten und bemgufolge als Bafis für bie mit fremben Staaten abzuschließenden Berträge anzunehmen sein, daß

- 1) die diesseitigen Schiffe und beren Ladungen den nationalen Schiffen und beren Ladungen in jeder Beziehung gleich behanbelt werden und daß
- 2) die eigenen Producte und Manufacte des Bereins denen der begünstigtesten Nation in allen Rücksichten gleich gestellt werden.

#### Ad II.

Um biese beiden Grundbedingungen von den widerstrebenden Staaten zu erlangen, bieten sich zwei entsprechende Mittel bar, nämlich:

- 1) die Flagge solcher Staaten (mithin sowohl die Schiffe als die Ladungen, welche dadurch gedeckt sind) mit einer außerordentslichen Abgabe zu belasten und
- 2) auf ihre bedeutendsten Ausfuhrartikel, namentlich auf die hauptsächlichsten Producte ihrer überseeischen Besitzungen eine erhöhete Abgabe zu legen.

Die Anwendung des ersten Mittels ift ziemlich einfach. Die des zweiten aber hat die Schwierigkeit, daß die Herkunft der Waare in keiner irgend genügenden Beise zu controliren ift, wenn man die Ruführung aus ben europäischen Entrepots geftattet. Daß biefe untersagt wird, ift daher wohl als nothwendig anzunehmen, wenn ber Berein sich seine wirksamfte Baffe erhalten will. Da jedoch das Berbot auch biejenigen Staaten berührt, mit benen man in zufriedenstellenden Berhältniffen fteht, fo möchte forgfältig ju vermeiben fein, bag es nicht ben Charafter eines von Beit zu Zeit angewandten Zwangsmittels annehme und dadurch stets von Neuem verlete. Es wird vielmehr als eine dauernde Controlemaagregel aufzustellen sein, beren Natur es bann auch gestattet, daß man einzelne auswärtige Safen, wo sich genügende Controleeinrichtungen treffen laffen, ben Bereinshäfen gleichstellt, wie bies 3. B. zunächst in Antwerpen und später, wenn die Berhältniffe mit Holland regulirt sind, auch in dem einen ober anderen bortigen Safen einzurichten sein wird.

#### Ad III.

Die Anfangs bezeichnete Berschiedenheit des beabsichtigten Bereins von einem Steuer- ober Zollvereine tritt namentlich auch bei den zu fassenden Beschlüssen hervor. Ein Berein der letzteren Art ist in sich fertig und bedarf nur zur Abanderung oder Ergänzung der verein-

barten Bestimmungen fernerer Beichlugnahme. Bei bem beabsichtigten Bereine bagegen ift lettere in jedem einzelnen Falle erforderlich, wo bie berabredeten Magregeln gegen einen bestimmten Staat gur wirflichen Anwendung zu bringen find und zwar nicht felten unter rascher Benutung der Umftande. Satte unter folden Berhaltniffen ein jeder ftimmführende Bereinsftaat, wie im Steuer- und Bollvereine, ein Beto, jo murbe man fich burch ben Berein ein Schwert verschafft haben, aber ein folches, bas fich nicht aus ber Scheibe ziehen ließe. Denn eine auswärtige Regierung mußte in der That ziemlich unbehulflich fein, wenn fie nicht verstehen follte, einen ihr brohenden Angriff badurch abzuwenden, daß fie durch offene ober geheime Begunftigungen ben einen ober anderen, wenn auch noch fo fleinen Bereinsftaat gur Ginlegung feines Beto veranlaßte. Auf der anderen Seite aber wird es nicht als zuträglich erscheinen, daß ba, wo es fich um Schifffahrt und überseeischen Berkehr handelt, die Ruftenftaaten von den Binnenftaaten überstimmt werden können. Um nun nicht den ersteren allein ein Beto beizulegen — was die letteren offenbar nicht zugeben würden — und doch die angegebenen Unguträglichkeiten zu vermeiden, dürfte fich folgende Einrichtung empfehlen, die mit Beobachtung ber formalen Rechtsgleichheit unter ben vereinten Staaten bas materielle Gewicht bahin legt, wo es ber Natur ber Berhältniffe entspricht.

Die vereinten Staaten würden nach der Hauptrichtung ihres Berstehrs und ihren dadurch bedingten Interessen von selbst in vier Abstheilungen zerfallen: 1. Nordseestaaten, 2. Ostseestaaten, 3. Rheinstaaten und 4. übrige Binnenstaaten. Wenn nun zu den 10 Stimmen des Bollvereins noch die sechs von Hannover, Oldenburg, Mecksendurg und den drei Hanselstaten hinzukommen, so würden sich diese 16 Stimmen unter jene vier Abtheilungen so vertheilen, daß

die erfte bestände aus Hannover, Olbenburg, Bremen und Hamburg;

die zweite aus Preußen, Medlenburg, Lübed und Braunschweig; die dritte aus Bürttemberg, Baden, Hessen, Darmstadt und Nassau:

bie vierte ans Bayern, Sachsen, bem thuringischen Bereine und Seffen-Caffel.

In der dritten Abtheilung aber mußte Preußen noch eine Stimme haben, damit durch die ungleiche Zahl von 17 Stimmen, Paritäten vermieden wurden und Preußen in drei Abtheilungen, welche die Boll-

vereinsstaaten umfassen, einen bem Umfange seines Gebiets entspreschenden Einsluß hätte, indem es durch den thüringischen Berein auch in der letzten Abtheilung repräsentirt ift.

Wenn nun ein Beto nur dem einstimmigen Beschlusse einer ganzen Abtheilung beigelegt würde, so dürfte man die Majorität unbedenklich in dem Falle können beschließen lassen, wo es sich darum handelte, die im Grundvertrage veradredeten regelmäßigen Zwangsmittel ganz oder theilweise gegen einen Staat zur Anwendung zu bringen, der den Berein nicht einmal dritten Staaten gleich behandelte. Gälte es dagegen einem Staate, der den Berein nur den Nationalen in der einen und andern Beziehung nachsehte oder wäre die Anwendung besons derer, nicht schon im Grundvertrage bezeichneter Repressivmaßregeln in Frage, so möchte das Ersorderniß der Einstimmigkeit wünschenswerth bleiben.

Bemerkungen zu ben einzelnen Paragraphen ber Borschläge.

Die vorstehenden allgemeinen Bemerkungen ergeben die Punkte, deren Aufnahme in den Bereinsvertrag wünschenswerth sein dürfte. Die Fassung der Bestimmungen dieses Bertrages aber ist für jetzt noch nicht festzustellen und es möchten daher auch nur ein paar Bemerkungen hier zu machen sein, um sie in der Erinnerung zu behalten.

- Bum § 3: Es könnte hier vielleicht auch der Erhebungsart der Abgaben und der Controlemaßregeln, sowie der Benutzung aller Ginrichtungen zur Erleichterung der Schifffahrt gedacht werden.
- Zum § 4: Die Vereinsflagge ließe sich baburch bilben, daß ber Landesflagge ein Bereinszeichen hinzugefügt würde, was die nicht grade wünschenswerthe Führung zweier Flaggen überflüssig machen würde.
- Bum § 7: Die Postverhältnisse könnten auch als ein Gegenstand ber gemeinsamen Berabrebung in Betracht kommen.
- Bum § 9: Hier möchten die oben ad I. angeführten beiden Grundsbedingungen für die Verträge mit fremden Staaten speciell anzusühren sein, indem durch die allgemeinere Fassung des Paragraphen der Verein sich verpslichten würde, auch auf sein Verbot der Einführung übersseischer Waaren aus europäischen Entrepots gegen diesenigen Staaten zu verzichten, die eine ähnliche Maßregel nicht zur Anwendung bringen. Ein solcher Verzicht aber würde, wenn er auch nur gegen einen Staat ausgesprochen wäre, die ganze Maßregel unausführbar machen.

Zum § 10: Rach dem oben ad I. Bemerkten würde hier das Erbieten auszusprechen sein, die Schiffe eines jeden Staates und deren Ladungen den nationalen gleich zu stellen, den Erzengnissen keines Staates aber einen Borzug vor denen des anderen einzuräumen. Außerdem dürfte hier noch im Allgemeinen die gleichmäßige Anwendung aller commerziellen Rechte und Begünstigungen zu verlangen und zuzusagen sein.

Zum § 12: Es möchte ausdrücklich zu erläutern sein, daß ber Begriff ber directen Fahrt dadurch nicht aufgehoben werbe, wenn etwa ein Schiff zur Empfangnahme von Anweisungen, zur Ausbesserung ober zur Bervollständigung seiner Ladung in einen fremden Hafen anläust, sobald nur die nämliche Waare auf dem nämlichen Schiffe vom Ursprungssande zum Bereinshafen gebracht wird.

Bum § 16: Die eventuelle Befugniß der Bereinsstaaten zur einseitigen Abschließung von Verträgen burfte jedenfalls nicht auf solche Fälle zu erstreden sein, in benen die Majorität beschließen kann.

Bum § 18: Es dürfte ausreichend sein, wenn in diesem Paragraph die gemeinschaftliche Anstellung von Consuln nur für die besoldeten ausgesprochen, dagegen aber einem jeden Consul eines Bereinsstaats die Pflicht auferlegt würde, den Unterthanen aller Bereinsstaaten ohne Unterschied, sowie sie seine Hufer in Anspruch nehmen, dieselbe zu gewähren.

Schließlich erlaubt man sich hinzuzufügen, daß im Borstehenden so wie bei den mündlichen Besprechungen nur solche Ansichten geäußert sind, welche man der königlich hannoverschen Regierung glaubt empsehlen zu können, daß aber eine Beschlußnahme der letzteren darüber noch nicht erfolgt ist.

Unvorgreifliche Borfchläge für bie Faffung ber in ben "Allgemeinen Bemerkungen" angedeuteten Bertragsbestimmungen.

\$ 8.

Den auswärtigen Staaten gegenüber betrachtet sich ber Berein in Beziehung auf Handel und Schifffahrt als ein untrennbares Ganzes. Seine Geltung als solches wird er nöthigenfalls durch die Anwendung der im § 10 bezeichneten Mittel erstreben. Namentlich wird er von biesen Gebrauch machen, wenn die durch seine Flagge gedeckten Schiffe einer verschiedenen Behandlung unterworfen werden sollten, je nach

bem sie aus dem einen oder anderen Bereinshafen ausgelaufen oder mit Waaren aus dem einen oder anderen Bereinsstaate beladen sein sollten.

§ 9.

Von dem Bunsche ausgehend, den nationalen Verkehr auf den Fuß gegenseitiger Gleichheit zu stellen, erklärt der Verein sich bereit, seine Handels= und Schiffsahrtsbeziehungen zu auswärtigen Staaten auf den Grund der beiden Bedingungen zu regeln, daß jeder Theil

- 1) die Schiffe bes andern und deren Ladungen durchgängig ben eigenen Schiffen und ihren Ladungen,
- 2) die aus dem Gebiete des andern originirenden Producte und Manufacte den gleichartigen Waaren des am mei= ften begünstigten Landes gleich behandelt.

### § 10.

So lange diese Bedingungen von einem auswärtigen Staate versweigert werden, kann

- 1) auf bessen Flagge eine außerorbentliche Schifffahrtsabgabe gelegt werden, welche . . . . betragen soll. Außerdem können
- 2) auch bessen hauptsächlichste Ausfuhrartikel mit einem Aufschlags= zolle belastet werden.

Kommt die Anwendung der letteren Maßregel gegen einen europäischen Staat in Frage, welcher keine Colonien besitzt, so werden die verbündeten Staaten über die mit dem Aufschlagszolle zu belastenden Artikel nach den jedesmaligen Umständen einen besonderen Beschluß sassen.

Ist bagegen die Maßregel wider europäische Staaten, welche Colonien besitzen, oder wider transatlantische Staaten anzuwenden, so kann, unter dem Vorbehalte besonderer Beschlüsse über die noch etwa außerdem zu treffenden Anordnungen, der aus ihren überseeischen Besitzungen originirende Kaffee, Zucker, Taback und Reis, sowie die dort producirte Baumwolle mit einem Aufschlagszolle belegt werden, welcher . . . . beträgt.

#### § 11.

Sollte ber im vorstehenden Paragraphen erwähnte Aufschlagszoll auf andere als auf die dort benannten transatlantischen Artikel gelegt werden, so wird der Berein die Maßregeln, um den Ursprung der Baaren zu constatiren, in den einzelnen Fällen durch besondere Beschlüsse feststellen.

4

Was dagegen den im vorstehenden Paragraphen bereits verabredeten Ausschlagszoll auf die dort benannten Waaren anbelangt, so hat es augemessen erscheinen müssen, daß, so lange die Aussicht zur wieders hotten Anwendung desselben besteht, der Verein die hierzu erforderliche Controle durch Verhütung der Zwischenlagerung jener Waaren sich sortbauernd erhalte. Es sollen daher lettere nur dann, wenn sie von ausserenvopäischen Däsen, ohne vom Schiffe gebracht zu werden, nach dem Vereinsgediete gesührt sind, den gewöhnlichen Steuern und Zöllen unterliegen, im entgegengeseten Falle aber den im § 10 erwähnten Ausschlagszoll entrichten.

Eine Löschung der Ladung in erweislichen Nothfällen hat die Answendung des letteren nicht zur Folge. Auch kann die Zuführung der fraglichen Artikel über fremde Häfen, wenn sich dort genügende Constrole Wastregeln treffen lassen, durch besondere Beschlüsse des Bereins gestattet werden.

Die vorstehenden Baragraphen wurden im Falle bes Einverständenisses an die Stelle ber §§ 8—14 incl. der "Borichlage 2c." treten. Sobann möchte an einer passenden Stelle noch folgender Baragraph einzuschalten sein:

"Der Berein wird eine gemeinschaftliche Behörde niedersetzen, welche die Anfgabe hat, durch fortlausende Correspondenz mit den Conjuln der Bereinsstaaten u. i. w. die gemeinsamen Schifffahrts- und Handelsinteressen zu überwachen, sowie die Materialien für die Besichlüsse des Bereins zu sammeln und zu ordnen. Diese Behörde ist verpflichtet, der Regierung eines jeden Bereinsstaates Auskunft über solche Anfragen zu ertheilen, die ihren Geschäftskreis berühren.

Im Laufe eines jeden Jahres wird dieselbe außerdem einen sämmtlichen Bereinsstaaten mitzutheilenden Generalbericht erstatten, worauf eine Conserenz von Bereinsbevollmächtigten zusammentreten, um über die in dem Berichte enthaltenen Borschläge, sowie über die sonstigen von der einen oder anderen Bereinsregierung gemachten Ansträge zu beschließen."

Separat=Uebereinkunft über bie bei ben Beschlußnahmen bes Bereins eintretenben Grunbfäge.

#### § 1.

Rein Bereinsstaat tann seine Zustimmung verweigern:

- 1) wenn die Anwendung der im § 10 speciell angeführten Maßregeln gegen einen auswärtigen Staat in Frage ift, welcher dem § 8 bes Hauptvertrags zuwider den Berein nicht als ein Ganzes anerkennen und behandeln will;
- 2) wenn ein auswärtiger Staat beantragt, mit ihm auf die im § 9 des Hauptvertrags angegebenen Grundbedingungen einen Schifffahrts- und Handelsvertrag abzuschließen, auch wenn derselbe dabei die Küstenfahrt und die Fischerei seinen Unterthanen vorbehalten wollte, wobei sich indessen von selbst verssteht, daß alsdann auch der gleiche Vorbehalt von Seiten des Vereins zu machen ist.

§ 2.

Durch absolute Stimmenmehrheit sämmtlicher stimmberechtigter Staaten wird in dem Falle beschlossen, wenn ein Bereinsstaat beanstragt, die im § 10 des Hauptvertrags speciell bezeichneten Maßregeln gegen einen auswärtigen Staat in Anwendung zu bringen, welcher die Schiffe und Waaren des Bereins ungünstiger behandelt wie die eines dritt en Staats.

§ 3.

Stimmeneinhelligkeit ift erforberlich :

- 1) wenn die oben erwähnten Maßregeln gegen einen Staat angewandt werden follen, welcher die Schiffe und Waaren des Bereins in der einen oder anderen Beziehung ungünstiger behandelt wie die eigenen;
- 2) in allen Fällen, wo im Hauptvertrage eine besondere Beschlußnahme vorbehalten ist;
- 3) in allen Fällen, wo es sich um eine Ergänzung ober Abanderung bes Hauptvertrags handelt.

§ 4.

Der Berein zerfällt in die Abtheilungen der Nordsee, der Oftsee, des Rheins und bes übrigen Binnenlandes.

In der erften Abtheilung stimmt Hannover, Oldenburg, Hamburg und Bremen:

in der zweiten Preußen, Mecklenburg, Braunschweig und Lübeck;

in ber britten Preußen, Bürttemberg, Baben, Beffen-Darmftabt und Naffau;

in ber vierten Babern, Sachsen, ber Thuringische Berein und Seffen-Caffel.

Das einstimmige Beto einer ganzen Abtheilung macht auch in dem Falle des § 2 den Majoritätsbeschluß ungültig.

Meußerungen bes bremischen Commiffars:

Aenherungen über die königlich prenfischen Borschläge für die Errichtung eines dentschen Schifffahrts- und Sandelsvereins und über die königlich hannoverschen Bemerkungen und Borschläge, jene betreffend.

Ein Bertragsverhältniß unter deutschen Staaten gur Begründung eines Handels- und Schifffahrtsbundniffes durfte unter brei verschiebene Gesichtspunkte zu nehmen sein, und diese umfassen:

- I. Dinge, welche sofort geschehen mussen, um das Dafein des Bereins nach Außen und nach Innen zu bekunden;
- II. Dinge, welche geschehen können, sobald die Theilnehmer des Bundes sie eintreten zu lassen für geeignet halten, und
- III. Dinge, welche in bem Bertrage als fünftigen freundlichen Besprechungen und Bereinbarungen vorzubehalten, zu bezeichnen sind.

Alls zu den ad I. gehörenden Dingen find anzuführen in den föniglich preußischen Borschlägen:

- § 1, welcher dahin zu modificiren sein möchte, daß der Berein zuerst unter den zunächst und naturgemäß betheiligten Staaten gebildet und den weniger dabei interessirten deutschen Staaten der Beitritt offen gelassen werde.
  - § 2 fann unverändert als 3wed hingestellt werden.
- § 3. Dieser Paragraph ist die Grundlage des Bundesvertrages der Theil nehmenden deutschen Staaten in ihrem Berhältnisse untereinander. Bon seiner präcisen Fassung hängt das Bertrauen der Berbündeten unter einander ab. Es kann dieses nur dann eintreten, wenn jeder Staat das vollkommene Sicherheitsgefühl hat, durch keinen seiner Bundesgenossen durch Privatbegünstigungen, welche dieser seinen Angehörigen im auswärtigen Handel zuwenden möchte, benachtheiligt werben zu können. Ohne volles und ganzes Bertrauen ist kein Bundes-

verhältniß von Dauer, und jenes herzustellen muß daher die erste und nächste Aufgabe der Berbündeten sein.

Der vorgeschlagene § 3 hat offenbar diesen Zweck, allein er möchte boch in einigen Wendungen zu vervollständigen und daher Folgendes zu ändern und hinzuzufügen sein:

- a) in der vierten Beile statt "aller oder gewisser Länder übers haupt" zu sagen: aller frem den Länder und aller verbündeten (oder Bereins:) Staaten, damit auch die Fahrt von einem Bereinsstaate zum anderen einbegriffen sei, ohne die Küstensahrt in jedem einzelnen Staate ginzuschließen, was vielleicht nicht von allen Staaten gewünscht werden möchte. Hinzuzusügen dürfte dann sein:
  - b) Dasselbe Princip der Rechtsgleichheit findet auch bei der Ein-, Auß- und Durchsuhr auf dem Landwege und Flußwege seine Anwendung, dergestalt, daß die durch den Handel eines der verbündeten Staaten in die übrigen verbündeten Staaten einoder durchgeführten (und ebenfalls vice versa außgeführten) Baaren keinen anderen oder höheren Ein-, Auß- oder Durchsuhr- oder sonstigen Abgaben unterworfen werden sollen, als wenn sie durch den Handel der eigenen Staatsangehörigen ein-, auß- oder durchgeführt wären.
  - c) Jebe Ein-, Aus- ober Durchfuhr ausländischer Waaren von einem der verbündeten Staaten in den anderen ist in jeder Beziehung so zu behandeln als direct aus dem Productions- lande eingeführt, und jede Begünstigung, welche ein Staat oder der Berein solcher directer Einfuhr oder directer Aus- fuhr nach dem Verbrauchslande einräumen möchte, soll auch bei der Aus- und Einfuhr aus einem Vereinsstaate in den andern in Anwendung kommen.
- § 4. Es dürfte sich empfehlen, jedem Staate seine Flagge zu belassen, derselben aber ein Vereinszeichen beizusügen, etwa einen Rand von verschiedenen Farben, welche man als diejenigen des Vereins wählen will.
- § 5. Dem Austande gegenüber wird jeder Staat zunächst sein Recht geltend zu machen haben, daß alle diejenigen Schiffe als die seinigen zu betrachten seien, die es nach seiner eigenen Gesetzgebung sind. Diese Gesetzgebung wird unter den Bundesgenossen nach § 5 zu reguliren sein.

Die SS 6 und 7 fommen in die Abtheilung III.

Die §§ 8 bis 14 sprechen die Abssicht aus, allen fremden Staaten für Handel und Schifffahrt dieselben Rechte wie den einheimischen in den Bereinsstaaten einzuräumen, sobald jene den Handel und die Schifffahrt der Bereinsstaaten ebenfalls gleich den ihrigen behandeln, daß aber da, wo diese Rechtsgleichheit verweigert wird, man differentielle Abgaben auf Schiffe und Ladung anzuwenden sich vorbehält.

Mit ber ausgesprochenen Absicht fann ein Einverständniß ausgefprochen werben, allein die nähere Angabe bes Mittels, eine Rechtsaleichheit nöthigenfalls zu erzwingen, fehlt. In biefem Mittel liegt aber die eigentliche Aufgabe bes Bereins, weil derfelbe aus jo vielen Staaten besteht, die ein verschiedenes Steuersuftem befolgen. Es wird baber vor allen Dingen erforberlich fein, in ber erften Abtheilung bes Bundesvertrages festzustellen, in welcher Beise und in welcher Form ein differentieller Boll in Anwendung gebracht werden fann. Da Deutschland eine solche Lage hat, daß es nicht wie England ohne Beiteres differentielle Abgaben auf Schiffe legen fann, weil, wenn man durch bergleichen Abgaben fremde Schiffe aus ben beutschen Safen vertriebe, jene ihre Ladungen über hollandische und belgische Safen nach Deutschland bringen wurden, fonnen die Bereinsstaaten nur bann eine wirtsame Sandelspolitit, ihrem Bwede gemäß, ausüben, wenn fie einen Ertra-Baarenzoll für gewiffe Fälle an allen äußeren Grenzen einführen. Es fann biefes nur ein Mufichlagszoll fein, weil viele Staaten ein fo mäßiges Steuersnftem haben, ja einige, 3. B. Die Sanfeftabte, eigentlich gar feines, daß fie völlig außer Stande fein murben, einen Abschlag auf begünftigte Ginfuhren zu gewähren.

Es wird sich aber nicht minder ergeben, daß, so lange dies Mittel auf dem Papiere steht, es auf das Ausland gar keinen Eindruck machen kann, und serner wird sich zeigen, daß die Bereinsstaaten gänzlich außer Stande sein werden, irgend eine differentielle Maßregel eintretent zu lassen, so lange sie es nicht in ihrer Gewalt haben, zu ermitteln, woher die Baaren ihnen zugeführt werden. Wolkte z. B. der Berein wider Spanien und dessen Colonien eine Maßregel eintreten lassen, so könnten dessen Schiffe und Erzeugnisse nur nach engslischen, holländischen und anderen Entrepots gebracht werden, um von da ihren Weg in die Bereinsstaaten zu sinden; die Folge würde daher lediglich sein, daß der Berein den Handel mit Spanien und seinen Colonien aus seinen Häfen in diejenigen des Auslandes triebe, ohne

ben Spaniern in irgend einer Weise zu schaben. Es erscheint baher ganz unerläßlich zum Behuse ber Handhabung einer Handelspolitik, nach dem Borgange von England, Frankreich, Holland und Belgien zunächst die Controlemaßregeln eintreten zu lassen, einige Hauptartikel, als Cassee, Zucker, Taback, Thran, Reis, Häute, Baumwolle, Farbe-hölzer und einige mehr oder weniger, welche die Basis des größeren Seehandels bilden, bei der Einfuhr aus europäischen Entrepots nach den Vereinsstaaten mit dem Ausschlagszolle zu beschweren. Denn ohne diese vorgängige Maßregel, freisich immer nur als Mittel zum Zweck, ist der Letztere, welcher in den königlich preußischen Vorschlägen bezeichenet ist, ganz unaußführbar. Das Eintretenlassen dieser Maßregeln ist daher ein unumgängliches Erforderniß und deshalb gehört ihre nähere Normirung unbedingt in die Abtheilung I. des Vertrags.

Sobald dies Controlemittel in Anwendung gebracht ist, kommt der Berein erft in die Lage, operiren zu können. Daffelbe gehört baber jum Organismus des Bereins und bilbet einen Theil feiner Grund-Bu gleicher Zeit ift bann aber auch bas Mittel porhanden. welches ohne Schwierigkeit zur Erreichung bes Zweckes bes Bereins angewendet werden fann. Gefett baber, der Berein wollte Spanien zur Gleichstellung ber vereinsländischen mit der spanischen Schifffahrt nöthigen, so tann diese nicht mehr ausweichen, er wird fie jederzeit treffen können, weil sie nicht mehr den Ausweg über europäische Entrepots nach Deutschland hat. Der Weg aber über außereuro= päische Entrepots wird baburch verschloffen, bag nicht nur die Roften der Landung und Wiederbeladung nebst Commissionen, zwiefache Affecuranzen und Schiffsfrachten auf die Waaren fallen, sondern auch von ba ab (nämlich von dem außereuropäischen Entrepot) die Fahrt nach bem Bereine mit Bereinsschiffen ober gleichgestellten geschehen muß. Jene Koften aber burften muthmaßlich nicht geringer sein, als ber Belauf des Aufschlagszolles. Es wird selbstredend bei der Ankunft in dem Bereine zu conftatiren sein, daß die Ladungen in den außer= europäischen häfen, von benen die Schiffe einclarirt werden, auch wirklich eingelaben find, was fich aus ben Schiffspapieren allemal erseben läßt. Ebenso läßt sich mit allen andern Ländern und Colonien verfahren, sobald ber Berein es angemessen findet.

Die königlich hannoverschen Borschläge zur Aenderung von §§ 8 bis 14 stimmen mit diesen Ansichten im Wesentlichen überein. Der

3med ber foniglich preußischen Antrage wird daher gebilligt und nur die Mittel erganzt, um jenen erreichbar zu machen.

Bu ben §§ 15 und 16: Sier möchten die Grundfate, gegen welche bei Eingehung von Einzelverträgen nicht verftoßen zu wollen die Staaten fich verpflichten follen, noch etwas genauer hervorzuheben fein, und zwar in ben Worten, welche gewöhnlich bei Berträgen gebraucht Es burfte indeffen wohl nicht zu beforgen fein, daß Gingelverträge vorfommen werden, fobald ber Berein auf gegenseitigem Bertrauen sich grundet und ein Band einmal wirklich in Ausführung gebracht ift und durch jährliche "Bereinstage" ftets neues Leben empfängt. Es wird nicht nöthig fein, bierüber im Bundesvertrage viel zu fagen; auch darf man erwarten, daß bei ber Unterhandlung gemeinsamer Bertrage mit fremben Staaten die Berbundeten ichon benjenigen Staat ober diejenigen Staaten mit ber Leitung beauftragen werden, die fich besonders nach Maggabe ber Berhaltniffe und Sachfunde am besten bagu eignen. Daß bei Berträgen mit Seeftaaten einige beutsche Seestaaten mit bem Speciellen zu betrauen sein werben, sowie bei Berträgen mit folden Staaten, mit welchen ber Landverkehr vorherrschend in Betracht fommt, die Seeftaaten gurudgufteben haben werden, durfte in der Natur der Berhältniffe begründet und darüber im Bundesvertrage etwas Raberes zu beftimmen fein.

Den königlich hannoverschen Vorschlägen hinsichtlich ber Errichtung einer gemeinschaftlichen Behörde zur Sammlung des Materials für die Berathungen jährlich mindestens einmal zusammen tretender Commissare kann nur Beisall gezollt werden. Eine dergleichen Einrichtung wird nicht ausbleiben dürfen.

Richt minder sind die "Bemerkungen" des königlich hannoverschen Herrn Commissans mit Dank entgegenzunehmen. Dieselben verdienen gewiß eine ernste Berücksichtigung. Der wichtigste Kunkt geht dahin, daß, während sonst die Einstimmigkeit der Beschlüsse bei der Anwendung von Maßregeln gegen das Ausland vorbehalten bleibt, doch in Fällen, wo ein auswärtiger Staat den Berein schlechter stellt als dritte Nationen, derselbe durch die Majorität von vier Quartieren die Anwendung von Zwangsmaßregeln beschließen könne, wobei indessen der einstimmige Widerspruch der Genossen eines Quartiers den Wajoritätsbeschluß ungültig machen kann. Dieser Vorschlag ist gewiß den Verhältnissen entsprechend und hat, um dem Verein Araft zu geben,

auch jedem theilnehmenden Staate gleiches Recht angedeihen zu lassen, viel für sich, dürfte sich daher zur Berücksichtigung empfehlen.

Begen § 17 ift nichts zu erinnern.

Als zu Abtheilung II. gehörend dürfte zu bezeichnen sein, in welchen Fällen der Berein die in der Abtheilung I. anzugebenden organischen Zwangsmaßregeln nach einstimmigem Beschlusse und in gewiffen Fällen nach Majoritätsbeschlüffen gegen ben einen oder andern fremden Staat anzuwenden fich veranlagt finden fann. Es gehört auch bahin, daß, wenn ein anderer europäischer Staat in einen seiner Safen ein Bereinsentrepot anbieten follte, in welchem ber Berein im Stande ift, eine Controle über die eingehenden Baaren wie in einem Bereins= hafen auszuüben, folches acceptirt werden burfe, vorausgesett, daß folder Staat ber Schifffahrt aller Bereinsstaaten für bie Einfuhr in gedachtes Entrepot völlig gleiche Rechte mit seinen nationalen Schiffen einräumte. Es konnte indeffen von vornherein ausgemacht werden, daß, insofern die belgische Regierung diese Bedingungen hinsichtlich Antwerpens einräumen wollte, die Bereinsstaaten ihre Zustimmung dazu geben, in Antwerpen ein folches Bereinsentrepot zu errichten.

In die Abtheilung III. gehören der § 6 der königlich preußischen Borschläge, ferner der § 7, welchem noch eine weitere Ausdehnung zu geben sein möchte, indem man auch das Postwesen, die Gewerbesteuer für Handelsreisende, Transitzölle, Wasserzölle, die Auswanderung und Colonisation, die vereinsländische Fischerei, die Eisenbahnfrachttarise und sonstige Hindernisse der Entwicklung des deutschen Handels und Industrielebens als Gegenstände bezeichne, die einer freundlichen Berathung durch die jährlich zusammentretenden Commissare zu unterziehen sein würden.

Endlich die §§ 18 und 19, wovon der erstere die weitere Ausbildung des Consulatswesens betrifft.

Indem ich den mündlichen Besprechungen diese schriftlichen Aeußes rungen beifüge, bemerke ich, daß diese gleich den königlich preußischen Borschlägen für Preußen als ohne Verbindlichkeit für die freie Hansesstadt Veremen zu betrachten sind.

Bremen, den 4. April 1847.

(gez.) A. Dudwig.

In diefen verschiedenen unmaßgeblichen Erflärungen und Heußerungen findet fich ein reicher Stoff zu Bereinbarungen unter fämmtlichen beutschen Staaten. Bare man barauf eingegangen, und hatte ben Fluß ber Ideen auf das Ausführbare beschränft, unter Ausschluß ber ertremen Phantafieftude, was bei nochmaligem Bufammentreten ber Commiffare nicht ichwer gewesen ware, fo wurde man eine Bafis gehabt haben, auf welcher man 1848 hatte weiterbauen fonnen; \*) benn es war hier ein Mittel gegeben nicht nur gur Abwehr von Beeinträchtigungen Deutschlands burch bas Ausland vermittelft Bollmaßregeln, fondern auch durch eine Kriegsflotte bes neuen Bundes, auch war für alle Berbefferungen ber commerciellen Berhältniffe im Inlande eine Sandhabe gefunden. Bremischerseits wurde außerbem vorgeschlagen, zur Erleichterung bes seewärtigen Absabes zollvereinischer Erzeugnisse, und als Ersat für ben, bamals wenigstens unmöglichen Unichluß Bremens an ben Bollverein, an einer geeigneten Stelle in Bremen eine Bollvereinsniederlage zu errichten, welche als ein Stud Bollverein, eine Bollvereinsinfel, zu betrachten fei, bergeftalt baß bie aus bem Bollverein fommenben Baaren bei ber Lagerung in der Niederlage als den Zollverein gar nicht verlaffen habend betrachtet würden, und daher in benfelben jederzeit fteuerfrei gurudgelangen fonnten. Dieje 1847 angeregte Thee fam 1856 wirklich gur Ausführung.

Es wurde ferner auf die Nothwendigkeit hingewiesen, hinsichtlich ber Eisenbahntarise auf großen Handelsbahnen und für weite Strecken Bereinbarungen zu treffen, (benn Eisenbahnverbände gab es damals noch nicht), um zu vermeiden, daß nach dem Gutdünken einzelner Eisenbahndirectionen oder Gesellschaften die Frachtsäte nach und von gewissen Handelsplägen unverhältnismäßig herabgesetzt würden, um den letzteren einen Borzug vor anderen, gleichsam ein Monopol des Handels zuzuwenden, eine Macht, die in den Händen einzelner Privatpersonen allerdings gefährlich für den Frieden und das Glück der Gesammtheit erschien.

Allein in Berlin bekam diejenige Strömung, welche nichts wollte, das Uebergewicht, und die Sache blieb liegen. Aber da, wohin sie wirken sollte, blieb sie nicht liegen, nämlich in England. Unterm

<sup>\*)</sup> Es mag erwähnt werben, baß, als Vorstehenbes geschrieben wurde, man von ber Errichtung bes Nordbeutschen Bundes von 1866 noch keine Ahnung hatte, und ziemlich hoffnungslos in die Zukunft blickte.

17. Mai 1847 machte ber britische Minister-Resident bei den Hansesstäden, Herr Hodges, im Auftrage seiner Regierung bei dem Senate sehr ernstliche Vorstellungen gegen den beabsichtigten Handels= und Schifffahrtsbund, und ließ es auch dabei an Drohungen nicht sehlen. Es war das ein Zeichen, daß man in England die Bedeutung der Sache besser erkannte als in Deutschland. Senatsseitig wurde darauf erwiedert, daß der Zwed einer Verbündung deutscher Staaten lediglich dahin gehe, die Interessen des nach Freiheit trachtenden Welthandels gemeinsam zu vertreten, und daß nichts so sehr geeignet sein würde, sie in dieser Aufgabe zu unterstüßen, als wenn von Seiten anderer dem System der Protection huldigender europäischer Staaten auf die Bahn des freien Handels eingelenkt würde. Darauf erwiederte das englische Cabinet, daß Großbritannien keine allgemeine commercielle Maßregel deutscher Staaten anerkennen werde, wenn dieselbe nicht vom Deutschen Bunde erlassen würde.

Anfang Juli 1847 erbat sich ber britische Minister-Resident Hobges für sein Gouvernement ein Exemplar bes Pamphlets: "ber deutsche Handels= und Schiffsahrtsbund", und erhielt dasselbe. Obgleich die Sache in Deutschland bereits aussichtstos geworden war, studirte man sie noch in England, und legte ihr einige Bedeutung bei. Später im Herbst 1848 sagte mir der britische Gesandte bei der deutschen CentralsGewalt, Lord Cowley: Sir Robert Peel habe sich das erwähnte Pamphlet ins Englische übersehen lassen, dasselbe gründlich studirt, und habe dasselbe, sowie überhaupt die Bewegung in Deutschland für den Handels= und Schiffsahrtsdund wesentlich dazu beigetragen, seine Jdee, die englische Navigations-Acte aufzuheben, zum Durchbruch zu bringen. Die viele Arbeit wäre mithin doch nicht vergeblich gewesen.

Die hannoversche Regierung war in der Hauptsache einverstanden, und forderte im Juli 1847 die preußische auf, nunmehr zur Fortsetzung der Berhandlungen zu schreiten. In Berlin war aber, wie schon erwähnt, inzwischen eine andere Ansicht nach oben gekommen, vielleicht blieben auch die Noten der englischen Regierung nach Berlin, die in ähnlichem Sinne gehalten waren als die nach Bremen gerichteten Depeschen, nicht ohne Einfluß. Unterm 16. September 1847 richtete die preußische Regierung, in Erwiederung der Anfragen der Zollwereinsstaaten darüber, was für eine Bewandtniß es mit dem deutschen Handels= und Schiffsahrtsdunde habe, an jene Regierungen eine Denkschrift, in der sie darlegte, daß nur vorläusige Besprechungen mit den

nicht bem Bollverein angehörenden Seeftaaten ftattgefunden, Die jedoch gu feinem Refultat geführt hatten. Damit war biefer Begenftand bann vollständig zu Ende, und man ließ es fich wieder geduldig gefallen, daß England und Frankreich unser Baterland nicht als ein Land (ein country) anerfannten, fondern jeben Staat besonders nur für ein Land, ein country, gelten laffen wollten. Es fonnten baber, nach wie vor, alle Baaren aus fremden Entrepots zu ben gewöhnlichen Eingangszöllen nach Deutschland gebracht werben, während aus beutschen Safen und Entrepots nach feinem Lande Europas, mit alleiniger Ausnahme von Rugland, überfeeische Baaren gebracht werben durften, es fei benn gegen einen erheblichen Aufschlagszoll, in fofern man es nicht gang und gar verbot. Statt in Deutschland bie Nationalehre dabei verlett zu sehen, freute man sich der praftischen Ausübung der Theorie des Freihandels, und bemerkte nicht, daß ein nur von der einen Seite gewährter, von der andern aber verweigerter freier Berfehr boch füglich nicht "Freihandel" genannt werden fonne. Best, 1866, haben bie meiften europäischen Staaten, namentlich England, die Bahn eines freifinnigeren Sandelssuftems beschritten, und ift gu erwarten, daß allmählich ein wirklicher Freihandel bie Sandelswelt von dem früheren Drude erloje. Die bei bem Bandels= und Schiff= fahrtsbunde empfohlenen Repressivmagregeln würden baber jest nicht mehr allgemein gutreffen. Bare übrigens ber Sandels- und Schifffahrtsbund zu Stande gefommen, und batte nur die Möglichfeit bon Repressiomagregeln bargeboten, vielleicht ohne fie je mals aus= guführen, fo burfte ichon biefe Möglichkeit und beren Undrohung genügt haben, die Deutschland feindlichen Differentialsusteme von Frankreich, Belgien und Solland zum Fall zu bringen, weil beren Safen wesentlich auf ben Absatz nach Deutschland angewiesen waren, und es ware bann unferm Baterlande bie Schmach erfpart worden, in dem zwischen dem Bollverein und Frankreich abgeschloffenen Bertrage vom Auguft 1862 im § 10 gu bestimmen, daß alle über beutsche Safen gu Lande nach Frankreich eingehenden nicht gollvereinischen Baaren dem frangösischen Aufschlagszoll unterworfen bleiben sollten, während ber § 11 ftipulirt, daß umgefehrt alle über die frangöfische Landgrenze nach bem Bollverein eingehenden Waaren feinerlei Aufichlags= zoll zu unterwerfen seien. Welche andere Nation würde fich bas haben bieten laffen? Freilich läßt fich Deutschland bas, was in vorerwähnten zwei Paragraphen ftipulirt ift, mit herfommlicher mahrer Lammesgebuld

von vielen anderen Nationen gefallen, ohne sich darum zu quälen, daß neben der Benachtheiligung des deutschen Seehandels vor Allem die Ehre Deutschlands dadurch berührt wird. Wenn man sich das nun auch ferner von Frankreich gefallen lassen wollte, so war es doch recht stark, solches vertragsmäßig auszusprechen. Die Sache hat daher jest auch nur eine historische Bedeutung, wenngleich sie in den vierziger Jahren ihre volle Berechtigung hatte und namentlich auch diezienige zu verhindern, daß der Skandal eintrete, daß deutsche Staaten gegen einander einen Differential-Zollkrieg führten.

Ich tomme jest zu einem Gegenstande, ber für Bremen die großartigsten Folgen gehabt, aber auch mir gang außerordentliche Anstrengungen gekostet hat. Es ist die Errichtung einer Dampferlinie zwischen Bremen und Newyork. Es gab damals zwischen Europa und Amerika nur eine Dampfverbindung, nämlich diejenige zwischen Liverpool und Newport via Halifar, die Cunardlinie, welche von der englischen Regierung für den Transport der Bosten eine Subvention von 750,000 Pfd. Sterl. jährlich erhielt. Gine solche Unterstützung konnte nur England geben. und es herrschte damals die Ansicht vor, daß ohne eine ähnliche Beihülfe eine oceanische Dampfschifffahrt ganz unmöglich sei, was, ba man zu jener Zeit nur kleine Schiffe von 1000 bis 1200 Tons verwendete, auch wohl begründet war. Im Jahre 1844 kam nun in Newhork die Idee auf, eine amerikanische Dampferlinie zwischen Newhork und einem hafen des Continents von Europa mittelft Unterftützung ber Regierung zu Washington zu errichten. Man besprach die Idee in den Zeitungen, fam aber nicht zum Sandeln. Sie wurde aber bennoch in Deutschland aufgefaßt, benn Breugen nahm in feinem Bertrage mit Belgien vom 1. September 1844, in welchem es sich bas Recht ausbedang, ein Bollvereins-Entrepot in Antwerpen zu errichten, um vermittelft bes = felben den directen Sandel des Bollvereins unter Boll= rabatt controliren zu können, auf die Eventualität einer Dampfichifffahrt zwischen Antwerpen und Newyork Rucficht. erschienen in den amerikanischen Blättern viele Artikel, in welchen bargethan wurde, daß Antwerpen einen ausgezeichneten Safen besite, Belgien feine Transitzölle aufgehoben habe, und jener Safen ferner nach allen Richtungen, sowohl nach Frankreich als nach Deutschland bis nach Trieft hin Gisenbahnverbindungen habe, was von keinem andern Safen des Continents gefagt werden konne. Man sprach in Newport von Rotterbam, Antwerpen, Savre, Borbeang, felbst von Liffabon. Bon Samburg ober Bremen war gar nicht die Rebe, und in diefen Blagen felbst bachte Riemand an eine Mitbewerbung, weil man felbit die Lage als zu weit zurudliegend und die langen Winter für hinderlich hielt. Unter bem Gindrucke Diefer Berhältniffe befand ich mich nicht minder als alle anderen, konnte aber boch nicht unterlaffen, mit bem ameritanischen Conful, A. Dublen Mann, zuerft halb im Scherg, barüber gu fprechen, bag Bremerhaven eigentlich ein fehr vaffender Ausgangspunkt für eine Dampferlinie mit Remport fei, weil Bremerhaven im Binter burchweg für die Schifffahrt zugänglich bleibe, indem das Fahrwaffer fich am öftlichen Ufer bis in Gee befinde, und der bei Frostwetter vorherrschende Oftwind das Treibeis nach der Westfeite bes Stromes brange, baber an ber Oftfeite bas Fahrwaffer eisfrei laffe. 3ch machte geltend, baf von Bremen ab balb (unfer Gifenbahnvertrag mit Hannover fam erst am 14. April 1845 zum Abschluß) Eisenbahnen, sowohl nach bem Rheine, als nach bem Often und Guben führen würden, und daß es für die amerikanischen Bosten von großem Berthe fein werde, wenn fie burch Bremens Sande gingen, wo für die Briefe die vollfte Sicherheit bestände, nicht burch schwarze Cabinette revidirt zu werben. Berr Mann ging auf die 3bee mit Enthufiasmus ein, ichrieb barüber fehr ausführlich an ben Minifter bes Auswärtigen in Bafhington, Berrn Buchanan, und erhielt folche Nachrichten von bort, daß er Anfang Januar 1845 fich veranlaßt fand, mich aufzufordern, ihm bestimmte Anerbietungen zu machen. Am 10. Januar 1845 trug ich die Sache im Senat vor, welcher eine commiffarische Berathung anordnete. Man machte fich zwar feine Soffnung auf einen Erfolg, ermächtigte mich jedoch am 15. Januar ein Schreiben an Herrn Mann gu richten (de dato 17. Januar 1845), in welchem Freiheit von Safenabgaben, zollfreie Lagerung von Steinkohlen und die liberalfte Behandlung ber Boften zugesichert wurde. Dies Schreiben wurde fogleich durch herrn Mann nach Bashington befördert. Inzwischen legte ber Brafident Bolf fein Umt nieder, Mann wurde entlaffen und Serr Robertson tam an feine Stelle. herr Mann reifte nach ben Bereinigten Staaten gurud, und wurde ihm nach Bafhington eine Sendung alten Rheinweins nachgeschickt, bamit er geeignete Bersonen mit ben Berrlichfeiten bes Bremer Beinfellers befannt machen fonne. Unterm 14. September 1845 fchrieb mir nun berfelbe aus Washington, baß bie Gefandten aller am Meere belegenen europäischen Staaten bie

Bashingtoner Regierung plagten, zu verfügen, daß biese Bostdampferlinie nach ihrem Saupthafen bestimmt werde, und zwar England. welchem wegen der damals schwebenden Oregon-Frage an einem guten Einvernehmen mit seinem Nachbar viel gelegen war, und Frankreich für Savre, Belgien für Antwerpen, Solland für Rotterdam, Danemark für Glückstadt, Bortugal für Lissabon, daß aber bemungcachtet die Linie auf Bremen die beften Aussichten habe, zumal man bamit die Idee verbinde, die amerikanische Overland Mail nach Oftindien via Trieft zu dirigiren, zu welchem Behufe er, Mann, wahrscheinlich bas Consulat in Trieft erhalten werbe. Er machte bann barauf aufmerksam, baß die alte Schleuse zu Bremerhaven oceanische Raddampfer, benn die ersten Versuche mit der Schraube hatten sich damals nicht bewährt. nicht durchlasse, daher auf ben Bau einer neuen zweiten Schleuse Bedacht genommen werben muffe. Seine folgenden Briefe bestätigten die günstige Gefinnung des Postmafter General für Bremen, man fing baher auch hier an zu benten, daß es boch möglich fei, daß Bremen der Vorzug gegeben werden könne. Man erwog daher ernstlich unsere Berhältnisse, und fand, daß noch recht viel zu thun sei, um mit Nachdruck in die Mitbewerbung eintreten zu können. Es fehlte gunächst ein Safen, in welchen man große oceanische Dampfer hineinlegen könne. Satte Belgien die Transitzölle nach dem Bollverein fallan laffen, fo bestanden dieselben noch in Hannover, sowohl zu Lande als auf der Wefer, mit bem Postwesen sah es aber gang trostlos aus. Bremen hatte damals keinen einzigen Postvertrag; benn es wurde postalisch nicht für voll angesehen, und war nur den Berträgen, die Samburg mit Hannover für ben Curs von Hamburg über Bremen nach und von Holland und hinterliegenden Ländern abgeschloffen hatte, beigetreten. Ich werbe auf biefen Gegenstand später gurudtommen, und wiederhole hier nur, daß in Bremerhaven gar kein Bostwesen bestand, und daß man daher Briefe mit Brivatgelegenheiten zu befördern pflegte. Hier mußte nothwendig Wandel geschafft werden. Ich schrieb baber mit Genehmigung bes Senats unterm 4. November 1845 an ben hannoverschen Minister des Auswärtigen, herrn von Falde, sehr ausführlich, indem ich ihm die guten Aussichten für die Erlangung der Dampferlinie ichilderte, welche, wenn wir fie erlangten, für den Wohlstand und die politische Stellung hannovers von unberechenbaren Folgen sein werbe. Sodann führte ich aus, bag wir ben amerikanischen Sandel eben fo stellen mußten, wie in Belgien bereits geschehen fei,

nämlich daß Hannover seine Transit- und Weserzölle auf amerikanische Waaren aufgeben müsse, und daß, um Bremen in den Stand zu setzen, mit dem Postmaster General einen Postvertrag abzuschließen, eine Berständigung über die Errichtung eines bremischen Postamts in Bremershaven und bessen Anschluß an die hannoverschen Posten ganz unerläßlich sei. Dabei wurde bemerkt, daß dieser Postvertrag nicht nach herzgebrachten postalischen, sondern nach handelspolitischen Rücksichten bemessen werden müsse. Endlich wurde die Nothweudigkeit ungesäumter Berbesserung des Fahrwassers der unteren Weser hervorgehoben, damit für die mit den Dampsschiffen kommenden und abgehenden Personen und Waaren die Weser kein Hinderniß darbiete. Nach wenigen Tagen ging hierauf die Antwort ein, daß man für die Mittheilung sehr dankbar, und bereit sei, alles Ersorderliche zu thun, um die Dampserslinie heran zu ziehen.

Gegen Ende November sagte mir Herr Bürgermeister Smidt, er halte es für wünschenswerth, daß ein Mitglied des Senats nach Amerika gehe, um die Dampfschiffsangelegenheit zu betreiben; die Sache sei doch von unendlicher Bichtigkeit. Was er eigentlich sagen wollte, sprach er nicht aus, zumal ich ihm mit einem andern Borschlage entgegenkam, nämlich demjenigen, meinen Freund C. T. Gevekoht, nach Amerika zu senden. Derselbe sei, sagte ich ihm, in Baltimore etablirt gewesen, habe viele persönliche Bekanntschaften in den Staaten, habe kein Geschäft, sei Wittwer und in jeder Hinsicht geeignet. Er erwiederte: "Holen Sie ihn mir sogleich her, er muß mit dem nächsten Steamer weg". Ich that, wie er gesagt, und da Gevekoht sogleich einwilligte und der Senat am 26. November zustimmte, reisete er nach wenigen Tagen, mit Creditiven an den Präsidenten der Vereinigten Staaten versehen, ab.

Im December begab ich mich im Auftrage des Senats nach Hannover, um die angeregten Fragen mündlich zu besprechen und die
Sendung des Herrn Gevefoht nach Bashington anzuzeigen. Der Minister des Auswärtigen ersuchte mich zu veranlassen, daß der Resgierung zu Washington zur Kunde komme, daß Hannover bereit sei, im hinblick auf die Dampsschiffsahrt seine Transitzölle auf die hauptssächlichen amerikanischen Erzeugnisse, Taback, Thran, Reis und Baumswolle auf eine Recognitionsgebühr, sowohl auf dem Landwege als auf der Weser, herabzusehen, und bestätigte dieses kurz darauf durch ein officielles Schreiben, in welchem ausgesprochen wurde, daß hannover bereit sei, hierüber einen Bertrag mit den Bereinigten Staaten abzu-Hinsichtlich der Verbesserung der Fahrbahn der unteren Weser erwähnte er, daß ohne Verzug der hannoversche Techniker ernannt werden folle, bamit die Ausarbeitung bes Austiefungsplans in Gemäßheit des Vertrags vom 14. April 1845 sofort vorgenommen werden konne. Er theilte mir dann ferner mit, daß der Oberfinang= rath Witte zum Commissar für die Berhandlung eines Bostvertrags mit Bremen in Beziehung auf Bremerhaven ernannt fei. Es wurden nun dem herrn Gevekoht umfassende Instructionen nachgeschickt und berfelbe beauftragt, ber amerikanischen Regierung zu eröffnen, daß Sannover bereit fei, auf der angegebenen Bafis einen Vertrag mit Amerika abzuschließen. Gine gleiche Mittheilung machte ich an ben Conful Mann in Bashington. Der Senat beauftragte mich mit ber Berhandlung über einen Vertrag wegen ber Boft zu Bremerhaven, wobei mich, der ich ohnehin vom Vostwesen nicht die geringste Kenntnik hatte, der Präsident des Senats, Smidt, welcher übernommen hatte, mir eine specielle Instruction zu ertheilen, noch badurch ängstlich machte, daß er mir die Worte mit auf den Weg gab: "Nehmen Sie sich in Ucht, ein Boftvertrag ift ein Bertrag mit bem Satan; man glaubt, man erlangt was, und hat am Ende boch nichts". Das war meine specielle Instruction. Bu jener Zeit war der Ausspruch des alten Herrn auch gang richtig, benn das Postwesen war damals ein Raubfrieg Aller gegen Alle.

Ich verabrebete nun verschiedene Zusammenkünste mit dem Oberstinanzrath Witte, welche denn auch zum Abschluß des unterm 28. Fesbruar 1846 unterzeichneten ersten wirklich selbständigen Postvertrags Bremens führten. Wir waren sehr rasch einig über das Materielle des Vertrags, welches dahin ging, daß das in Bremerhaven zu errichtende Postamt aus zwei Speditionscontoren bestehen solle, von denen das hannoversche diejenigen Briefe, deren Curse durch das Stadtpostamt in Bremen nicht besorgt werden können, das bremische dagegen die Correspondenz mit Bremen und mit allen denjenigen fremden Staaten zu besördern habe, mit welchen das Stadtpostamt in directem Kartenvechsel stehe, also mit Oldenburg, Hamburg und den Riederlanden, sowie mit den hinter den beiden letztgenannten belegenen Ländern; außerbem solle das bremische Contor den auf und von Bremershaven dirigirten Briesversehr mit überseeischen Ländern besorgen.

Es wurde ferner bestimmt, daß die feewarts eingehende Corresponbeng, infofern fie nicht auf bremischen Curfen befördert werden fonne, in Bremen der hannoverichen Poft git übergeben fei, wofür Sannover einen Theil bes Bortos nach bem Innern Deutschlands Bremen gukommen laffen werde. Der Transport von Bremerhaven nach Bremen und umgekehrt durch das Sannoversche, wurde von Sannover übernommen gegen ein Transitporto von Ginem Gutengroschen für bas Loth. Diefes find die wefentlichen Bestimmungen bes Bertrags, womit Bremen alles erlangte, mas es munichte, und auch Sannover gufrieden war. Schwieriger waren die Etiquettenfragen zu überwinden, welche beiben Commiffaren große Erheiterung verurfachten. Es waren bie Fragen, wie das Boftamt heißen follte, ob das hannoversche Postlocal rechts ober links anzubringen fei, welches Wappen vor bem Saufe paradiren, ob ein mit der Fahrpoft eintreffender hannoverscher Postillon blafen durfe ober nicht; benn ein blafender Poffillon fchloß ein weiter gehendes Boftrecht in fich, als ein nicht blafender. Man verständigte fich dahin, daß in der Mitte über ber hauptthur das Wort "Poftamt" ohne Wappen stehen, und jedes Speditionscontor fein Landesmappen baneben, zur Bezeichnung für die Briefannahme, fegen möge. Die übrigen Fragen überließ man ihrem Schickfal. Endlich wurde die ftrenafte Geheimhaltung verabredet, namentlich auch ben Amerifanern gegenüber; benn diese könnten ja nach ihrer Beise auf den entsetlichen Einfall kommen, ben Bertrag in eine Zeitung zu feten. Dergleichen war zu jener Zeit gang unerhört, während wenige Jahre fpater, als Die Postverhältniffe regulirt waren, es feine Geheimniffe im Bostwesen mehr aab.

Nachdem diese Grundlage für unseren Postversehr mit Amerika gewonnen war, wurde Herrn Gevescht von mir eine Instruction in Betreff der mit dem Postmaster General in Washington zu schließensden Vereinbarung ertheilt. Dabei wurde von der Ansicht ausgegangen, daß, um den Mitbewerb anderer beutscher Postverwaltungen gründlich abzuschneiden und dem bremischen Postwesen hinsichtlich der amerikanischen Correspondenz eine seste und sichere Stellung zu geben, es sich empsehle, daß der Postmaster General das bremische Stadtpostamt mit der ausschließlichen Agentur für die amerikanische Post betraue, wosür dasselbe einen Antheil an dem amerikanischen Seeporto oder eine Commission zu beziehen habe, deren Kormirung man dem Postmaster General ganz und gar überlassen wolle. Die Post solle daher zwischen

Bremen und Amerika eine amerikanische sein, die in Deutschland respective in Europa durch das bremische Stadtpostamt vertreten werde. Diese Jose fand in Washington Beisall und kam später, als das Unternehmen der Dampsschifffahrt ins Leben trat, zur Ausschrung.

Inzwischen schrieb Herr Gevekoht im Februar 1846 aus Newpork. daß es mit der Bildung einer Gesellschaft für die Dampferlinie fehr schlecht stehe, daß kein Unternehmer sich finde, und wenn sich beren zeigten, sie solche enorme Ansprüche für den Bosttransport an die Regierung machten, daß nicht daran zu denken sei, dieselbe werde darauf eingehen. Er erwähnte dann, daß wohl baran gebacht werden möge, in Europa einige hunderttausend Dollars zu zeichnen, um barzuthun, daß man in Deutschland Vertrauen zu der Rentabilität der Sache habe. Die Sache ftand baber fehr schlecht. Da faßte ber Conful U. D. Mann, ungeachtet er selbst ohne Vermögen war, den kühnen Entschluß, als Unternehmer aufzutreten, und erbot sich, bei 450,000 Dollars jährlichem Postzuschuß, vier Dampfschiffe für die Newyork-Bremer Fahrt zu stellen. Er kannte seine Leute; benn kaum verlautete biese Offerte, als ein herr Mills fich bereit erklärte, die vier Dampfer, nach Borschrift bes Bostmaster General, für die Bremer Linie gegen 400,000 Dollars Bostzuschuß, mithin 100,000 Dollars für jedes Schiff pro anno, in Kahrt zu seben. Nun kam die Sache in Gang, und Herr Mann zog sich wieder zurud. Es ergab fich aber fehr bald, daß herr Mills ohne Mittel war; es wurden jedoch jest Zeichnungen vorgenommen und respectable Männer in die Direction gewählt. Der Bostmaster General gab dem Mills den Zuschlag für 400,000 Dollars, ungeachtet der stärkften Anftrengungen ber Gefandten von England, Frankreich, Belgien und Holland, diefes zu verhindern. Es erübrigte nur noch die Genehmigung diefer "Appropriation" durch ben Congreß. März ging herr Gevefoht nach Bashington, um auf die Mitglieder bes Congresses und der Regierung einzuwirken. Sier entwickelte derfelbe eine ganz außerordentliche Thätigkeit. Bunächst waren es bie Congresmitglieder, von benen viele ihm aus feinen früheren geschäftlichen Berhältniffen perfönlich bekannt waren, die er suchte für die Bremer Linie zu gewinnen. Es gelang ihm fobann, mit bem Poftmafter General eine Verständigung über die Grundzüge eines Postarrangements mit Bremen zu Stande zu bringen, und nicht minder ben Staatsfecretar für auswärtige Angelegenheiten, Berrn Buchanan, bavon zu überzeugen, daß es sich empfehle, die Vorschläge Hannovers hinsichtlich eines Handels=

und Schifffahrts-Bertrages anzunehmen. Er fchrieb in ber That unterm 31. Marz, daß herr Mann in geheimer Miffion ploglich nach Europa abgereift fei, und er vermuthe, daß es fich um den Bertrag mit Sannover handle. Gleichzeitig mit dem Gingange Diefes Briefes traf anch ein Schreiben von Mann aus London vom 21. April ein, worin biefer mir ichrieb, bag er beauftragt fei, einen Bertrag mit Sannover zu verhandeln, und daß er mich bringend bitte, ihn dahin zu begleiten, weil er fein Deutsch verstehe. Anfangs Mai reifte ich benn mit ihm nach Sannover und stellte ihn bem Minister bes Unswartigen, herrn von Falde, vor, welcher ben Dberfinangrath Bitte zum hannoverschen Commissar ernannt hatte. Als sich nun ergab, daß herr Mann fein Deutsch und herr Witte fein Englisch verftand, ersuchte mich herr von Falde, den Dolmetscher zu spielen. Der Bertrag war balb fertig: Sannover wurde in ben Bereinigten Staaten in Beziehung auf Sandel und Schifffahrt auf ben Fuß ber begunftigteften Nation gestellt und gewährte das Reciprocum, indem es außerdem die Transit- und Beferzölle auf Taback, Reis, Baumwolle und Thran auf eine Recognitionsgebühr ermäßigte. Mit diefem Tractate reifte nun Berr Mann nach Bafhington gurud, und wurde berfelbe einige Zeit nachher bon beiden Theilen ratificirt. Diefer Bertrag war im Grunde wichtiger für Bremen als für bie beiben Contrabenten; benn Bremen wurde auf diese Beije für feine vier Stapelartifel die hannoverichen Tranfit= und Weferzölle los. Jedenfalls ein bleibender Bortheil.

Belgien, welches nicht müde wurde, alles aufzubieten, die Dampferslinie auf Antwerpen zu bekommen, wandte sich jetzt, auf Grund des Bertrags vom 1. September 1844, an Preußen um Unterstützung. Hier hatten sich die Ansichten über die Bedeutung Bremens schon wesentlich geändert; da aber die Bestrebungen Bremens hinsichtlich dieser Dampferlinie völlig geheim gehalten waren, kannte man in Berlin die Sachlage nicht und beschränkte sich daher darauf, den preußischen Gesandten in Washington, Herrn von Gerolt, mit Berichterstattung zu beauftragen. Die Berichte dieses Herrn sielen dann ganz zu Gunsten der Bremer Linie aus.

Da in Gevekohts Briefen die Einwirkungen aller mehrgenannten Gesandten auf die Congresmitglieder mit lebhaften Farben geschildert wurden, war man in Bremen in der äußersten Spannung über das Resultat der Abstimmung in den beiden häusern des amerikanischen Congresses. Endlich ging die Nachricht ein, daß am 7. Mai im Hause ber Repräsentanten die Appropriation der Bremer Linie genehmigt sei, und es sich jetzt nur noch um die Zustimmung des Senats handle, die man für ziemlich gesichert hielt. Ende Mai kam nun auch im Senat die Sache zur Abstimmung, wurde jedoch, durch eine Unachtsamkeit des Borsitzenden, mit andern Sachen zusammensgethan und in Bausch und Bogen verworsen. Herr Gevescht schried überaus niedergeschlagen, denn alle bisherigen Anstrengungen schienen nun vergeblich gewesen zu sein. Die Gegner jubelten. Aber doch zu früh, denn es gesang den unermüblichen Anstrengungen Geveschts, den Senat zu bewegen, eine Reconsideration des Beschlusses vorzunehmen, und wurde dann endlich am 15. Juni 1846 auch im Senat mit 27 gegen 24 Stimmen die Appropriation genehmigt.

Die Grundlage für das Dampfichiffs-Unternehmen, der Zuschuß bes amerikanischen Staates mit 100,000 Dollars jährlich für jedes Schiff mar nun da, man glaubte baber, daß jest alles fertig fei. Berr Bevefoht machte feine Abschiedsbesuche in Bafhington und reifte nach Newhork, um sich nach Europa einzuschiffen. Da zeigten sich nun neue Schwierigkeiten. Es wollte mit ber Zeichnung von Actien nicht vorwärts und wurde angenommen, daß das Publifum fein Bertrauen zu dem Inhaber des Postcontracts, Mills, habe. Man suchte sich nun dieses Mannes zu entledigen und ihm den Bostcontract in der Beise abzukaufen, daß derfelbe auf die im Entstehen begriffene Compagnie übertragen werde. Man mußte sich dazu entschließen, herrn Mills mit 50,000 Dollars abzufinden, bevor bas Gelb auch nur für ein Schiff beisammen mar. Nach dem Contracte mußte sofort ein Schiff in Bau gegeben werden. Es wurde baher zu diefem Behufe ein Baucontract abgeschlossen in der zuversichtlichen Erwartung, daß die Actienzeichnungen nun rasch vorwärts gehen würden. Man täuschte sich aber, benn es waren fast nur beutsche Sandlungshäuser, die sich mit mäßigen Summen betheiligten, ben Sauptbetrag zeichnete ber Erbauer bes Schiffes. Die Berichte Gevefohts vom Juni 1846 aus Newhork schilberten die Lage ber Sache als höchst bedenklich, wenn nicht von beutscher Seite Bulfe fame. Dabei zeigte sich eine bose Schwierigkeit. Es ergab fich, baß Frembe bei amerikanischen Schiffen nicht betheiligt fein können, daß daher Deutsche nicht Eigenthümer von Actien sein konnten. Da verfiel man auf das Auskunftsmittel, daß zwei Newhorker Sandlungshäufer bie Actien zeichnen, und von beutscher Seite barauf ber volle Betrag ber Actien vorgeschossen werde, mit der Nebenbedingung, bag aller Schaben ober Bortheil nur bie Darleiher gu treffen habe. Auf biefer Bafis wurde nun versucht, in Deutschland Gelber gu beschaffen. Da auf eine Betheiligung von Brivatpersonen nicht gu rechnen war, mandte fich ber Senat am 15. Juli 1846 an die Burgerichaft, da Bremen unter allen Umftänden voran zu gehen habe. wurde eine Deputation niedergesett und auf beren Bericht beschloffen, daß Bremen fich mit 100,000 Dollars betheiligen wolle, wenn bie übrigen beutiden Staaten eine gleich große Summe barguleihen fich entichließen wurden. Es wurden nun große Unftrengungen gemacht, durch officielle Schreiben in Begleitung von Dentschriften, in welchen die Wichtigkeit biefer Dampfichifffahrt für Deutschland geschilbert worden, die fammtlichen deutschen Regierungen zu einer Theilnahme zu bewegen; auch veranlagte man mehrere einflugreiche Rauflente, namentlich die Berren C. A. Beinefen, Guftav Rulenfampff und S. S. Meier, durch ihre kaufmännischen Berbindungen in Berlin der 3dee der Betheiligung bon Seiten ber preußischen Regierung Eingang gu berschaffen. Und es gelang in ber That, die Sache als eine nationale anerfannt zu feben, benn bie meiften Staaten gingen ohne Wiberftreben auf ein Darleben ein. Preußen bewilligte 100,000 Dollars, Sannover 25,000 Dollars, Sadfen 20,000 Dollars, Olbenburg, Baben, Frankfurt je 10,000 Dollars, Raffau, Seffen-Darmitadt und fammtliche thuringifche Staaten geringere Betrage, fo bag im Bangen 286,100 Dollars von beutscher Seite zusammen famen, die in ber angegebenen Beife auf die zweien Trustees in Newport in Bewahrung gegebenen Actien ber Gefellichaft Ocean Steam Navigation Company vorgeschoffen wurden. Diefe Theilnahme von beutscher Seite wirfte, und somit tam benn auch bald bas Capital für zwei große oceanische Radbampfer zusammen, mit benen nun ber Anfang gemacht werben fonnte.

So war benn nach großem Aufwand von Anstrengungen aller Art die erste amerikanische Postbampfer-Linie zwischen Newyork und Europa zu Stande gebracht, und von der Regierung zu Washington Bremen und bessen Premerhaven als dersenige Hafen und Deutschland als dassenige Land anerkannt, welches amerikanischerseits als für den amerikanischen Handel und Berkehr am wichtigsten erachtet wurde. Zwei Schiffe, der "Washington" und "Hermann", wurden nun rasch gebaut und in die Fahrt gebracht. Sie hatten eine recht gute Einnahme, waren aber, da es die ersten oceanischen Dampfer waren, welche in Amerika gebaut worden, in vieler Hinsicht mangelhaft construirt, der

Kohlenverbrauch war sehr groß, die Bemannung wurde ganz übermäßig bezahlt, jährlich fanden die kostdarsten Keparaturen statt, die Verswaltung und Beköstigung wurde überans luxuriös betrieben, so daß, troß der großen Zuschüsse der Regierung und der bedeutenden Einnahmen, doch nach etwa sechs Jahren die Unternehmung liquidiren und eingehen mußte. Sie hatte aber die Bahn gebrochen für ein späteres Unternehmen, man hatte von der Ocean Steam Navigation Company gelernt, wie man, um bessere Resultate zu gewinnen, versahren und auch wie man nicht versahren müsse, der Zug der Güter und Personen hatte sich auf Bremen gerichtet, Postverhältnisse waren geordnet, Postvertäge, auf diese Postdampserlinie berechnet, nach allen Richtungen absgeschlossen, so daß durch dies Unternehmen, auch wenn es wieder unterging, der Grund gelegt worden ist, auf welchem später weiter gebaut werden konnte.

Im Herbst 1847 kehrte Gevekoht nach Bremen zurück, und mit der ersten Fahrt des Dampsschiffs "Washington" kam auch der First Ussischant Postmaster General, der Major Hobbie, um einen Postvertrag, auf Grund der in Washington bereits sestgestellten Präliminarien zum Ubschluß zu bringen. Der Senat beauftragte mich mit dieser Untershandlung. Ich lege als Anhang zu dieser Auszeichnung einen Bericht bei, den ich im December 1851 über die Umgestaltung unseres Postwesens dem Senat erstattet habe, aus welchem sich das Resultat der Verhandlungen mit Herrn Hobbie ergiebt, und bemerke hier nur, was außerhalb des Zwecks jener Berichterstattung lag.

Die Postübereinkunft, Arrangement genannt, welche zwischen Herrn Hobbie und mir abgeschlossen worden, wurde unterm 29. März 1847 von dem Postmaster General und unterm 26. Juni 1847 bremischerseits ratissicirt, und bestimmte, daß das bremische Stadtpostamt der einzige und ausschließliche Agent für die amerikanische Post sein solle, sowie das Nähere über die zu ertheilenden Abrechnungen. Das Seeporto wurde auf 24 Cents, das amerikanische inländische Porto für eine Entsernung von Newhork dis zu 300 Miles auf 5 Cents und darüber hinaus auf 10 Cents gesetzt, und bestimmt, daß nur diezenigen deutschen Postverwaltungen Briefe mit dieser Post via Bremen versenden und empfangen sollten, welche ihr deutsches Porto für diese amerikanische Post auf 4 Gutegroschen (5 Silbergroschen) resp. 12 Cents zu stellen sich entschließen möchten. Denn der Herr Hobbie erklärte, daß die damals noch bestehenden, unendlich verschiedenen, und nach

Entfernungen fich andernden beutichen Bortofate ein Sumbug feien, den man in Amerika nicht verstehen werde. Rur Sannover, Oldenburg und hamburg jollten ihr Borto für amerifanische Correspondenz auf 5 Cents stellen. Es wurden nun fammtliche deutsche Postverwaltungen aufgefordert, diefer Uebereinkunft zwischen Amerika und Bremen beiautreten, mit dem Bemerten, daß fie nicht langer baran gebunden gu erachten feien, als fie jolches ihrem eigenen Intereffe angemeffen halten wurden: oder wie Berr Hobbie fich ausdrudte, nicht langer als die Dinte naß ift, womit fie ihren Beitritt unterzeichnen. Diefer Berr bielt nämlich bafür, daß Berträge felten länger gehalten würden, als man fie fur vortheilhaft halte, und ba diefer Bertrag ficher bauernd vortheilhaft befunden werde, wurde er auch ficher von allen Contrabenten gern gehalten werden. Da das Borto nur ungefähr die Sälfte besienigen über England betrug, fo traten nach wenigen Bochen fämmtliche beutsche Postvervaltungen bei, und war somit 1847 die beutsche Posteinheit in Rudficht auf die Correspondenz mit Amerita ju Stande gebracht. Auch Defterreich, welches im Anfang an feinem Unschluß badurch verhindert war, daß das an Sachsen, Breufen. Braunschweig und Hannover zu zahlende Transitporto höher war, als 4 Gutegroschen, trat, nachdem das Lettere zu diesem Behufe ermäßigt worden, mit der gangen Monarchie bei. Wenn man bebenkt, wie buntschedig zu jener Zeit die deutschen Posttarife waren, sowohl hinsichtlich ber verschiedenen Münzen als auch ber verschiedenen Bortofäte. bie für Briefe nach Oftvreußen, Defterreich und Tirol bis auf einen halben Thaler Courant hinauf gingen, so muß man den Sprung auf 4 Butegroschen berab als einen fehr erheblichen erachten.

Nachdem dieser Gegenstand geordnet war, oder eigentlich schon vorher, als sich das Zustandesommen einer deutschen Einigung in dieser Frage nicht mehr bezweifeln ließ, kehrte Herr Hobbie nach Amerika zurück und überließ der bremischen Postverwaltung, die weiteren Pläne des Postmaster General zur Reise zu bringen. Diese bestanden darin, auch außerhalb Deutschlands belegene Staaten zum Beitritt zu veranslassen und vor Allem die Führung der amerikanischen Overland Mail nach und von Ostindien via Bremen ins Werk zu richten. Ich hatte umfassende Unterhandlungen mit Hannover, Braunschweig, Preußen, Sachsen und Oesterreich zu führen, welche Staaten sämmtlich mit großer Bereitwilligkeit darauf eingingen, die Eisenbahnzüge so zu legen, daß in kürzester Zeit der Transport der Posten, Personen und Päckereien

zwischen Bremen und Trieft und unter sehr annehmbaren Bedingungen hinsichtlich des Transitportos für die Bosten geschehen könne. mit dem Triefter Lloyd, welcher zur Unterhandlung als Bevollmäch= tigten den Major Thornton nach Bremen sandte, traf ich eine Bereinbarung für den Transport der Poft nach und von Alexandien. diesen Verabredungen war der Postmaster General sehr zufrieden und brang berfelbe nun barauf, daß bie Dcean Steam Navigation Company, welche bis jest nur die beiden Schiffe "Bermann" und "Washington" in der Fahrt hatte, dem Postcontracte gemäß noch zwei Schiffe mehr anschaffe, bamit mit vier Schiffen eine regelmäßige vierzehntägige Sahrt hergestellt werben könne. Damit fab es aber in Amerika betrübt aus; bas Unternehmen genoß baselbst in ber handelswelt wenig Bertrauen, bie Direction ber Gefellschaft wandte fich baber im Spatherbit 1847 wieder um Gulfe nach Bremen. Sier hatte man zwar wenig Neigung, weitere Borschüffe zu machen, man theilte jedoch bie Sachlage ben betheiligten beutschen Regierungen mit und regte an, ob man die Theilnahme an dem Unternehmen verdoppeln wolle. Es schien in der That, daß man dazu wohl geneigt sei, wenn auch mit einigem Wider= streben. Auch in Bremen neigte man bahin, daß man die Sache, nachbem sie so weit gediehen sei, nicht fallen laffen dürfe. Es war im Februar 1848. Inzwischen war von dem österreichischen Finanzmini= sterium die Nachricht eingegangen, daß das englische Bostamt zu Alexandien die bestimmte Erklärung, im Auftrage des englischen General= Bostmeisters, abgegeben habe, daß es amerikanische Briefe nur in bem Falle weiter nach Oftindien und China befordern murde, wenn die= felben ihm mit ber englischen Post über Liverpool zugingen, daß mit= hin auf anderem Bege, also über Bremen, ihm zugehende amerikanische Correspondenzen nicht angenommen werden würden. Bremischerseits wurde dem Postmafter General in Washington hiervon Mittheilung gemacht, worauf die amerikanische Regierung England die bestehenden Boftverträge fündigte und ben Durchgang ber Briefe zwischen England und Canada durch die Bereinigten Staaten verweigerte, indem es die Aufnahme ber amerikanischen Correspondenz in Alexandrien auf dem Wege über Bremen verlangte. Von diesem energischen Schritt ließ sich erwarten, daß die Frage der Overland Mail zu einem erwünschten Abschluß kommen werde.

Da traten die Ereignisse des Frühjahrs 1848 ein, durch welche alle eingeleitete Fragen und deren weitere Behandlung vollständig in Still-

stand geriethen. Die Bewegung verbreitete sich bald über ganz Deutschsland, und bei der Ungewißheit der nächsten Zukunft mußten nun alle Bestrebungen, vergrößerte Zuschüsse zu der Dampsschiffsahrt mit Newyork zu erwirken, eingestellt werden. Als die Nachricht von den Unsruhen in Deutschland nach Washington kam, gab der Postmaster General die Idee auf, die Overland Mail durch Deutschland zu leiten, und verständigte sich wieder mit England. Die Postverbindung blieb daher auf die beiden Dampser "Washington" und "Hermann" zwischen Newyork und Bremen beschränkt.

Der März 1848 veränderte alle bestehenden Berhältnisse und wirbelte Fragen auf, denen gegenüber die kleinen örtlichen Belange völlig in den Hintergrund gedrückt wurden.

## Frankfurt.

Der März 1848 war ins Land gekommen. Ueberall in Deutschland gerieth die Bevölkerung in Bewegung und brachte tumultuarisch ihre Bünsche zu den Ohren der Fürsten und Regierungen. Diese Bünsche aber, sie wogten durcheinander, widersprachen sich vielfach oft in der tomischesten Beise; aber in einer Sinsicht stimmten alle überein, in dem Berlangen nach einem beutschen Parlamente und nach Einheit ber Nation. Es bachten sich die Leute barunter felten etwas Bestimmtes, ja man möchte fast sagen, ein Jeber habe sich barunter etwas Anderes gedacht; allein in der Richtung, daß das große Deutschland eine fraftigere Vertretung gegen die Außenwelt nicht nur auf dem Gebiete ber Diplomatie und bes Handels, sondern vor Allem in der Wehrkraft zu Wasser und zu Lande erlangen muffe, sowie endlich barin, daß für Freiheit und Recht eine beffere Gewähr zu erstreben sei, waren wohl alle einig. Bei dem allgemeinen Tumulte, den Maffendemonftrationen, Sturmpetitionen, wankten alle Regierungen und Throne. Die Monarchen beeilten sich, ihre seitherigen Minister zu entlassen, und beriefen an deren Stelle Männer, beren Namen einen populären Rlang hatten. gewohnte Ordnung war aufgehoben. So kam es benn, daß sieben Männer, Binding I., H. von Gagern, Ihftein, Römer, Stedtmann, Welder und Willich von ber fühmeftlichen Ede Deutschlands aus unter bem 12. März eine Aufforderung erlassen konnten zu einer Versamm= lung von Männern des Vertrauens aus allen Theilen des Vaterlandes (natürlich Oft- und Bestpreußen, sowie Schleswig-Holstein einbegriffen, wie es wörtlich lautet) auf den 31. März nach Frankfurt a. M., um die Neugestaltung des Vaterlandes zu berathen. Die Versamm= lung wurde bald ohne Weiteres "Deutsches Parlament" genannt und

es fiel keiner Regierung ein, ber Sache Schwierigkeiten in den Weg zu legen.

Nachdem die allgemeine politische Bewegung auch in Bremen durch die öffentliche Massenpetition und die durch sie veranlaßten Zugeständ=nisse Senats am 8. März sich Bahn gebrochen hatte und die Auf=forderung der Heidelberger Sieben, wie man sie nannte, bekannt geworden war, wurde in Bremen ein Gesuch an meinen Freund C. T. Gevekoht und mich, Bremen im deutschen Parlamente zu vertreten, in Umlauf gesetzt und mit mehreren tausend Unterschriften versehen, mittelst einer Deputation uns Beiden übergeben. Wir trugen keine Bedenken, das Gesuch anzunehmen und reiseten am 26. März über Cöln nach Frankfurt ab.

Die Ereignisse und Vorfälle bei dem Vor-Parlamente, wie es schließlich genannt wurde, sowie bei dem aus dem Vorparlamente her= vorgehenden Funfziger Ausschusse habe ich in einer besonderen Schrift zusammengestellt, welche als Anhang (AnlageC.) beiliegt, und beschränke ich mich daher hier auf wenige Andeutungen zur Herstellung eines Zusammen= hanges in der Erzählung.

Am 31. März traten die Mitglieder des Vorparlaments, das heißt, Alles, was für gut fand, sich dazu zu gesellen, in dem Kömer zusam= men. Nachdem die Präsidentenwahl vollzogen, begab man sich von dort in feierlichen Zuge nach der Paulstirche. Unendlicher Jubel, Kanonen= donner, militärischer Prunk begleiteten den Zug in die festlich ge= schmüdte Kirche.

Schon am ersten Tage nahm die Bersammlung einen sehr unparlamentarischen Charakter an. Es wurden die ausschweifenosten Un= träge gestellt und ohne Discuffion genehmigt, weil ben besonnenen Männern sich fehr bald ber Gebanke aufdrängte, daß diese Bersamm= so bald wie möglich geschlossen werden müsse, zumal sie nicht das beutsche Bolk, sondern in den Hauptelementen die Umgegend von Frankfurt repräsentirte. Dabei waren die Gallerien mit rohem Gesindel beset, das stets bei den Reden seiner Gesinnungsgenossen "Bravo!" brüllte und mit Knitteln stampfte, so daß von einer freien Discussion eigentlich nicht die Rede war. Der Hauptbeschluß des Vorparlaments war, daß am 1. Mai in gang Deutschland die Wahlen für die "Berfaffung gebenbe Rationalverfammlung" vorzunehmen feien, und ein zu mählender Ausschuß von 50 Mitgliedern barüber wachen folle, daß diefer Beschluß überall ausgeführt werde. Es wurde bann

zur Wahl biefes Funfziger Ausschuffes geschritten und mir bas Schickfal zu Theil, auch bazu gewählt zu werben.

Dieser Funfziger Ausschuß bestand in seiner überwiegenden Mehreheit aus respectablen und besonnenen Männern, wie sich später herausestellte. Sie wurden jedoch zum größeren Theil durch die augenblicklichen Eindrücke hingerissen und ahnten die Parteiumtriebe der Republikaner nicht, mit denen sie umstrickt wurden. Der Ausschuß würde auch sicher in den Schranken geblieben sein, welche das Borparlament ihm gestellt hatte, wenn nicht die deutschen Regierungen, und zwar die gröskeren am meisten, dem Ausschusse eine auffallende Unterwürsigkeit bezeigt hätten, die Niemand mehr in Berwunderung setzte, als den Ausschuß selbst. Es hagelte gleichsam von Eingaben von Regierungen, Städten, Bereinen, Gesellschaften und Privaten mit Aufsorderungen, alles Erdenkliche und Unmögliche für das "Baterland" zu thun, dersgestalt, daß der Ausschuß von Außen in eine Stellung gedrängt wurde, die einer provisorischen Regierung von Deutschland sehr nahe kam.

Es war eine benkwürdige, ungeheuer aufgeregte Zeit, dieser April 1848. Revolutionäres Toben in Volksversammlungen und auf den Straßen, Nahenmusiken, Drohungen gegen die Funfziger und wieder Erklärungen, mit Gut und Blut zu ihnen stehen zu wollen. Der sich von Tag zu Tag der Stadt Franksurt nähernde republikanische Aufstand in Baden unter Heder, die Unruhen in Posen, der Krieg in Schleswig-Holstein, die völlige Machtlosigkeit aller deutschen Regierunsgen, die Arbeiternoth und der Arbeiterunfug, kurz vollskändige Anarchie wirkten zusammen und machten durch die Neuh eit und Leidenschaftslichkeit, die man bei den ruhigen Deutschen nicht erwartet hatte, einen um so größeren und überwältigenden Eindruck. Jener April bildete daher, zumal durch die Schreckbilder, welche täglich auftauchten und die Herzen auch der steissten Diplomaten öffneten, unbedingt die intersessantes des Jahres 1848.

Die Bundesversammlung hatte, um ihrerseits nicht dem Treiber ganz müssig zuzusehen, die in ihr vertretenen 17 Stimmen aufgesorderzie einen Bevollmächtigten nach Franksurt zu senden, um eine Berizdung für Deutschland zu entwerfen. Es war dieses das Siedzehner Isle legium. Es tagten daher im April in Franksurt der Bundestag, Jas Siedzehner Collegium und der Funfziger Ausschuß.

Der Bundestag war inzwischen allmählich durch andere ser Reuszeit angehörende Mitglieder ergänzt worden. Diese hielten safür, baf

von Kunnerung sich weber von dem Juniziger Aussichuf men um der genammennschenen Kationalveriammmtung überflügetn iaffen dienen diese diene diese diese diese diese diese diese diese diese diese genammen zumtigt eine die diese die Gerfammtung zeinweilig noch ramcaten nich kuntzuger Aussichuf. So beichlof dieselbe unterm 19. Mar nich kuntzuger Aussichuf. So beichlof dieselbe unterm 19. Mar nich kuntzuger Aussichuf wir sammtliche deutsche Staaten innerhalb nahr I. zu Revollmachtigte nich Frankfurt zu senden hätten, um bis zum 1 zum 1848 die Jolleinheit zunz Teurschlands ins Leben zu enfern wie kam aber Niemand, denn der Bund theilte das Loos aller Resarrungen

csa schien aber boch sehr wünschenswerth diese Frage etwas müber zu sieheben, und bruchte ich daher auf meiner Rückreise nuch Bremen angen Ende Mal in hannover zur Sprache, Bevollmächtigte sämmtsteher dem Sollweisene nicht angehörender deutscher Staaten, mithin der Sieder den kollweisene nicht angehörender deutscher Staaten, mithin der Sieder den kollweisen zu den hengensten, um den Gegenstand vertraulich zu Richten Auf geng darung ein und fand die Zusammenkunft vom die sam bis 2 stati in Hannover statt. Dabei konnte es sich nur um einen Austanich "personlicher" Ansichten handeln, die denn auch sehr rand in Einstaung gebracht wurden. Das hierüber aufgenommene Votat lege ich als Anlage b. dei. Dasselbe hatte zwar weiter keine kolgen, war aber dach sehr nunflich als Borbereitung für die spästeren Arantwert.

Da sie Ranionalversammtung, welche gegen Ende bes Monats Wai ihre regeland, ein Plenarshaungen eröffnete, einen "volkswirthichaftstielen Aussichung" von 30 Bersonen erwählt batte, um Gesesvorlagen aber alle moglichen den Pandel und Berkehr betreffenden Tinge zu machen, und dieber Aussichun, nach dem Borgange der Bundesversammstung, die Staaten ausgesordert hatte, Sachverständige nach Frankfurt zu ienden, um über die gedachten Fragen "gehört" zu werden, kam zwache, ob man davon Rotiz nehmen wolle oder nicht. Man iperrte sich in den Seestaaten etwas dagegen: da man aber doch sich der allgemeinen Strömung nicht widersehen konnte, so wurden aller Orten Borbereitungen zu Instructionen der Bevollmächtigten getroffen. Auch in Bremen sanden umfassende Berathungen statt. Um einen Leitsaden sur gewinnen, schrieb ich ein "Memorandum, die Zolls und Handelsverfassung Tentschlands betreffend" auf, welches sozier fällichtich als mein Kragramm des Handelsministeriums angesehen wurde

und daher eine weite Verbreitung erhielt. Daffelbe fand bei dem Senate und der Kaufmannschaft in Bremen Zustimmung und wurde mir, da der Senat mich zum "Sachverständigen für Frankfurt" ernannt hatte, als Instruction mit auf den Weg gegeben.

Um 21. Juli reisete ich nach Frankfurt ab, hatte jedoch schon vorher burch die Seidelberger und Frankfurter Zeitungen vernommen, daß ich zum Reichsminister bes Sandels außersehen fei. Es war mir biefes keineswegs erwünscht, weil ich eine andere Art von Thätigkeit für mich in Aussicht genommen hatte, und dem Treiben der Barteien gern fern geblieben wäre. Die Stellung eines Hanbelsministers wurde mich nun erst recht ins Getümmel bringen. Auf der Rheinfahrt von Coblenz nach Mainz traf ich auf bem Dampfichiffe ben Oberpräsidenten ber Rheinproving, und früheren Director im auswärtigen Ministerium in Berlin, den mir von früher her wohl bekannten Berrn Gichmann, und unterhielt mich mit ihm über die Zeitereignisse. Natürlich kamen wir auch auf die Frage des Reichsministeriums des Sandels zu sprechen, wobei ich ihm meine Bedeuten nicht verbarg, und namentlich hervorhob, daß, wenn nicht Aussicht vorhanden sei, daß die Hauptregierungen Deutschlaubs, namentlich Preußen, wirklich etwas Gemeinsames zu Stande kommen laffen wollten, man in Frankfurt leeres Stroh drefchen werbe, und dazu gehöre eine absonderliche Baffion, um fich dabei zu betheiligen. Die Reiten waren nämlich schon bedeutend anders geworden. der Aufschwung des Bolkes war mehrentheils schon verraucht, auf dem Rheine wehete keine schwarz-roth-goldene Flagge mehr, alles war wieder schwarz-weiß geworden. Herr Eichmann glaubte mir die Bersicherung geben zu können, daß man in Berlin ben besten Billen habe, man muffe nur einigermaßen Maaß halten, und rieth er febr bringend dazu, daß ich ben Ministerposten annehmen möge. In Frankfurt angekommen empfingen mich meine Freunde am Bahnhofe, und hörten nicht auf mir zuzureben, bas mir angetragene Amt anzunehmen. Sie versicherten, daß bas vollste Vertrauen ber Nationalversammlung mir entgegen komme, und behaupteten, es sei unverantwortlich, wenn ich ablehnen wurde. Um meiften brangte mich mein väterlicher Freund, ber Bürgermeister Smidt. Doch bevor ich mich auf irgend etwas weiter einließ, suchte ich mich vorab zu orientiren über die Ziele, welche die bedeutenoften Mitglieder der Nationalversammlung sich gesteckt hatten, und nicht minder durch Besprechungen mit den in Frankfurt anwesenden Staatsmännern der Hauptstaaten Deutschlands mich tu Entfernungen fich andernden beutschen Portofage ein Sumbug feien, ben man in Amerika nicht verstehen werde. Nur hannover, Olbenburg und Samburg follten ihr Borto für amerikanische Correspondenz auf 5 Cents ftellen. Es wurden nun fammtliche beutsche Postverwaltungen aufgefordert, diefer Uebereinfunft zwischen Umerifa und Bremen beigutreten, mit dem Bemerten, daß fie nicht länger baran gebunden gu erachten feien, als fie folches ihrem eigenen Intereffe angemeffen halten wurden; ober wie herr hobbie fich ausbrudte, nicht langer als die Dinte naß ift, womit fie ihren Beitritt unterzeichnen. Diefer Berr hielt nämlich bafür, bag Berträge felten länger gehalten würden, als man fie für vortheilhaft halte, und ba diefer Bertrag ficher bauernd vortheilhaft befunden werde, wurde er auch ficher von allen Contrahenten gern gehalten werben. Da bas Borto nur ungefähr bie Sälfte besjenigen über England betrug, fo traten nach wenigen Bochen fämmtliche beutsche Postvervaltungen bei, und war somit 1847 die deutsche Bosteinheit in Rudficht auf die Correspondenz mit Amerika zu Stande gebracht. Much Defterreich, welches im Anfang an feinem Unichluß baburch verhindert war, daß das an Sachfen, Breugen, Braunschweig und Sannover zu gahlende Transitporto höher war, als 4 Gutegroichen, trat, nachdem bas Lettere zu biefem Behufe ermäßigt worden, mit der gangen Monarchie bei. Wenn man bedenft, wie buntschedig zu jener Zeit die deutschen Posttarife waren, sowohl hinfichtlich ber verschiedenen Müngen als auch ber verschiedenen Portojäte, die für Briefe nach Oftpreußen, Defterreich und Tirol bis auf einen halben Thaler Courant hinauf gingen, jo muß man den Sprung auf 4 Butegroschen berab als einen fehr erheblichen erachten.

Nachdem dieser Gegenstand geordnet war, oder eigentlich schon vorher, als sich das Zustandekommen einer deutschen Einigung in dieser Frage nicht mehr bezweiseln ließ, kehrte Herr Hobbie nach Amerika zurück und überließ der bremischen Postverwaltung, die weiteren Pläne des Postmaster General zur Reise zu bringen. Diese bestanden darin, auch außerhalb Deutschlands belegene Staaten zum Beitritt zu veranslassen und vor Allem die Führung der amerikanischen Overland Mail nach und von Ostindien via Bremen ins Werk zu richten. Ich hatte umfassende Unterhandlungen mit Hannover, Braunschweig, Preußen, Sachsen und Desterreich zu führen, welche Staaten sämmtlich mit großer Bereitwilligkeit darauf eingingen, die Eisenbahnzüge so zu legen, daß in fürzester Zeit der Transport der Posten, Personen und Päckereien

zwischen Bremen und Trieft und unter sehr annehmbaren Bedingungen hinsichtlich bes Transitportos für die Posten geschehen könne. mit dem Triefter Lloyd, welcher zur Unterhandlung als Bevollmäch= tigten den Major Thornton nach Bremen fandte, traf ich eine Bereinbarung für den Transport der Post nach und von Alexandien. diesen Berabredungen war ber Bostmafter General fehr zufrieden und brang berfelbe nun barauf, bag bie Ocean Steam Navigation Company, welche bis jest nur die beiden Schiffe "hermann" und "Bashington" in der Fahrt hatte, dem Postcontracte gemäß noch zwei Schiffe mehr anschaffe, bamit mit vier Schiffen eine regelmäßige vierzehntägige Fahrt hergestellt werden könne. Damit sah es aber in Amerika betrübt aus; das Unternehmen genoß daselbst in der Sandelswelt wenig Vertrauen. die Direction der Gesellschaft wandte sich daher im Spätherbst 1847 wieder um Sulfe nach Bremen. Bier hatte man zwar wenig Neigung. weitere Borfchuffe zu machen, man theilte jedoch die Sachlage ben betheiligten beutschen Regierungen mit und regte an, ob man die Theilnahme an dem Unternehmen verdoppeln wolle. Es ichien in der That, daß man dazu wohl geneigt sei, wenn auch mit einigem Wider= streben. Auch in Bremen neigte man dahin, daß man die Sache, nachbem sie so weit gediehen sei, nicht fallen lassen durfe. Es war im Februar 1848. Inzwischen war von dem öfterreichischen Finanzministerium die Nachricht eingegangen, daß das englische Bostamt zu Alexandien die bestimmte Erklärung, im Auftrage des englischen General= Bostmeisters, abgegeben habe, daß es amerikanische Briefe nur in dem Falle weiter nach Oftindien und China befördern wurde, wenn die= felben ihm mit der englischen Bost über Liverpool zugingen, daß mit= hin auf anderem Bege, also über Bremen, ihm zugehende amerikanische Correspondenzen nicht angenommen werden würden. Bremischerseits wurde bem Boftmafter General in Bafbington hiervon Mittheilung gemacht, worauf die amerikanische Regierung England die bestehenden Postverträge fündigte und ben Durchgang ber Briefe zwischen England und Canada durch die Bereinigten Staaten verweigerte, indem es die Aufnahme ber amerikanischen Correspondenz in Merandrien auf dem Wege über Bremen verlangte. Von diesem energischen Schritt ließ sich erwarten, daß die Frage ber Overland Mail zu einem erwünschten Abschluß kommen werde.

Da traten die Ereignisse des Frühjahrs 1848 ein, durch welche alle eingeleitete Fragen und deren weitere Behandlung vollständig in Still-

stand geriethen. Die Bewegung verbreitete sich bald über ganz Deutschsland, und bei der Ungewißheit der nächsten Zukunft nußten nun alle Bestrebungen, vergrößerte Zuschüsse zu der Dampsschiffsahrt mit Newhork zu erwirken, eingestellt werden. Als die Nachricht von den Unsruhen in Deutschland nach Washington kam, gab der Postmaster General die Idee auf, die Overland Mail durch Deutschland zu leiten, und verständigte sich wieder mit England. Die Postverbindung blieb daher auf die beiden Dampfer "Washington" und "Hermann" zwischen Newhork und Bremen beschränkt.

Der März 1848 veränderte alle bestehenden Verhältnisse und wirbelte Fragen auf, denen gegenüber die kleinen örtlichen Belange völlig in den Hintergrund gedrückt wurden.

## Frankfurt.

Der März 1848 war ins Land gekommen. Ueberall in Deutsch= land gerieth die Bevölkerung in Bewegung und brachte tumultuarisch ihre Bunsche zu ben Ohren ber Fürsten und Regierungen. Diese Bunsche aber, sie wogten durcheinander, widersprachen sich vielfach oft in der komischesten Beise; aber in einer Sinsicht stimmten alle überein, in dem Berlangen nach einem beutschen Parlamente und nach Einheit der Nation. Es bachten sich die Leute darunter selten etwas Bestimmtes, ja man möchte fast sagen, ein Jeder habe sich darunter etwas Anderes gedacht; allein in der Richtung, daß das große Deutschland eine kräftigere Bertretung gegen die Außenwelt nicht nur auf dem Gebiete der Diplomatie und bes Sandels, sondern vor Allem in der Wehrkraft zu Wasser und zu Lande erlangen muffe, sowie endlich barin, daß für Freiheit und Recht eine beffere Gemähr zu erftreben fei, maren wohl alle einig. Bei bem allgemeinen Tumulte, den Massendemonstrationen, Sturmpetitionen, wankten alle Regierungen und Throne. Die Monarchen beeilten sich, ihre seitherigen Minister zu entlassen, und beriefen an beren Stelle Männer, beren Namen einen populären Rlang hatten. gewohnte Ordnung war aufgehoben. So tam es benn, daß fieben Manner, Binding I., S. von Gagern, Atftein, Römer, Stedtmann, Belder und Willich von ber sudweftlichen Ede Deutschlands aus unter bem 12. März eine Aufforderung erlassen konnten zu einer Bersamm= lung von Männern bes Vertrauens aus allen Theilen bes Bater= landes (natürlich Oft- und Westhreußen, sowie Schleswig-Holstein einbegriffen, wie es wörtlich lautet) auf den 31. März nach Frankfurt a. M., um die Neugestaltung des Baterlandes zu berathen. Die Bersamm= lung wurde bald ohne Beiteres "Deutsches Barlament" genannt und

es fiel keiner Regierung ein, ber Sache Schwierigkeiten in ben Weg zu legen.

Nachdem die allgemeine politische Bewegung auch in Bremen durch die öffentliche Massenpetition und die durch sie veranlaßten Zugeständenisse des Senats am 8. März sich Bahn gebrochen hatte und die Aussenderung der Heidelberger Sieben, wie man sie nannte, bekannt geworden war, wurde in Bremen ein Gesuch an meinen Freund C. T. Gevescht und mich, Bremen im deutschen Parlamente zu vertreten, in Umlauf gesetzt und mit mehreren tausend Unterschriften versehen, mittelst einer Deputation uns Beiden übergeben. Wir trugen keine Bedenken, das Gesuch anzunehmen und reiseten am 26. März über Cöln nach Frankfurt ab.

Die Ereignisse und Borfälle bei dem Bor-Parlamente, wie es schließlich genannt wurde, sowie bei dem aus dem Borparlamente hervorgehenden Funfziger Ausschusse habe ich in einer besonderen Schrift zusammengestellt, welche als Anhang (AnlageC.) beiliegt, und beschränke ich mich daher hier auf wenige Andeutungen zur Herstellung eines Zusammenhanges in der Erzählung.

Am 31. März traten die Mitglieder des Borparlaments, das heißt, Alles, was für gut fand, sich dazu zu gesellen, in dem Kömer zusammen. Nachdem die Präsidentenwahl vollzogen, begab man sich von dort in feierlichen Zuge nach der Paulstirche. Unendlicher Jubel, Kanonendonner, militärischer Prunk begleiteten den Zug in die festlich geschmückte Kirche.

Schon am ersten Tage nahm die Bersammlung einen sehr unparlamentarischen Charafter an. Es wurden die ausschweisendsten Anträge gestellt und ohne Discussion genehmigt, weil den besonnenen Männern sich sehr bald der Gedanke aufdrängte, daß diese Bersammso bald wie möglich geschlossen werden müsse, zumal sie nicht das deutsche Bolk, sondern in den Hauptelementen die Umgegend von Frankfurt repräsentirte. Dabei waren die Gallerien mit rohem Gesindel besetzt, das stets bei den Reden seiner Gesinnungsgenossen "Bravo!" brüllte und mit Anitteln stampste, so daß von einer freien Discussion eigentlich nicht die Rede war. Der Hauptbeschluß des Borparlaments war, daß am 1. Mai in ganz Deutschland die Bahlen für die "Berfassung gebende Nationalversammlung" vorzunehmen seien, und ein zu wählender Ausschuß von 50 Mitgliedern darüber wachen solle, daß dieser Beschluß überall ausgeführt werde. Es wurde dann zur Wahl biefes Funfziger Ausschuffes geschritten und mir bas Schicksal zu Theil, auch bazu gewählt zu werben.

Dieser Funfziger Ausschuß bestand in seiner überwiegenden Mehrsheit aus respectablen und besonnenen Männern, wie sich später heraussstellte. Sie wurden jedoch zum größeren Theil durch die augenblicslichen Eindrücke hingerissen und ahnten die Parteiumtriede der Repusblikaner nicht, mit denen sie umstrickt wurden. Der Ausschuß würde auch sicher in den Schranken geblieden sein, welche das Vorparlament ihm gestellt hatte, wenn nicht die deutschen Regierungen, und zwar die grösseren am meisten, dem Ausschusse eine auffallende Unterwürsigkeit bezeigt hätten, die Niemand mehr in Verwunderung setze, als den Ausschuß selbst. Es hagelte gleichsam von Eingaben von Regierungen, Städten, Vereinen, Gesellschaften und Privaten mit Aufsorderungen, alles Erdenkliche und Unmögliche für das "Vaterland" zu thun, dersgestalt, daß der Ausschuß von Außen in eine Stellung gedrängt wurde, die einer provisorischen Regierung von Deutschland sehr nahe kam.

Es war eine benkwürdige, ungeheuer aufgeregte Zeit, dieser April 1848. Revolutionäres Toben in Volksversammlungen und auf den Straßen, Kahenmusiken, Drohungen gegen die Funkziger und wieder Erklärungen, mit Gut und Blut zu ihnen stehen zu wollen. Der sich von Tag zu Tag der Stadt Franksurt nähernde republikanische Aufstand in Baden unter Heder, die Unruhen in Posen, der Krieg in Schleswig-Holstein, die völlige Machtlosigkeit aller deutschen Regierungen, die Arbeiternoth und der Arbeiterunfug, kurz vollskändige Anarchie wirkten zusammen und machten durch die Neuh eit und Leidenschastlichkeit, die man bei den ruhigen Deutschen nicht erwartet hatte, einen um so größeren und überwältigenden Eindruck. Jener April bildete daher, zumal durch die Schreckbilder, welche täglich auftauchten und die Herzen auch der steissten Diplomaten öffneten, unbedingt die intersessantes des Jahres 1848.

Die Bundesversammlung hatte, um ihrerseits nicht dem Treiben ganz müssig zuzusehen, die in ihr vertretenen 17 Stimmen aufgesordert, je einen Bevollmächtigten nach Franksurt zu senden, um eine Verfassung für Deutschland zu entwersen. Es war dieses das Siedzehner Colslegium. Es tagten daher im April in Franksurt der Bundestag, das Siedzehner Collegium und der Funfziger Ausschuß.

Der Bundestag war inzwischen allmählich durch andere der Neu- , zeit angehörende Mitglieder ergänzt worden. Diese hielten dafür, daß

der Bundestag sich weder von dem Funfziger Ausschuß noch von der zusammentretenden Nationalversammmlung überflügeln lassen dürfe, und da die Negierungen in jener Periode ihre Bundesgesandten ziemlich regelmäßig ohne Instruction ließen und ihrer Discretion vertrauten, wurde die Hohe Versammlung zeitweilig noch radicaler als der Funfziger Ausschuß. So beschloß dieselbe unterm 19. Mai auf Antrag von Welder, daß sämmtliche deutsche Staaten innerhalb acht Tage Bevollmächtigte nach Frankfurt zu senden hätten, um dis zum 1. Juli 1848 die Zolleinheit ganz Deutschlands ins Leben zu rusen. Es kam aber Niemand, denn der Bund theilte das Loos aller Resgierungen.

Es schien aber doch sehr wünschenswerth diese Frage etwas näher zu besehen, und brachte ich daher auf meiner Rückreise nach Bremen gegen Ende Mai in Hannover zur Sprache, Bevollmächtigte sämmt-licher dem Zollvereine nicht angehörender dentscher Staaten, mithin der Seestaaten, zusammen zu berusen, um den Gegenstand vertraulich zu berathen. Man ging darauf ein und fand die Zusammenkunst vom 26. Juni bis 2. Juli in Hannover statt. Dabei konnte es sich nur um einen Austausch "persönlicher" Ansichten handeln, die denn auch sehr rasch in Einklang gebracht wurden. Das hierüber ausgenommene Notat lege ich als Anlage D. bei. Dasselbe hatte zwar weiter keine Folgen, war aber doch sehr nühlich als Borbereitung für die späteren Berathungen in Frankfurt.

Da die Nationalversammlung, welche gegen Ende des Monats Mai ihre regelmäßigen Plenarsigungen eröffnete, einen "volkswirthschaftlichen Ausschuß" von 30 Personen erwählt hatte, um Gesehvorlagen über alle möglichen den Handel und Verkehr betressenden Dinge zu machen, und dieser Ausschuß, nach dem Vorgange der Bundesversammlung, die Staaten ausgesordert hatte, Sachverständige nach Franksurt zu senden, um über die gedachten Fragen "gehört" zu werden, kam zur Sprache, ob man davon Notiz nehmen wolle oder nicht. Man sperrte sich in den Seestaaten etwas dagegen; da man aber doch sich der allgemeinen Strömung nicht widersehen konnte, so wurden aller Orten Vorbereitungen zu Instructionen der Bevollmächtigten getrossen. Auch in Bremen fanden umfassende Berathungen statt. Um einen Leitsaden sür dieselben zu gewinnen, schrieb ich ein "Memorandum, die Zoll- und Handelsversassung Dentschlands betressend" aus, welches später sälschslich als mein Programm des Handelswinissteriums angesehen wurde

und daher eine weite Verbreitung erhielt. Dasselbe fand bei dem Senate und der Kaufmannschaft in Bremen Zustimmung und wurde mir, da der Senat mich zum "Sachverständigen für Frankfurt" ernannt hatte, als Instruction mit auf den Weg gegeben.

Um 21. Juli reisete ich nach Frankfurt ab, hatte jedoch schon vorher burch die Heidelberger und Frankfurter Zeitungen vernommen, daß ich zum Reichsminister des Sandels ausersehen sei. Es war mir biefes keineswegs erwünscht, weil ich eine andere Art von Thätigkeit für mich in Aussicht genommen hatte, und dem Treiben der Parteien gern fern geblieben mare. Die Stellung eines handelsministers murbe mich nun erft recht ins Betümmel bringen. Auf ber Rheinfahrt von Coblenz nach Mainz traf ich auf dem Dampfschiffe den Oberpräsidenten der Rheinproving, und früheren Director im auswärtigen Ministerium in Berlin, den mir von früher her wohl bekannten herrn Eichmann, und unterhielt mich mit ihm über die Zeitereignisse. Natürlich kamen wir auch auf die Frage bes Reichsministeriums bes Sandels zu sprechen, wobei ich ihm meine Bedenken nicht verbarg, und namentlich hervorhob, baß, wenn nicht Aussicht vorhanden fei, daß die Sauptregierungen Deutschlauds, namentlich Preußen, wirklich etwas Gemeinsames zu Stande kommen laffen wollten, man in Frankfurt leeres Stroh breichen werbe, und dazu gehöre eine absonderliche Passion, um sich dabei zu betheiligen. Die Reiten waren nämlich schon bedeutend anders geworden. ber Aufschwung bes Bolkes war mehrentheils schon verraucht, auf bem Rheine wehete keine schwarz-roth-goldene Flagge mehr, alles war wieder schwarz-weiß geworden. Herr Eichmann glaubte mir die Bersicherung geben zu können, daß man in Berlin ben besten Billen habe, man muffe nur einigermaßen Maaß halten, und rieth er fehr bringend dazu, daß ich den Ministerposten annehmen möge. In Frankfurt angekommen empfingen mich meine Freunde am Bahnhofe, und hörten nicht auf mir zuzureben, das mir angetragene Amt anzunehmen. Sie versicherten, daß das vollste Vertrauen ber Nationalversammlung mir entgegen fomme, und behaupteten, es sei unverantwortlich, wenn ich ablehnen wurde. Um meiften brangte mich mein väterlicher Freund, ber Bürgermeister Smidt. Doch bevor ich mich auf irgend etwas weiter einließ, suchte ich mich vorab zu orientiren über die Ziele, welche die bedeutendsten Mitglieder der Nationalversammlung sich gesteckt hatten, und nicht minder durch Besprechungen mit den in Frankfurt anwesenden Staatsmännern der Hauptstaaten Deutschlands mich zu

vergewiffern, ob ich ber Unterftugung biefer Staaten einigermaßen ficher fein fonne. Alle biefe Besprechungen fielen zu voller Befriedigung ans, fo bag fich mir ein Wirfungsfreis eröffnete, in welchem ich hoffen fonnte, in meinem Fache etwas Erfpriegliches für bas Baterland gu Stande zu bringen. Alls nun herr von Schmerling zu mir fam, und mir im Auftrage bes Reichsverwesers bas Reichsminifterium bes Sandels antrug, besprachen wir gunächst unsere beiberseitigen politischen Grundfate, und unfere Unfichten über commerzielle Fragen. Nachdem fich ergeben hatte, daß unfere Ansichten fich in berfelben Richtung bewegten, nämlich dabin, unter Anknüpfung an das hiftorisch Gegebene die Concentrirung ber allen Staaten gemeinsamen Fragen bei einer gu ichaffenden Centralgewalt mit Bolfsparlament zu erstreben, willigte ich ein, bas Umt eines Sanbelsminifters anzunehmen. Bon ben Reichsminiftern waren nur Schmerling und Beuder in Frankfurt anweiend. Mit diesen Beiben trat ich Nachmittags am 24. Juli im Bundespalais in der Cichenheimer Gaffe, von deffen Binnen eine ichwarz-roth-goldene Flagge im Winde flatterte, gufammen. Rachbem wir uns begrugt und eine Zeitlang uns unterhalten hatten, legten wir brei unfere Sande in einander, und gelobten feierlichft vor Gott nach beften Rraften für Deutschlands Blud, Macht und Freiheit wirten und schaffen zu wollen. Es war ein erhebender Act. Die gange Art und Weise wie dabei verfahren wurde, zeugte von dem Ernfte und dem feiten Willen, der Alle befeelte, und von bem guten Glauben ben fie hatten, daß die große Beit, trop des Ueberfluthens von Sumor und Extravagangen aller Art, boch am Ende etwas Tüchtiges zu Stande bringen werbe.

Es wurde dann zu Geschäften übergegangen, deren Einzelheiten jett nicht mehr von Interesse sein würden; es mag nur erwähnt werden, daß schon zu dieser Zeit, also am 24. Juli, sich von verschiedenen Seiten Symptome bemerklich machten, die auf eine Widersetslichkeit gegen die Centralgewalt schließen ließen. Das Reichskriegsministerium hatte gleich nach der Wahl des Erzherzogs Johann zum Reichsverweser angeordnet, daß am 6. August in ganz Dentschland alle Truppen dem Reichsverweser dadurch huldigen sollten, daß sie ihm bei seierlicher Parade ein Hoch brächten. Es hatte das so gar viel nicht zu bedeuten, dennoch kamen aus Preußen schon Andentungen, daß man dort auf eine solche Huldigung sich nicht einlassen werde. Sie unterblieb denn auch. Es war das aber kein gutes Zeichen. Bon jetzt bis Ende August wurde die meiste Zeit durch die Sorge für die Completirung des Ministeriums in Anspruch genommen. Das war

in der That eine höchst schwierige Aufgabe, weil dabei Rücksichten der verschiedensten Art genommen werden mußten. Runächst war es erforderlich, Männer aus benjenigen Barteien ber Nationalversammlung zu nehmen, durch beren Zusammenwirken die Majorität gebildet werden konnte, also aus dem rechten und linken Centrum. Gine andere Ruchicht war darauf zu nehmen, daß Defterreicher, Breugen, Bagern, Nordbeutsche und Süddeutsche genügend vertreten seien, und endlich durften diese alle sich noch in keiner Weise bei ihrer bisherigen Laufbahn compromittirt haben, weil sie sonst sogleich in den Geruch der Reaction und Reperei kommen würden. Es waren daher alle ausgeschlossen, welche schon bas Umt eines Ministers, Bundestagsgefandten, Gefandten überhaupt ober ein wichtiges Umt in irgend einem Staate bekleibet hatten. Es konnten also nur Männer genommen werben, die, unbeschadet ihrer Tüchtigkeit, doch noch keine eigentliche Geschäftserfahrung batten. Darin lagen fehr große Uebelstände. Kür ben wichtiasten Boften hielt man den des Minifters der auswärtigen Angelegenheiten, und glaubte, daß der bewährte Rathgeber des Sauses Coburg, Berr von Stodmar, dazu fich besonders eigne. Ich wurde beauftragt, diesem herrn bas Ministerium anzutragen. Er lehnte indeß ab, und empfahl ben Fürften Leiningen. Meine Collegen beauftragten nun mich und ben Unterstaatsfecretar Max von Gagern, uns an den Fürsten zu wenden. Alls wir ihm unfer Gesuch vorgetragen hatten, nahm er dasselbe sofort Es ergab sich aber sehr bald, daß der sehr liebenswürdige und verständige Fürst kein Geschäftsmann war; man übertrug ihm daher bas Präsidium des Ministerraths ohne Portefeuille, und das Auswärtige an Sechscher.

Gine wirklich geschäftsmäßige Organisation bes Ministeriums kam in dieser Periode nicht zu Stande, man hatte nicht einmal einen Protokollführer.

Alls endlich das Gesammtministerium nach unendlicher Mühe zufammen gebracht war, nahete auch schon die Zeit seiner Auflösung.

Der Krieg mit Dänemark, den die Centralgewalt mit Truppenstheilen aus fast allen deutschen Bundesstaaten, jedoch hauptsächlich mit preußischen Truppen und unter preußischem Oberbesehl führen ließ, war durch den zwischen Preußen und Dänemark ohne Mitwirkung und Zustimmung der Centralgewalt abgeschlossenen Waffenstillstand von Malmö zum Stillstand gekommen, und wurden die "Reichsstruppen" aus den dänischen Provinzen zurückgezogen. Dieser Waffens

stillstand war hauptfächlich auf das Drängen von Rugland und Franfreich abgeschloffen worden, welche mit bewaffnetem Einschreiten gebroht hatten. Die Centralgewalt war von der Nachricht des Abfcluffes diefes Baffenftillftandes im hohen Grade überrascht, man hatte fie gar nicht befragt, was wiederum ein auffallendes Reichen ihres finkenben Ginfluffes war. So wie aber die Sachen lagen, blieb nichts Underes übrig als fich zu fügen, es fei benn, baß fich Mittel fanden, Breugen mit Baffengewalt zu zwingen, ben Rrieg wieber anzufangen, und ben Umftanden nach gleichzeitig mit Frankreich und Rugland einen Waffentang vorzunehmen. Die Nationalversammlung, welcher bas Reichsministerium die gange Sachlage vorlegte, gerieth in ungeheure Aufregung und beschloß, daß ber Waffenstillstand nicht zu genehmigen sei und an die deutschen Truppen der Befehl ertheilt werde, sogleich wieder borguruden, auf die Befahr bin, zugleich mit mehreren Großmächten in Krieg zu kommen. Beil zu einem folchen Thun alle Mittel fehlten, und namentlich die Truppen der Mittel- und Kleinstaaten in nichts weniger als friegstüchtigem Buftande fich befanden, konnte bas Reichsministerium auf die Ausführung dieses mit großer Mehrheit gefaßten Beichluffes fich nicht einlaffen; es begab fich baber nach ber Sigung am 5. September zum Reichsverwefer und erklärte bemfelben, bag es zurücktrete und empfehle, ben Führer der Opposition, herrn Dahlmann, mit der Bilbung eines neuen Ministeriums zu beauftragen. Der Reichsverweser nahm dieses an, mit bem Bemerken: "Ich hoffe, wir feben uns bald wieder, der Dahlmann wird boch schwerlich was zu Stande bringen."

Als wir vom Reichsverweser zurücksehrten, begegnete uns der Abgeordnete Jürgens aus Braunschweig. Derselbe meinte, daß das zurückgetretene Ministerium doch wie üblich eine Benennung haben müsse. Man sprach von Sommer- und August-Ministerium; da schlug Jürgens vor, man möge uns, der Wahrheit gemäß, das gehaltlose Ministerium nennen. Mit großer heiterkeit trennten wir uns, und ging ein Jeder vergnügt und erleichtert davon.

Bei biesem Ruhepunkte angekommen, kann ich nicht unterlassen, einen Rückblick auf das Frankfurter Treiben während der lettvergangenen sechs Wochen zu werfen.

Schwerlich hat jemals ein Zusammensein einer großen Zahl bebeutender Männer in ähnlicher Stimmung stattgefunden, wie während ber Sommermonate von 1848 in Frankfurt der Fall war. Die große Mehrzahl bestand aus Gelehrten, Professoren, die mehr oder minder in ihren Fächern berühmte Namen trugen, außerdem aus mehreren reichen Fabrikanten, verschiebenen Kaufleuten, vielen Abligen und Ministern fast sämmtlicher süddeutschen Staaten. Eigentliche Staats= männer wie Radowit waren wenige dabei; auch wurden fie, obgleich fie vollständig der Strömung der Zeit hulbigten, doch als im Geruche ber Reaction stehend angesehen. Alle diese Männer waren begeiftert von der Idee, daß sie berufen seien, das beutsche Baterland neu zu gestalten, und flossen baber über von der Fülle der Ideen und Bünfche, die in ihren Studirzimmern und Privatverhältnissen sich bei ihnen angehäuft hatten. Um die Wirklichkeit des thatsächlich Bestehenden und um die Ausführbarkeit solcher Bunsche unter ben vorhandenen Berhältnissen bekümmerte man sich sehr wenig; benn man bachte, ber Wille des Bolks resp. der Nationalversammlung sei allmächtig. Nationalversammlung bestellte baber eine große Bahl von Commissionen oder Ausschüffen, die beauftraat waren, über alle mögliche Dinge Gesetze auszuarbeiten, ohne zu bedenken, daß vorab die Verfassung feststehen und eine Regierung vorhanden sein muffe, die befähigt und berechtigt sei. Gesetze zu handhaben. Man schloß sogar die Reichs= minister von der Theilnahme an dem Verfassungswerke geradezu aus, betrachtete dieselben vielmehr lediglich als Diener der Nationalversamm= lung, gleichsam als Ausführungsmaschinen, die lediglich, ohne eigenes Urtheil, zu gehorchen hätten. Man verkannte ganzlich, daß das Reichs= ministerium bas Organ fei, um die nationale Sache nicht nur ben beutschen Regierungen, sondern auch den fremden Staaten gegenüber zu vertreten und durchzuführen, daß daffelbe als Organ der National= versammlung völlig wirkungslos sei, wenn es von der Versammlung fortwährend beruntergerissen werde. Man hätte umgekehrt baffelbe stüten follen, um seine Wirksamkeit zu fraftigen. Man that aber bas grade Gegentheil, interpellirte unaufhörlich über alle mögliche Dinge. über welche bas Ministerium Ausfunft zu ertheilen ganz außer Stande war, und gefiel sich darin, dasselbe durch tägliche Angriffe in solcher Beise zu beschäftigen, daß zur Vornahme wirklicher Arbeiten und Ministerialberathungen feine Zeit blieb. Den Ministern wurde im Anfange ohnehin bas Leben fauer genug gemacht, benn fie mußten, da weder Locale noch Möbeln und Utenfilien, noch Unterpersonal sich für sie vorfand, für alles dieses personlich forgen, so daß es ziemlich lange dauerte, bis fie ihre Ministerien einigermaßen eingerichtet hatten,

um barin arbeiten zu konnen. Um nur ein Beispiel anzuführen, mit welchen Dingen fich die "Berfaffung gebende Nationalversammlung" beschäftigte, sei hier erwähnt, daß sie zwei Mal (wenn nicht gar brei Mal) beschloß, das Ministerium solle die kaiserliche Regierung in Wien auffordern, die Lombardei an Sardinien abzutreten, damit den Bunfchen bes italienischen Bolks entsprochen werbe. Das Ministerium, aufs Meußerfte gedrängt, beauftragte Schmerling, barauf eine ausweichenbe Antwort zu ertheilen, was benn auch geschah. Derfelbe fagte etwa folgende Borte: "Es gereicht mir gur großen Freude, ber Soben Nationalversammlung mittheilen zu tonnen, daß das Reichsministerium in diefer wichtigen Angelegenheit gang fo handeln wird, wie es ber Burde und Ehre unferes großen Baterlandes entspricht." Diefe Untwort wurde mit Bravo und großem Applaus entgegen genommen, und merkte man erft fpater, daß bamit nichts gefagt fei. Es geschah auch natürlich nichts, bis furz barauf Radetfy die Antwort durch die Schlachten von Novara und Enftozza ertheilte.

Die Versammlung hatte auch einen Ausschuß für Ausarbeitung einer "Reichsverfassung" niedergesetzt, welcher sleißig zusammenkam, jedoch bei der Verschiedenheit der Ansichten über das, was man aus Deutschland machen wollte, nur langsam vorschritt. Man ließ den Zeitpunkt Mai, Juni, Juli, in welchen die Bucht des Willens der Nation noch hinter der Versammlung stand, verstreichen, ohne eine Versassung seftzustellen, und plagte sich mit der Verathung über Grunderechte, womit denn der günstige Zeitpunkt verloren ging. Man bemerkte nicht, daß im Spätsommer die Franksurter Atmosphäre, in welcher die Versammlung sebte, nord- und ostwärts nur wenige Meisen über das Franksurter Gebiet hinausreichte, und nur in der Richtung nach Südwesten ein weiteres Gebiet hatte.

Im Uebrigen war diese Periode eine höchst interessante. Der Uebermuth, von dem die Bolksvertreter strotzen, war verbunden mit übersprudelndem Humor, der sich in einer Menge von Carricaturen, Reden und Flugschriften ergoß. Die Unterhaltung mit so vielen geistereichen Leuten war stets eine sehr belebte, und die Gegenstände, welche Stoff zu Gesprächen darboten, gleichsam ohne Zahl. So wohlthuend und erhebend es war, mit vielen wahren Patrioten zu verkehren, so betrübend stimmte es andererseits, zu sinden, daß die geistigen Kräfte mit Dingen verzettelt wurden, die erst auf der Tagesordnung hätten

erscheinen sollen, nachdem das Staatsgebäude in seinen äußeren Mauern feststand.

Wie schon erwähnt, war die Stellung der Minister der Nationals versammlung gegenüber eine unwürdige und unhaltbare, und war ich daher unendlich froh, als am 5. September ich von der Last erlöst wurde.

Ich glaubte frei zu sein und dachte sehnsuchtsvoll an meine Rückkehr nach Bremen, um, da ich aus dem Senate getreten war, nun mein Leben als Privatmann genießen zu können. Darin irrte ich mich aber. Ich konnte mein Ministerium nicht eher los werden, bis ein Anderer für dasselbe ernannt war.

Als die Nationalversammlung vernahm, daß das Ministerium zurückgetreten sei, erschraf man, und fand aus, daß man sich übereilt Es war jest Niemand ba, ber ben Befehl an die Truppen ertheilen konnte, wieder vorzuruden, es fehlte überhaupt bas Organ für die Bersammlung und man erkannte nun, daß man ein solches doch nicht entbehren könne. herr Dahlmann ersuchte mich auf bas Dringendste, in sein Ministerium einzutreten. Ich hatte aber völlig genug an bem bisherigen und erklärte, daß ich in einigen Tagen abreisen werbe. Rachbem alle Anstrengungen, ein Ministerium Dahlmann zu bilben, vergeblich geblieben, gab berfelbe fein Mandat dem Reichsverweser zurud, welcher nun ben baprischen Ministerialrath Hermann mit der Bildung eines Ministeriums beauftragte. Auch dieser ließ mich ersuchen, in sein Ministerium einzutreten, was ich ebenfalls ablehnte. So ftellte fich nun heraus, daß gar fein Minifterium zu Stande zu bringen sei und die Frage entstand, ob denn die National= versammlung überhaupt ohne Ministerium, also ohne Organ zum Benehmen mit beutschen und fremden Regierungen, noch forttagen fönne. Meine Bekannten bestürmten mich, nicht abzureisen und versicherten, daß in wenig Tagen die Nationalversammlung ihren verhängniftvollen Beschluß vom 5. September zurudnehmen und das alte Ministerium ersuchen werbe, wieder ins Amt zu treten. Ich erklärte jedoch Allen, daß ich auf dem bisherigen Fuße mich nicht dazu verstehen werde, mich mit dem Handelsministerium zu befassen, es werde nur in bem Falle bavon die Rede fein konnen, daß man bem Sandels= ministerium das Recht einräume, Gesetvorlagen über Sandel und Schifffahrt felbst auszuarbeiten, überhaupt demselben die Initiative einräume und bavon absehe, burch Ausschüffe bergleichen Gefete in

die Nationalbersammlung zu bringen, ohne vorab eine Brüfung derfelben burch bas Ministerium geschehen zu laffen. Damit erklärten fich Alle einverstanden, benn ein Jeder fah ein, bag auf bem bisherigen Bege nicht aus ber Stelle gu fommen fein werbe. Der Berfaffungsausschuß ersuchte mich um biese Zeit, im Widerspruch mit den Beichlüffen ber Nationalversammlung, feinen Berathungen über benjenigen Theil ber Reichsverfaffung, welcher fich auf Sandel und Schifffahrt bezog, beiwohnen zu wollen, wozu ich gern bereit war. Es wurden nun in diefem Ausschuffe mahrend ber erften Salfte bes September fämmtliche auf Sandel und Schifffahrt bezügliche Baragraphen feftgestellt, und zwar durchweg nach meinen Borschlägen, die freilich in großer Gile mahrend ber Berathungen formulirt wurden und baher nicht fo pracis ausfielen, als ber Fall gewesen ware, wenn man mir gestattet hatte, langer barüber nachzudenken. Es war mir aber ungemein lieb, an diesen Berathungen theilzunehmen, weil ich nun ben Berfaffungsbestimmungen eine folche Faffung geben konnte, daß fie mit den Gesethentwürfen über Bollwesen, Flugzölle, Flugcorrectionen, Safen und Seewesen, die noch nicht bearbeitet waren, mir jedoch im Roben vorschwebten, in Einklang ftanden. Die Theilnahme an den Berathungen bes Berfaffungsausichuffes, ber ein ernftes, patriotisches Streben befundete, etwas Tüchtiges und Ausführbares zu schaffen, brachte mir wieber etwas Muth und auch Luft, von neuem in das Ministerium einzutreten, wenn man mir einen genugenden freien Birfungsfreis einräumen wollte. Auffallend war mir in diesem Ausschuffe, baß die Männer ber Linken, wie Robert Blum und andere, die im Allgemeinen mit meinen Borichlägen einverstanden waren, boch gegen manches ihrer Meinung nach zu Ginheitliche opponirten, weil, wie Blum fich aussprach, diese Berren nicht auf bem Standpunkt ber Einheit Deutschlands, sondern auf demjenigen bes Particularismus ftanden. Bas biefe Manner ber Linten eigentlich für eine Berfaffung erftrebten, habe ich nie ermitteln können. Sie hatten nur bie unbeschränkte Freiheit in ben Grundrechten im Auge, nannten ben unbestimmten Zustand der Zukunft deutsche Republik, und waren, wie ich Urfache habe zu vermuthen, über die eigentliche Verfassung gang im Unklaren und gang uneinig.

Während ber Tage vom 6. bis zum 16. September ließ ber Reichsverweser, mit welchem ich fast täglich ein Stündchen verplauderte, nach der Reihe alle Redner aus der Nationalversammlung, welche gegen ben Waffenstillstand von Malmö gesprochen hatten, zu sich berufen, um ihnen den Text zu lesen für ihr unsinniges Gebahren in der fragslichen Angelegenheit, und sie zu bewegen, den Beschluß rückgängig zu machen. Die aus der Nationalversammlung "zum Neichsverweser Berufenen" glaubten, sie seien "berufen", um ein neues Ministerium zu bilden. Sie gingen daher nach Hause, thaten einen schwarzen Frack an, kauften sich einen runden Hut und seine Handschuhe und wanderten wohlgefällig zur Eschenheimer Gasse zum Mühlen'schen Hause. Ich hatte das Schicksal, verschiedene dieser Herren, die ich nie anders als im Halbneglige gesehen hatte, auf ihrem Wege zu tressen und sofort von ihnen mit der Bitte bestürmt zu werden, doch ja nicht abzureisen, sondern in das durch sie zu bildende Ministerium einzutreten. Ich wünschte ihnen den besten Erfolg. Sie haben aber nie erzählt, was sie mit dem Reichsverweser gesprochen haben.

Der Beschluß vom 5. machte den unglücklichsten Gindruck im Aus-In Paris traf die Nachricht davon zusammen mit der Ankunft bes "Reichsgesandten von Raumer", ber ben Regierungsantritt bes Reichsverwesers notificiren follte. Der Bräsident ber frangosischen Republik, Cavaignac, verweigerte ihn zu empfangen und bemerkte im hinblid auf ben Frankfurter Beschluß vom 5. September: "Si ces foux de Francfort veulent la guerre, ils l'auront." In London ging es wenig beffer, indeffen intereffirte fich die englische Regierung doch für das Buftandekommen eines concentrirten Deutschlands, weil man darin ein Gegengewicht gegen französische Uebergriffe erblickte. britische Gefandte bei ber Centralgewalt, Lord Cowley, ber mich häufig besuchte, sprach fich ftets fehr zu Gunften ber Bildung eines concentrirten beutschen Reichs aus und beklagte sehr, daß die Nationalver= sammlung ihre Zeit mit den Grundrechten und allerlei Rebensachen verthue, ftatt sich mit der Verfassung zu beschäftigen. Sinsichtlich der schleswig-holsteinischen Frage empfahl er stets die Basis anzunehmen, die füdliche Sälfte von Schleswig mit Holftein zu einem Staate zu vereinigen, und unter gesonderter Verwaltung in Versonalunion mit ber Krone Danemark zu belassen, bis ber bevorstehende Wechsel in der Erbfolge von felbst zu einer Aenderung führe. Die nördliche Sälfte von Schleswig murbe bann zu Danemark geschlagen werben. Er versicherte, seine Regierung werde ein solches Abkommen unterstützen, und wahrscheinlich murben auch die übrigen Großmächte damit einverstanden sein. Auch der prenfische Gesandte in London, herr von

Bunfen, ber fich bamals langere Beit in Frantfurt aufhielt, und häufig diesen Wegenstand mit mir besprach, intereffirte fich fehr für diese 3bee. Es war indeß für diefe Theilung Schleswigs niemand zu gewinnen als Schmerling, Beuder und ich; alle übrigen icheuten fich, eine folche "Reberei" auszusprechen, benn die Nationalversammlung verlangte gang Schleswig bis zur Konigsau, ober nichts, wobei bie Deputirten aus Schleswig und Solftein die Leidenschaftlichsten waren. Diese Schwärmerei für gang Schleswig und Solftein ungetrennt war in ber That ber Todesstoß für die beutsche nationale Bewegung; benn sie veranlaßte faft alle europäischen Mächte, ber nationalen Sache gegenüber eine feindliche Stellung einzunehmen, was wiederum benjenigen beutschen Regierungen, die diefer Bewegung im Stillen nicht hold waren, und fich bereits mit allerlei reactionaren Biberftandsibeen trugen, febr gu ftatten tam, um auch ihrerseits eine felbständigere Stellung wieder einzunehmen. Wenn die Nationalversammlung die Beränderung ber Situation nicht sogleich bemerkte, oder nicht bemerken wollte, fo war fie ber Reichsgewalt nur zu flar.

Biele Mitglieder der Nationalversammlung kamen mehr und mehr zu der Ansicht, daß am 5. September ein arger Mißgriff begangen sei, und nicht minder, daß man das Reichsministerium unterstützen müsse, wenn überhaupt etwas zu Stande kommen sollte. Es sand ein Umschlag des Ideenganges statt. Die Nationalversammlung nahm am 16. September ihren Beschluß vom 5. September mit einer Majorität von 20 Stimmen zurück und genehmigte ausdrücklich den abgeschlossenen Wassenstellung. Die Schleswig-Holsteiner und die Linke, besonders die Republikaner, waren hierüber außer sich vor Wuth, und zwar auß sehr verschiedenen Gründen. Ein Theil glaubte, daß die Ehre Deutschlands erheische, bei dem Beschlusse vom 5. September zu beharren, komme daraus, was da wolle, ein anderer Theil wünschte aber nur deshalb die Fortsetzung und Ausdehnung des Krieges, damit die Truppen aus Süddentschland entsernt würden, um dadurch in Stand gesetz zu werden, die deutsche Republik zu proclamiren.

Als die Kunde von diesem Beschlusse ins Publikum kam, war die Aufregung ganz außerordentlich. Es wurde am 17., an einem Sonntage, auf einer Ebene bei Frankfurt, der Pfingstweide, eine Bolksversammlung gehalten, bei welcher viele Mitglieder der Linken als Redner auftraten, und die leidenschaftlichsten Reden hielten. Die Aufregung verbreitete sich in der ganzen Umgegend von Frankfurt, und es strömten an dem-

felben Tage Abends bewaffnete Schaaren in großer Bahl in die Stadt, so daß der Frankfurter Senat sich veranlagt fand, sich an Herrn von Schmerling zu wenden mit der Anzeige, daß er sich außer Stande fehe, die Nationalversammlung zu schützen und ihn ersuche, für mili= tärische Sulfe zu forgen. Gin Ministerium eriftirte nicht. Dennoch rief Schmerling die in Frankfurt anwesenden Mitglieder des vormaligen Ministeriums zusammen, um zu berathen, welche Magregeln erareifen seien. Schmerling und Beuder schlugen vor, Militar von Mainz und Darmstadt zu requiriren, um mit Gewalt die Ordnung herzustellen. Als einige herren Bedenken trugen, zu Gewaltmaßregeln zu schreiten, gebrauchte Schmerling das Argument: "Erwägen Sie, meine herren, entweder hängen die Aufständischen uns oder wir hängen fie, mahlen Sie nun". Man murde baber bald über bie militarischen Maßregeln einig und beschoß, obgleich alle Legitimation bazu fehlte, von Mainz vier Bataillons Infanterie und eine Batterie Artillerie zu beordern, auch die Regierung in Darmstadt zu ersuchen, alles disponible Militär nach Frankfurt zu birigiren. Sowohl in Mainz als in Darmstadt wurde diefer Aufforderung Folge geleiftet, es tamen jedoch von Mainz nur 2 Bataillons am Morgen bes 18. in ber Frühe an, die andern beiden aber erst Nachmittags, weil inzwischen die Gifenbahn aufge= brochen war. Bormittags füllte fich die Stadt mit vielen Taufenden von Landleuten und allerlei Gefindel, welche mit Sensen, Beilen und Klinten bewaffnet waren, und in den Stadttheilen, in welchen sie bei ben Bewohnern Unterstützung erwarteten und fanden, Barricaben bauten. Rach Ankunft der Truppen am Nachmittage und namentlich ber Artillerie wurden die Barricaden erstürmt, und war bis gegen Mitternacht die Stadt gänzlich im Besit ber Truppen. Das energische Auftreten des Ministeriums, mit welchem der Reichsverweser gang einverstanden war, verschaffte bemselben eine ganglich veränderte Stellung. Alle Regierungen der Nähe stellten ihre disponibeln Truppen zur Verfügung der Centralgewalt, welche jest über 60 bis 70,000 Mann bisponiren konnte. Damit war benn bie Ruhe vollständig hergestellt, und wurden ohne Umftände auch Mitglieder der Rationalversammlung, welche sich an dem Aufstande direct oder indirect betheiligt hatten. zur Berantwortung gezogen.\*) Am 19. zeigte ber Reichsverweser ber

<sup>\*)</sup> Die Berhaftung von Witgliebern ber Nationalversammlung veranlaste manche heftige Einreben von Seiten ber Linken. Als nun Simon von Trier eine begeisterte Rebe für bie Berhafteten in ber Bersammlung gehalten hatte, hörte man beutlich bie

Nationalversammlung an, daß er die früheren Minister und Unterstaatssecretäre, mit Ausnahme von Fürst Leiningen, Heckscher und Mewissen, welche Frankfurt verlassen hatten, wieder eingesett habe, was mit großem Beisall aufgenommen wurde. Bon den besondern Bedingungen, die ich zu meinem Theil stellen wollte, war nun nicht mehr die Rede, denn die ganze Denkweise der Versammlung hatte sich während der letzten 14 Tage so sehr verändert, daß alles, was ich wünschte, als selbstverständlich betrachtet wurde.

Bon jest an trat das Sandelsministerium in feine rechte Thatigfeit ein. Da aber die Details ber gahlreichen Ausarbeitungen, benen es verfagt war die lette Feile zu erhalten, jest das Intereffe verloren haben, werbe ich mich barauf beschränken, nur eine gebrängte llebersicht folgen zu laffen. Ich ging von der Unficht aus, daß die Gefetgebung über Bollmefen, Gifenbahnen, Poftwefen, Flußcorrection, Seehafen 2c. für jest wefentlich in grundfäglichen Bestimmungen behufs weiterer Ausführung ber Reichsverfaffung fich zu bewegen habe, indem nach Maggabe ber ftets fich andernden Berhaltniffe fpater burch ausführlichere Gefete alles ergänzt werden fonne. Es handelte fich im Grunde hauptfächlich um die Stellung ber Reichsgewalt zu ben einzelnen Staaten, baber um eine Organisation, die ben Letteren eine angemeffene Stellung ließ, aber auch der Centralgewalt Mittel in die Sande geben follte, Uebereinstimmung ber Einrichtungen burch verfaffungsmäßige Beschlugnahmen herbeiguführen. Es wurde gwar ftets bas Wort "Reich" gebraucht, es fonnte dieses aber leicht in "Bund" ober "Union" verwandelt werden, wenn statt eines Raiferthums ein Bundesstaat mit einem regierenden Prafidenten gu Stande fommen follte. Ich bachte, nachdem diefe Arbeiten beendet feien, in die Glüdfeligfeit bes Privatlebens gurudgutreten, und hoffte, daß mir nach 6 Monaten biefes Glud zu Theil werde. Leider ging alles wenige Wochen zu früh auseinander.

Eine der wichtigsten Fragen, die zu klären waren, bestand in der Regelung der Bollangelegenheiten und der Handelspolitik. Bei der

Worte: "Diese Canaille muß auch noch beseitigt werben!" Herr Simon tehrte zur Tribüne zurück und verlangte, daß herr von Schmerling für diese Neußerung zur Rechenschaft gezogen werbe, denn seine Stimme war nicht zu verkennen. Der Präsident, herr von Schmerling diese Worte gesagt habe; als dieser es verneinte, erklärte Gagern damit die Sache sür erledigt. Abends fragten wir Schmerling, ob er jene Worte gesagt habe. Er meinte: gesagt habe er sie nicht, wohl aber habe er sie gedacht, und vielleicht etwas zu laut gedacht.

Unklarheit, in welcher die öffentliche Meinung sich damals, allen Gebieten bes öffentlichen Lebens gegenüber, befand, war es nothwendig ein Programm aufzustellen, nach welchem die Nationalversammlung mich zu ermächtigen habe vorzugehen, und legte ich daher unterm 23. September ber Versammlung eine Denkschrift vor, in welcher für gewisse Punkte die Grundsätze bezeichnet wurden, welche ich wünschte mir zur Richtschnur dienen lassen zu können. Es waren die folgenden Grundsätze:

- 1) Die größtmögliche auf Gegenseitigkeit sich gründende Freiheit des Handels und der Schifffahrt mit fremden Staaten.
- 2) Einrichtungen im Zollwesen, welche die Anwendung von Repressalien wider fremde Nationen auf Schiffe und Waaren zulässig machen und zwar zum Zwecke der wirksamen Erstrebung wahrhafter Gegenseitigkeit in Handel und Schifffahrt.
- 3) Bei der Schifffahrtsgesetzgebung über die Nationalität beutscher Schiffe Anwendung solcher Grundsätze, welche die Vermehrung berselben möglichst erleichtern und Erschwerungen des Schiffsbaues, der Ausrüftung und der Bemannung vermeiben.
- 4) Möglichste Schonung der Handelsbewegung bei Feststellung der Formen und Controlen der Zollerhebung.
- 5) Befreiung der Berkehrs- und Transportmittel im Innern Deutschlands von den seitherigen Hemmnissen und Ungeregelt- heiten.
- 6) Bei Feststellung bes Zolltarifs möglichste Berücksichtigung bes internationalen Berkehrs mit Rohproducten, so weit solches mit den finanziellen Bedürfnissen irgend verträglich erscheint, und Gewährung von Schutz für die deutsche Industrie in demjenigen Maße, wie es zu ihrem sicheren Gedeihen nothwendig und zweckmäßig ist.

Diese & Punkte, die allerdings etwas orakelhaft in einigen Theisen waren, und auch wohl nicht anders sein konnten, weil man in Details sich zur Zeit unmöglich einlassen konnte, befriedigten weber die Schutz-zöllner noch die Freihändler. Die Ersteren wünschten ein starres Schutzollsussen aller Zölle gesehen. Die Nationalversammlung verwies daher die Vorlage an den "volkswirthschaftlichen Ausschuß" zur Berichterstatung. In diesem stritt man sich über fast alle Punkte Monate lang, dis gegen Ende December, als die Welt schon ganz anders aussah wie im September, doch die besonnenen Mitglieder des Auss-

schuffes im Bunde mit den Freihandlern bas Uebergewicht befamen, und ihren Bericht dabin erftatteten, daß bas Brogramm bes Sandelsministers einfach zu genehmigen sei. In dieser Beriode wurde ich entsetlich geplagt burch Deputationen aus allen Theilen Deutschlands, die ihre Buniche und Unliegen mir vorzutragen munichten. Es war schwerlich ein Industriezweig, ein Berg- und Guttenbau-, Schiffer- und Sandwerferverein in Deutschland vorhanden, der nicht feine Bertreter nach Frankfurt gefandt hatte, um fich bei bem Sandelsminifter "hören" zu laffen. Um eifrigften waren babei die Schutzöllner und die Freihandler. Ich fonnte mit völliger Sicherheit barauf rechnen, bag wenn eine Deputation von Schutzöllnern ihre Aufwartung gemacht hatte, unfehlbar eine halbe Stunde fpater eine Deputation von Freihandlern fich melben ließ, als wenn fie es für nöthig hielt, das Gleichgewicht wieder herzuftellen. Die Berren hielten die Erfüllung ihrer Bunfche für das Wichtigfte, was aus ber Rengestaltung Deutschlands hervorgeben fonne; alles Undere ichien ihnen gang gleichgültig zu fein. Reiner bedachte, daß die Zeit doch wahrlich nicht dazu angethan war, Extreme im Bollwesen jur Geltung zu bringen, sondern daß es fich junächst und vor Allem nur darum handeln fonne, das fo ungeheuer aufgeregte Deutschland nur erft einmal unter einen Sut und unter ein Dach zu bringen. Die Annahme der extremen Freihandelstheorie wurde halb Deutschland jum Gegner ber Rengestaltung gemacht haben, und umgefehrt nicht minder die Annahme ber extremen Schutzolltheorie. Es fonnte fich nur barum handeln, bas Beftehenbe, ben Bollverein, einfach festzuhalten und auszudehnen, unter Abstellung offenbarer Mangelhaftigfeiten, indem die Beränderungen des Tarifs einer fpateren besonneneren Beit zu überlaffen feien. Bon folden Erwägungen wollte aber Niemand etwas wiffen, ich mußte baber, unbefummert um die Schreier, felbftandig meinen Weg geben. Gine andere große Plage bestand in der Ungahl von Erfindungen, die allenthalben gemacht waren, und Projecten über Stromcorrectionen, Canalen 2c., worüber täglich Dugende von Gingaben einliefen. Um diefelben freundlich ju beantworten, blieb nichts übrig als eine Antwort in allgemeinen Rebensarten, nach welchen bemnächst eine nabere Brufung in Ausficht geftellt wurde, bruden, und jedem Einsender davon ein Exemplar als Antwort sofort zugehen zu laffen.

Am meisten beunruhigt durch das Programm schienen die Gesandten von Belgien, Graf Brien, von den Niederlanden, Herr v. Scherf, und von Frankreich, herr v. Tallenan, und zwar durch den Punkt 2. Schon am folgenden Tage fanden sich alle drei nach einander ein, um sich zu erkundigen, was der gedachte Punkt bedeute. Ich erwiderte jedem der Herren, daß es die Absicht sei, die Einfuhr gewisser Coloniaswaaren über die Häfen ihrer Staaten mit einem Ausschlagszoll zu belegen, und zwar so lange, als sie fortsahren würden, Waaren, die aus deutschen Häfen, sei es zu Wasser oder auf dem Transporte über die Landgrenze in ihre Länder eingingen, disserentiell zu behandeln. Wir verlangten völlige Gleichstellung der gegenseitigen Schiffsahrt und des Handels der beiderseitigen Häfen, daher Aussedung ihrer jetzigen gegen Deutschland gerichteten Differential-Zollsustenee. Es hänge daher ganz von ihren Regierungen ab, ob sie einen freien Verkehr mit Deutschland haben wollten oder nicht. Bis dahin würden wir Gleiches mit Gleichem vergelten.

Da ber Handel von Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen, und zum Theil auch berjenige von Havre, in der Hauptsache auf Deutschsland angewiesen war und noch ist, so nahm ich an, daß alle drei Staaten sich sofort darein ergeben würden, ihre differentielle Behandslung des deutschen Handels und der deutschen Schiffsahrt fallen zu lassen, so bald man deutscherseits Ernst zeige, und habe ich daher nicht daran gedacht, daß das im Punkt 2 Erwähnte jemals zur Ausschsprung kommen werde, und zwar wurde ich in dieser Erwartung dadurch bestärkt, daß England damit beschäftigt war, seine Navigationsacte auszuheben, worauf die deutsche Bewegung von 1847 für den deutschen Handels- und Schiffsahrtsbund, wie mir Lord Cowley sagte, nicht ohne Einsluß gewesen sei.

Die Herren Tallenah und Scherf ließen sich meine Mittheilungen zur Nachricht bienen; ber Letztere sagte mir später unumwunden, daß seine Regierung nichts erwidert habe, weil sie der Ansicht sich hingegeben, daß aus der Neugestaltung Deutschlands doch nichts werden würde. Wenn jedoch das neue Deutschland zu Stande gekommen wäre, dann würde auch den Niederlanden keine Wahl geblieben sein. Anders faßte man die Sache in Belgien auf. Hier hatte man Glauben an den Erfolg der deutschen Bewegung und beauftragte den Grasen Brieh, ein Abkommen mit der Centralgewalt einzuleiten. Ich verabredete daher mit dem Grasen einen Vertragsentwurf, mit dessen Unterzeichnung jedoch gewartet werden sollte, dis sich Deutschland wirklich constituirt haben werde.

Die Jbee des Aufschlagszolles machte es den westlichen Nachbarsstaaten, namentlich Niederland und Belgien, deutlich, in welcher Abhängigkeit von Deutschland sie sich besinden, wenn dieses von dem angegebenen Mittel einmal Gebrauch machen würde. Die beiden genannten Staaten sind hinsichtlich ihres Handels und Bohlstandes wesentlich auf Deutschland angewiesen und sollten dessen treue Bundesgenossen sein. Sie gingen aber stets ihren eigenen Beg und behandelten das commerziell wehrlose Deutschland ganz nach ihrem Belieben. Das sollte setzt anders werden und nicht nur commerziell, sondern auch politisch sich ein Berhältniß anbahnen, wie es den thatsächlichen Berhältnissen wahrhaft entspricht.

Um bem Bunft 1, ber größtmöglichen auf Wegenseitigfeit fich grunbenden Freiheit des Sandels und der Schifffahrt mit fremden Staaten gu entsprechen, fnupfte ich mit bem Bertreter ber Bereinigten Staaten von Nordamerifa, dem Major Donalfon, eine Unterhandlung an. Dabei legte ich besonderen Berth darauf, dem zu vereinbarenden Bertrage eine breitere Grundlage zu geben, als bei bergleichen Berträgen bis bahin zu geschehen pflegte; namentlich erftrebte ich eine Beftimmung dahin, daß fortan jebe Raperei von Sandelsichiffen, fei es burd Rriegsichiffe ober gewöhnliche Raper, als Geeraub und wider das Bolferrecht betrachtet merbe. Donalfon, ber zwar feine soweit gebende Inftructionen hatte, mar boch fehr bereit, auch diese 3bee bei feiner Regierung zu vertreten, und meinte man beiberseits, daß es sich wohl gezieme, wenn bas verjüngte Deutschland versuche, mit einer folchen 3bee in die Staatenfamilie einzutreten. Es wurde barauf herr v. Roenne als Reichsgesandter nach Bafbington gefandt und demfelben die als Anlage E. beiliegende Inftruction ertheilt. Auch diesem wurde besonders eingeschärft, die Frage der Abschaffung ber Raperei zu betreiben. Ferner wurde berfelbe beauftragt, die amerifanische Regierung bringend zu ersuchen, uns mindeftens einen Rathgeber für die Begründung einer Flotte herüber zu fenden.

Unsere Gesandten in Paris und London wurden ebenfalls beauftragt, die Frage der Abschaffung der Kaperei anzuregen. In Paris fand die Idee Anklang, in London dagegen gar nicht; es blieb aber bei der Anregung, weil die Ereignisse nur zu bald eine andere Wendung nahmen.

In der Juftruction bes herrn v. Roenne vom October 1848 find bie Berabredungen, welche ich mit bem Major Donalson getroffen

hatte, resumirt, und findet sich darin unter Nr. 6 der folgende Bassus:

"Besondere von den Bereinigten Staaten oder von Deutschland irgend einem dritten Lande gewährte oder zu ge= währende Begünstigungen sollen beiben Contrabenten auch sogleich zu Theil werben. Sind fie ohne Gegenleiftung ge= währt, so werben sie auch ohne Gegenleistung gegenseitig ein= geräumt, find fie mit Begenleiftung zugeftanden, fo wird ein gleiches ober ähnliches Aequivalent gegenseitig erforderlich. Ausgenommen von diesen gegenseitigen mährungen find bie Bereinbarungen, welche ber beutsche Bundesstaat m i t ben Staaten Majestät bes Raisers von Desterreich wegen ber obwaltenden besonderen Berhältnisse treffen möchte."

Diefer Schluffat hatte eine weitere Bebeutung. In meinen Besprächen mit herrn v. Schmerling und anderen einflußreichen Defterreichern, wie v. Bruck, v. Würth und anderen, hatte ich mehrfach die Idee aufgestellt, der öfterreichische Raiserstaat muffe feine inneren Rolllinien aufheben und eine Bollgemeinschaft für sich abgesondert bilden, gleich wie das übrige Deutschland ebenfalls eine solche abgesonderte Gemeinschaft für sich zu bilden habe. Es ftehe bann nichts im Wege, daß beide Ländercomplere von Sahr zu Jahr mit einander Bereinbarungen über die erleichterte Zulassung der beiderseitigen Landes- und Industrieerzeugnisse trafen, jedoch mußten bann beibe Staatengruppen fich verpflichten, bei allen Bertragen, welche fie mit britten Staaten fcblöffen, ausbrudlich ju beftimmen, bag Begunftigungen von Landeserzeugniffen zwischen Defterreich und Deutschland britte Staaten nichts angehe. Es laffe fich auch barüber fprechen, bak beibe Staaten ihre Vertrage gemeinschaftlich abschlöffen, ber eine Staat in der einen, der andere in der anderen Richtung, und etwa Defterreich für beide mit allen Ländern, die am mittelländischen Meere bele= gen feien, und Deutschland für beibe mit allen Staaten außerhalb ber Strafe von Gibraltar. Die Idee fand Anklang, und ift darüber bem Fürsten Schwarzenberg berichtet worden. Bon biesem ging barauf Ende December ein Schreiben an den öfterreichischen Vertreter bei der Centralgewalt, Freiherrn v. Menshengen, vom 26. December ein, wel-

ches ich, bes benfwürdigen Inhalts wegen, als Anlage F. beifuge. Der Fürft macht darin ber Centralgewalt den Borichlag, daß Defterreich die Confuln fur Desterreich und Deutschland in ber Levante und in ben Staaten innerhalb ber Strafe bon Gibraltar, und bag bie beutiche Centralgewalt die Confuln fur Deutschland und Defterreich in transatlantischen Ländern und überhaupt außerhalb ber Strafe von Gibraltar beftelle. Es werden in bem Schreiben Defterreich und Deutschland ftets als zwei abgesonderte Staaten, die jedoch in engiten Berhaltniffen zu einander fteben, behandelt, und wenn man die Confequengen erwägt, die fich an das Confulatwefen anschließen, jo wurde man baraus febr weitgehende Folgerungen giehen fonnen. Es murbe baber auch eine ausführliche Dentichrift über bas Berhaltniß amifchen Defterreich und Deutschland ausgearbeitet und Anfang Februar 1849 nach Wien gefandt. Es erfolgte barauf jedoch feine Antwort, benn bie Lage ber Dinge hatte fich mittlerweile fehr geandert. Begen Ende bes Jahres 1848, im November und December, war, bem Unicheine nach, bas Berhaltniß ber Centralgewalt gu Defterreich ein gang rofiges: man fah zwar wohl ein, daß augenblidlich Defterreich weder mit feinen beutschen Provingen noch mit feinem Gesammtstaate in den neuen beutichen Bundesstaat eintreten tonne, man glaubte aber, fich die Bufunft bamit offen halten gu fonnen, daß an die Spige biefes Bundesftaates ein wandelbares Brafibium, und zwar gunachft Breugen, trate. Bas man fich barunter gedacht haben mag, ob einen Bechfel bes Brafibiums gwifden Breugen und Defterreich, ober einen folden Bechiel erft nach einem fpateren Beitritt Defterreichs, ift mir nicht flar geworben. Aber von bem Augenblid an, als es nicht mehr zweifelhaft mar, baß man beabsichtige, ein Raiferthum zu errichten und ben Ronig von Breugen jum Raifer gu mablen, wollte man öfterreichijcherfeits mit ber gangen Reugestaltung nichts mehr zu thun haben. Der Raifertitel regte die Gifersucht Defterreichs und ber beutschen Ronige aufs Meuferfte auf, mahrend berjenige eines Brafibenten, als Erfter unter Gleichen. ben Letteren weniger bebenflich ericbien. Dir ichwebte in jener Beit ber Gedante vor, daß ein felbftandiges Deutschland und ein felbft= ftanbiges Defterreich in enger politischer und commercieller Berbinbung die ficherfte Burgichaft fur ben Grieben Europas und fur die Abwehr von Uebergriffen von Dften wie von Beften fein murbe. Diejes Biel fuchte ich zu erstreben, gleichviel ob Deutschland bemnächst an ie wiße einen Raifer ober Brafidenten feben werde.

Wie schon erwähnt, hatte ber volkswirthschaftliche Ausschuß im Ruli Bevollmächtigte sämmtlicher beutschen Staaten nach Frankfurt berufen, um mit benselben die Fragen, das Bollmesen betreffend, zu Bon allen Staaten waren auch in dem genannten Monate Bevollmächtigte erschienen. Aber ber genannte Ausschuß beschäftigte sich mit einer folden Ungahl von Fragen, über welche er "Reichsgesete" ausarbeiten wollte, daß ihm keine Beit blieb fich mit Bollangelegenheiten zu befassen. Die von ihm im Juli berufenen Bevollmächtigten ber beutschen Staaten waren baber bis zum October noch zu feiner einzigen Zusammenkunft veranlaßt worden. Diese Herren waren beshalb sehr erfreut, als ich die Sache in die Hand nahm, indem ich fie nach bem Handelsministerium entbot, und ihnen eröffnete, daß die Rollfragen nunmehr von Seiten des Sandelsministeriums mit ihnen in regelmäßigen Situngen erörtert werben wurden. Berr von Schimpff, der als Rath erfter Classe angestellt mar und das Referat in Zollangelegenheiten übernommen hatte, leitete die Verhandlungen. So wurden benn im Laufe bes Winters die Reichszollordnung, die Reichszollacte und bas Reichszollgeset, unter Zugrundelegung der Zollvereinsgesete, durch= gearbeitet, und den neuen Verhältnissen entsprechend festgestellt. Gine große Arbeit, die mir um fo mehr Bergnügen machte, als mein wackerer Freund, herr von Schimpff, ber ber Sache völlig gewachsen war, dieselbe mit großer Umsicht leitete, und im Grunde alle Arbeit übernahm, indem wir nur die wichtigeren und entscheidenden Buncte mit einander beriethen. Bon diesen Letteren will ich nur hervorheben, daß für Niederlagen in See- und Grengplaten bie Bestimmung getroffen wurde, daß dieselben aus abgesonderten Localen bestehen und nur deren Thore und Umgrenzungen Bollfache sein follten, im Innern berfelben aber die freieste Behandlung der Baaren, Umpachung, Mischung, beliebige Gewichtsveränderung u. f. w. gestattet sein, auch die Verwaltung der Lagerungen eine von der Rollverwaltung abgesonderte fein solle. Bas dann aus den Thoren diefer Niederlagen in den Bollverein eingehe, werbe ber Zollabfertigung nach wirklichem Versandtgewicht anheim fallen, mas dagegen dem Auslande wieder zugeführt werde, sei keinerlei Beschwerungen zu unterwerfen. Gin anderer Fall betraf die Ginfuhr seebeschädigter Baaren. Sinsichtlich dieser wurde bestimmt, daß ein Schiedsgericht, beftehend aus einem Mitgliede bes Sandelsgerichts bes betreffenden Seeplates und zwei beeidigten Maklern, den Berth der Baare im beschädigten und im gefunden Ruftande zu ermitteln hätten (infofern das Erftere nicht burch öffentliche Auction geschehe) und daß ber solchergestallt ermittelte Minderwerth procentweise von bem zu erlegenden Boll abzuseben sei. Beide Bestimmungen erschienen absolut erforderlich, wenn ein ichwunghafter Seehandel dabei bestehen follte; fie fanden baber auch bei ben Bollbevollmächtigten feinen namhaften Wiberftand. Eine große Bahl anderer Berbefferungen und Erleichterungen wurde vereinbart; es wurde jedoch zu weit führen, fie bier zu recapituliren. Später ift die Mehrzahl biefer Berbefferungen auf ben Rollvereinsconferengen ins Leben geführt worben. Ru einer Berathung des Bolltarifs mit den Bevollmächtigten ift es leider nicht mehr gefommen. Es war jedoch die Borlage beinahe fertig ausgearbeitet, wobei ber mir von bem Sanbelsminifterium in Berlin gu diefem Behufe, auf mein Ersuchen, überlaffene Berr Beffe bas Referat übernommen hatte. Es wurde babei von dem Grundfat ausgegangen. ben Tarif für die Sauptartifel unverändert zu laffen, dagegen eine große Bahl Artitel, die nur einen geringen Boll eintrugen, fo wie Robartifel, die zur Rahrung und Beiterverarbeitung bienten, gang zollfrei zu laffen, ein Grundfat, ber 16 Jahr fpater, mit dem Tarif bom 1. Juli 1865, feine Ausführung erhielt. Bon einem Fortbefteben ber Transitzölle war selbstredend Anno 1848 feine Rede.

Die Ansarbeitung obiger brei Zollgesetze, sowie die Vorarbeiten des Herrn Hesse waren sehr gründlich und tüchtig, und habe ich sehr bedauert, daß mir nicht vergönnt war, sie mindestens zur Vorlage an die Nationalversammlung zu bringen, als ein Zeugniß, daß man bei der Centralgewalt nicht müssig gewesen sei.

Ein anderer Gegenstand, der mich lebhaft beschäftigte, war die Aufhebung der Flußzölle und die Correction der conventionellen deutschen Flüße, das heißt solcher, welche mehrere Staaten durchströmen. Beide Fragen waren höchst verwickelter Natur, besonders für den Rhein. Ich hatte daher den Rheinschiffschrtscommissar, herrn Rennen aus Cöln, der mit den Verhältnissen am Rhein sehr genau bekannt war, ersucht, eine Stelle im Handelsministerium und dabei das Referat über die den Rhein betreffenden genannten Fragen zu übernehmen. Außerdem aber hatte ich verschiedene tüchtige Wasserbaumeister, die Herren Geh. Rath Hagen in Berlin im Hinblick auf den Rhein, Wasserbaundirector Hübbe in Hamburg im Hinblick auf die Elbe, Wasserbaurath Lange in Cassel im Hinblick auf die Weser, und den mit dem Flußzollwesen sehr vertrauten Generaldirector Rlenze in

Hannover ersucht, mit Genehmigung ihrer Regierungen bei ber Außearbeitung ber betreffenden Gesetze mir beiräthig zu sein. Alle vier Herren erschienen sosort gegen Ende December, und wurde dann sogleich ans Werk geschritten. Ich übergab ihnen unterm 30. December ein Expose, in welchem ich meine Auffassung der Grundzüge der außezuarbeitenden Gesetze nach Maßgabe der bezüglichen Paragraphen der Reichsverfassung und der bei deren Discussion in der Nationalverssammlung außgesprochenen Ansichten und Wünsche ihnen mittheilte, es den Herren jedoch ganz überließ, auch noch andere Dinge in den Kreis ihrer Berathungen zu ziehen.

Die genannten vier Herren haben nun, unter Mitwirkung des Unterstaatssecretärs, Herrn Professor Fallati, und unter Zuziehung des Herrn Rennen, mit unendlichem Fleiße zwei umfassende Gesetzentwürfe ausgearbeitet, nämlich:

1) Entwurf zu einem deutschen Flußschifffahrts = Gesetze nebst Motiven. Das Gesetz verbreitet sich über alle Details der Schifffahrt und Flößerei, sowie über die Correction der conventionellen Ströme. Man stellte dabei die Strombaubehörden derzenigen Staaten, welche durch dergleichen Flüsse berührt wurden, unter die Aussichtung der Stromcorrectionen ihnen überlassen blieb. Jedoch wurde der Centralgewalt, wenngleich die nächste Beaufsichtigung und die Aussführung der Stromcorrectionen ihnen überlassen blieb. Jedoch wurde der Centralgewalt das Recht vorbehalten, auf Grund von Beschlüssen der Keichsversammlung, auch selbständig Strombauten auf Kosten des Reichs vorzunehmen, wenn diese über das gewöhnliche Maß der Verpssichtung der Einzelstaaten hinausgingen. Die Aussicht (Controle) über die gute Handhabung der Flußcorrection sollte "Keichsbaumeistern" überwiesen werden, und wurde für diese eine gründliche "Instruction" entworfen.

Ein zweites Gesetz betraf die Aufhebung der Flußzölle und beren Ausgleichung. Auch zu diesem Gesetze gaben die Herren ausführliche Wotive, die einen tüchtigen Band ausmachen würden. Denn die Berechtigungen an Flußzöllen waren unendlich umfassend und verwickelt, und wenn man nicht gewaltsam durch alles einen Strich machen wollte, erschien deren Ablösung sehr schwierig. Eine billige Ausgleichung war ohnehin durch die Reichsversassung ausgesprochen, und mußte daher demgemäß versahren werden. Es stand aber nach diesem Gesetz sein, daß nach dessen Genehmigung durch die Reichsversammlung die Flußzölle nicht mehr erhoben werden dursten. Es wurde nun

forgfältig ermittelt, auf welches Minimum sich die jährlichen Neth Einnahmen der Berechtigten reducirten, welche dann aus der Reichs casse zu decken sein würden.

Auch diefe Gefete gelangten nicht zur Publication.

Der niederländische Gefandte, Berr von Scherff, hatte mir bur verschiedene Schreiben, vom 29. August, 12. September und 14. Octobe Die Bereitwilligkeit seiner Regierung zu erkennen gegeben, zu ganglich Befreiung ber Rheinschifffahrt von Bollen und Laften mitzuwirfe und ben Bunich ausgesprochen zu bernehmen, mas beutscherseits bi gegen von den Niederlanden begehrt werde. Es wurde baber ei umfaffender Bertragsentwurf ausgearbeitet, nach welchem die Rheir schifffahrt bis ins offene Meer, die Lagerung in niederlandische Entrepots grundlich und wahrhaft frei werden follten, und für vie andere fleine Beeinträchtigungen bes beutschen Sandels mit Sollar Abstellung geforbert wurde, wobei die genaue Sachkunde des Berr Rennen treffliche Dienste leistete. Der Bertragsentwurf wurde be Berrn von Scherff zugestellt, allein eine weitere Berhandlung far nicht ftatt, weil nur zu bald fich zeigte, daß die Reichsbewegung ihre Untergange fich nähere. Man hatte die gewaltige Sommerzeit m Berathungen über Grundrechte und Reichsgesetze vertrödelt, währen man zuerst hatte die Berfassung, bas Saus, fertig machen und spati an bas Mobiliar, die Grundrechte und Gefete benten follen.

Die große Mehrzahl ber Mitglieder ber Nationalversammlun obgleich fie fich felbst die "Berfassung gebende" nannte, nahm an, da bas Einheitswert bereits fertig ba stehe, und bie Verfassung nur no eine dafür zu bestimmende Form sei; sie becretirte baber allerlei & fete, die absolut unausführbar waren, weil fie bas Ausland betrafer und bei biefem nicht eher geltend gemacht werben fonnten, als bis ei beutsches Reich, wirklich constituirt, vorhanden war. Man konnte i noch nicht einmal angeben, aus welchen Ländern benn bas Reich b ftebe. Dergleichen Erwägungen galten als verdammenswerthe Rets reien, und fo becretirte man unterm 31. Juli, daß alle beutid Schiffe die ichwarg-roth-goldne Flagge führen follten. Bal nachher beschloß man, daß alle Consuln der Einzelstaaten ihre Functione einzustellen hatten, und daß an beren Stelle Reichsconfuln zu ernenne feien. Eine Reichs-Confulatordnung bestand aber so wenig wie ei beutsches Reich. Alls man diese Gesetze zur Publication dem Sandels ministerium zuwies, verweigerte ich dieselbe bis nach Feststellung be

Berfassung und traten benn auch meine Collegen dieser Ansicht bei. Sodann beschloß die Nationalversammlung ein Gesetz, den Schutz und die Neberwachung der Auswanderung betreffend, in welchem der Centralgewalt Functionen zugewiesen waren, die nach der so weit bearbeiteten Reichsversassung nicht ihr, sondern den Einzelstaaten zustanden, so daß auch dies Gesetz liegen bleiben mußte. Damit verging eine Menge Zeit.

Ein besonderer Zeitvertreib vieler Mitglieder der Nationalversammlung bestand, wie bereits erwähnt, in der Sucht, die Reichsminister zu interpelliren und zwar über alle mögliche Dinge, welche die Herren sich eben so gut selbst beantworten konnten wie die Minister. Die Letzteren mußten daher bei ihren Sitzungen, die gewöhnlich jeden Abend stattsanden, sich zunächst mit diesen Interpellationen beschäftigen. Diesenigen, welche das Handelsministerium betrasen, waren davon ausgenommen, denn ich pslegte dieselben sämmtlich in eine Schieblade zu legen mit der Absicht, sie monatlich en masse zu beantworten. Da bis dahin die Gegenstände, welche sie betrasen, schon veraltet, oder bereits vergessen zu sein pslegten, habe ich nur ein Mal nöthig gehabt, diese Operation vorzunehmen; später ließ man mich in Ruhe.

Ein Gegenstand, der mit großem Fleiße im Handelsministerium bearbeitet wurde, war das Consulatwesen. Es gehörte dieses zum Ressort des Unterstaatssecretärs, Herrn Professor Fallati, neben welchem Herr Philipp Schneider aus Aurhessen, der als Kaufmann für sich und für Vremer Handlungshäuser in fast allen Theilen der Erde gewesen war und eine reiche Erfahrung hatte, die Vorarbeiten und Nebenausarbeitungen wahrnahm. Diese beide Herren lieserten denn die solgenden umfassenden Ausarbeitungen:

- 1) Borläufiger Entwurf zu einer Reichs-Consulatsordnung.
- 2) Berzeichniß ber zu errichtenden Reichsconfulate.
- 3) Vorläufiger Entwurf einer Verordnung für die Reichsconsuln in nichtchristlichen Staaten, zur Ergänzung der allgemeinen Reichs-Consulatordnung.
- 4) Anlagen zu den vorläufigen Entwürfen einer allgemeinen Reichs-Consulatordnung und einer Berordnung für die Reichsconsuln in nichtchristlichen Ländern.
- 5) Ein ausführliches Exposé über die Errichtung besolbeter Reichsconsulate in auswärtigen Handelsplätzen.

Diese umfassenden Schriftftude wurden mir wenige Tage vor der Auflösung des handelsministeriums übergeben, kamen daher nicht einmal gur Specialberathung im Gesammtministerium.

Unzählige Beschwerden gingen von Bergwerksbesitzern und Gesellsichaften aus allen Theilen Deutschlands ein, auch wurden von denselben Borschläge zur Berbesserung ihrer Lage gemacht. Zur Sichtung und Ordnung dieser Beschwerden und Borschläge war Herr Dechelhäuser aus Siegen engagirt, welcher ein ausschlichtigten Resent über diesen Gegenstand ausarbeitete, um bei einer beabsichtigten Gesetzgebung über diese Fragen benutt zu werden. Es kam aber nicht so weit.

Sollte ein beutscher Bundesstaat ins Leben treten, jo gehorte bagu ein möglichst einheitliches Münginstem. Auch für biefes Fach mar ein bebeutenber Sachfundiger gewonnen, Berr Profeffor Belferich aus Dieser arbeitete ein großes Werf über bas verwickelte beutsche Mungwejen aus und fam zu bem Resultate, bag bie öfterreichische, die suddeutsche und die nordbeutsche Gilbermahrung fehr wohl mit einander in Einflang gebracht werden fonnten in ber Beife, baß 20 Silbergroichen gleich einem öfterreichischen Gulben und 7 Gulben fübdeutscher Bahrung gleich 4 preußischen Thalern zu achten feien. Das ausführliche Werf murbe ben größeren beutichen Regierungen ju vorläufiger Renntnignahme mitgetheilt, um die Frage ju grund= licher Erörterung zu bringen, bevor man an die Entwerfung eines Reichsgesetes über ben Gegenstand gehe. Es fam barüber bas Frühjahr 1849 ins Land und es ging bamit wie mit allen andern Musarbeitungen des Ministeriums. Dennoch ift bei ber späteren beutschen Mungconfereng biefelbe 3bee gur Ausführung gefommen.

Alls Vorbereitung für ein Geset über die Nationalität dentscher Schiffe schien es zweckmäßig, mit der Ermittelung der besten Methode der Messung der Seeschiffe zu beginnen. Ich beauftragte daher unterm 12. März 1849 eine Commission von Sachverständigen aus den Küstenstaaten Preußen, Mecklenburg, Hamburg, Bremen, Hannover und Oldenburg, nämlich die Herren Hübbe, F. Hederich, E. Müller, Rolffs, W. Zeltz, F. E. von Buttel, J. W. C. Meinck, J. Prömmel und H. F. Ulrichs, mit der Berichterstattung über den Gegenstand, insem ihnen eine im Ministerium ausgearbeitete Denkschrift als nächste Anleitung zu ihrer Berathung zugestellt wurde. Diese Herren erstatteten unterm 8. Mai 1849 einen ausstührlichen Bericht, in welchem sie die Meßmethoden aller Nationen einer Kritik

unterzogen und die in Schleswig-Holftein neuerdings eingeführte als die zweckmäßigste anerkannten. Sie knüpften hieran ihre Borschläge, welche nun zwar nicht mehr den Weg der Reichsgesetzung einschlagen konnten, jedoch später nach und nach ziemlich allgemein in den deutschen Seestaaten zur Anwendung gekommen sind.

Zur Organisation bes "Reichs" gehörte auch ein Bureau für die Reichsstatistik. Ich sprach darüber mit den Herren Professoren Hanssen Ganssen und Czörnig, welche die Idee mit großer Liebe auffaßten und sich erboten, ein Programm für eine umfassende Anstalt auszuarbeiten, was ich mit Dank annahm. Die Herren reichten ihre reichhaltige Ausarbeitung Ansangs Mai mir ein; als aber das Ministerium sich seiner Auslösung näherte, baten sie sich ihr Werk wieder aus, weil die Hossinung, diese Sache ins Leben zu rusen, nun vorläusig aufgegeben werden müsse.

Die Geschäftsbehandlung im Sandelsministerium mar die folgende: Morgens 9 Uhr kamen alle Referenten in mein Zimmer. Eingänge, welche Morgens vor 9 Uhr von der Post geholt wurden, legte ber Rangleidirector Schröer auf meinen Tisch. Die Briefe murden verlesen, die darauf zu ertheilende Antwort, wenn es sich nicht um gewöhnliche Formsachen handelte, näher besprochen und in ihren Grundzügen bestimmt, worauf ich ben Namen bes Referenten auf ben Brief schrieb. Schröer nahm bann bie Briefe, die oft sehr zahlreich waren, trug sie ein und sandte nach wenigen Minuten jedem Referenten bie für ihn bestimmten Briefe in sein Zimmer. Durch dies Berfahren bezweckte ich, einen harmonischen Ideengang in die Correspondenz zu bringen, und nicht minder bei sammtlichen Beamten ein Interesse nicht nur für ihre Specialfächer, sondern für alle Vorkommnisse zu erwecken. Es wurde dadurch ein alle Theile befriedigendes angenehmes Berhältniß begründet. Nachmittags 4 Uhr wurden dann die ausgearbeite= ten Schreiben im Beisein aller Referenten vorgetragen und nach Gut= befinden zur Reinschrift in ber Kanglei bem Berrn Schröer übergeben, ber bann für Reponirung ber Bapiere forgte.

Obgleich das Handelsministerium schon alle Hände voll zu thun hatte, wurde mir doch noch eine weitere Last auferlegt. Es war die Bildung einer deutschen Flotte. Die Nationalversammlung hatte bereits im Juni eine Marinecommission gebildet, welche sich mit allerslei Borfragen beschäftigt hatte, aber bald zu der Erkenntniß kam, daß eine solche Sache nicht durch Berathungen in einem vielköpfigen Auß-

schuß gefördert werden könne, sondern daß eine kräftige Behörde sie in die Hand nehmen müsse. Auf Antrag des Ausschusses verwies daher die Nationalversammlung im October die Flottenfrage an die Centralgewalt. Hier aber war guter Rath thener. Als die Sache im Ministerrathe zur Sprache kam und die Frage erhoben wurde, wer diese Sache übernehmen werde, erklärten Alle, daß sie nichts davon verständen, und ganz unmöglich sich darauf einlassen könnten. Auch ich wehrte mich nach besten Kräften, indem ich erklärte, daß ich eben so wenig wie die übrigen Herren davon verstehe und ohnehin durch eine Fülle von Arbeiten schon vollständig in Anspruch genommen sei. Das half mir aber nicht; denn die Herren meinten, ich verstehe doch etwas vom Seewesen, jedenfalls mehr als sie, und so sei kein anderer Ausweg da, als berjenige, daß ich das Opfer bringe, auch diese Bürde mir noch aufzuladen. Ich mußte mich fügen.

So schwer es mir war, diese neue Last auf mich zu nehmen, so nahm die Sache boch bald einen andern Anstrich an. Die Schwierigseit der Sache reizte mich und sing an, mich zu interessiren. Es gab keinen Menschen in Deutschland, der Rath geben konnte, ich war daher ansangs enschieden auf mich allein angewiesen, und gerade das war es, was mir frischen Muth gab. Ueber das, was in der Sache geschah und wie es gelang, dis zum Frühjahr oder Sommer 1849 eine Anzahl von 11 armirten und vollständig bemannten größeren Kriegsschiffen und 26 Kanonenbooten zu vereinigen, verweise ich auf meine im Juli 1849 im Schünemann'schen Berlage in Bremen herausgekommene Schrift: "Ueber die Gründung einer deutschen Kriegsmarine."

Es lag im Geiste der Zeit, ohne die mindeste Rücksichtnahme auf bestehende Verhältnisse geradezu Unmögliches zu verlangen. Man schrie daher darüber, daß nicht im Anfang des Frühjahrs von 1849 mindestens eine Flotte vorhanden war, um die Dänen schlagen zu können. Daß unsere Küsten blockirt waren, daß kein fremdes Land Ausrüstungen für Kriegführende gestattete, und daher alle Anschaffungen von Kriegssichissen mit deren Ausrüstungen auf krunmen Wegen vor sich gehen mußten, so daß man darüber nicht öffentlich Auskunft ertheilen konnte, das berücksichtigte Riemand. Dennoch lagen im Sommer 1849 die 11 Kriegsschisse außer den Kanonenbooten schlagsertig auf der Weser, unter dem Commando des deutschen Admirals Brommy.

Ich glaube jett eine gedrängte Uebersicht der Hauptthätigkeit bes handelsministeriums gegeben zu haben und kann nunmehr zum Schluß ber Schilberung meines Frankfurter Lebens schreiten. Doch bevor ich dazu übergehe, mag noch erwähnt werben, daß dem Zeitgeiste ent= sprechend man alle Titulaturen zu vermeiben wünschte. Die Rathe im Ministerium wurden daher als Beirathe 1. und 2. Classe angenommen, weil man erwartete, es werbe sich Niemand Herr Beirath nennen lassen. Es bauerte aber nicht lange, fo ließen fich fast alle Rathe Berr Mini= sterialrath nennen. Auch dem Reichsverweser schlug das Gesammt= ministerium vor, statt "Raiserliche Hoheit" ihn "Boher Reichsverweser" in Schriftstuden anreben zu burfen. Derfelbe erwiderte, es fei ihm das ebenso gleichgültig, wie der Raiserin Maria Theresia, welche einst mit dem Bürgermeister von Wien eine Krankenanstalt besucht hatte, und als der Bürgermeifter Bebenken trug, fich an die rechte Seite der Raiferin im Bagen zu feben, diese ihm geantwortet habe: Sebe Er sich da nur hin, Er bleibt darum doch Bürgermeister und ich Raiserin. So benke er auch.

Die schwunghafte Begeisterung ber in Frankfurt Anwesenden, wie sie sich bis zum Ende bes Jahres 1848, wenn auch in verschiedenen Abstufungen, gezeigt hatte, erschlaffte mit dem Ende jenes Jahres. Mit dem Neujahr 1849 ernüchterten sich die Gemüther. Die Republi= taner fahen hoffnungelos barein; die Idee, ben Ronig von Breugen jum beutschen Raiser zu mählen, fing an in ben Röpfen zu spuken, mas benn ben entschiedensten Widerstand von Seiten ber Defterreicher und ber meisten Suddeutschen hervorrief. Es spaltete sich die Rational= versammlung in ganz andere Parteiungen als bisher, und man traf unendlich viele patriotische Männer, die noch im December voll Zuversicht waren, aber jest so ziemlich allen Muth verloren hatten. Man fühlte, daß die Nation gleichgültig geworben fei, daß man fie nicht mehr hinter sich habe. Denn ber Fanatismus der Republikaner in Baben, Bürttemberg und ber Rheinpfalz ftach gewaltig ab von ber Gleichgültigkeit ber Bevölkerung bes übrigen Deutschlands. Der humor war verflogen, Carricaturen wurden felten und langweilig, ein Jeder fühlte, daß eine Aenderung ber Berhältniffe eingetreten war. Die öfterreichischen Mitglieder des Minifteriums maren veranlagt worden auszutreten, und Beinrich v. Gagern hatte ben Borfit im Minifterrathe übernommen. Wenn in diesem die Frage der Raiserwahl, auf welche das ganze Verfassungswert hinwies, zur Erörterung tam, waren alle ber Meinung, daß ber einzige Weg fei, ben Ronig von Breugen zu wählen, mit Ausnahme von mir. Ich hatte zwar nicht bas Minbeste bagegen, vielmehr wünschte auch ich, daß ein Raiserthum in ber erftrebten Beife gu Stande fommen moge und ber Ronig von Preugen zum beutschen Raifer ausersehen werde; ich verhehlte aber meinen Collegen nicht, daß ich die Schwierigkeiten für unüberwindlich halte, und ber Meinung sei, daß bas Raiserthum, zumal bei dem Widerstande der Süddeutschen, vieler Nordbeutschen und der wieder erstartten Fürsten, nicht ohne einen blutigen Krieg, in den fich mahrscheinlich auch bas Ausland mischen werbe, burchzuführen fei. Dazu schien mir aber Breugen in feiner Beije geruftet zu fein. Ich empfahl beshalb, dahin zu wirfen, daß man ben Ronig von Breugen gum Brafidenten ber beutschen Staaten-Republik (refp. bes beutschen Bundesstaats ohne Defterreich) auf Lebenszeit bis auf Beiteres, ober wenn es burchzubringen fei, zum erblichen Präfidenten von Deutschland mache mit benfelben Befugniffen, welche bie Reichsverfaffung bem Raifer zuerkenne, und zwar, wenn irgend möglich, unter Beseitigung einiger Extravaganzen in der Berfaffung, auf welche der König von Preußen fich doch nicht einlaffen fonne. \*) Es wurde das den Widerstand der Fürsten gebrochen haben; benn feiner fonnte feine fouverane Burbe verlett fühlen, wenn ber mächtigfte Monarch Deutschlands ben Borfit führte, und Defterreichs Eifersucht würde nicht aufs Meußerste gespannt worden fein. Meine Collegen verkannten nicht, daß meine Unficht viel für fich habe; allein fie meinten, man konne es erft mit dem Raifer versuchen. 3ch aber meinte, wenn ber Berfuch miglange, bann fei es auf immer zu fpät.

Man wählte den Kaiser, aber "man konnte ihn nicht zwingen, daß er es werde". Der König lehnte ab, und damit war der Birkungskreis der Nationalversammlung am Ende. Die Deputirten reisten Einer nach dem Andern ab, und die Minister baten um Enthebung von ihren Aemtern, welche der Continuität wegen pro forma von Andern eingenommen wurden.

Wie oft habe ich, selbst noch 15 Jahre später, von Freunden aus der Nationalversammlung gehört: Hätten wir doch Ihren Rath befolgt! Es war zu spät. Nur eine Partei rührte sich noch, nämlich die Republikaner. Das Großherzogthum Baden und die Pfalz waren im

<sup>\*)</sup> Bei Errichtung bes Norbbeutschen Bunbes 1866 murbe benn auch bie Kaifertippe vermieben, und ber Konig von Preußen gum Prafibenten besselben bestimmt.

Aufstande. Preußische Truppen mußten die Ruhe wieder herstellen. Der Rest der Nationalversammlung (Numpsparlament) siedelte über nach Stuttgart. Ende Mai war ich wieder in Bremen und fühlte mich frei wie ein Bogel der Lüfte.

Ich habe in Frankfurt stets ein Tagebuch geführt. Dasjenige bis zum 5. April 1849 ist mir jedoch in Frankfurt gestohlen worden.\*) Da ich aber das Tagebuch vom 6. April bis 17. Mai 1849 noch aufbewahrt habe, und dieses die täglichen frischen Eindrücke der Borskommnisse, namentlich im Gesammtministerium wie im Ministerium des Handels und der Marine, viele Gespräche mit dem Reichsverweser und anderen hervorragenden Persönlichseiten, mit lebhaften Farben und nach dem Eindrucke des Tages schildert, so lege ich dies Tagebuch als Anlage G. dei. Daß dasselbe nur zur Erinnerung für mich selbst aufgeschrieben ist, ergiebt sich aus dem Inhalt, und wenn aus diesem Grunde Manches dem Leser unvollständig und abgebrochen erscheinen mag, so habe ich doch das Tagebuch unverändert gelassen, in welchem man so ein getreues Bild des bewegten Treibens jener Zeit erblicken wird.

<sup>\*)</sup> Die Reichsminister waren stets von Lauschern und bestochenen Dienern umgeben. Ich vermuthe baher, daß mein Tagebuch in das Cabinet irgend einer Gesandtschaft gewandert sein wird. Dieselbe wird barin wohl Anecdoten und interessante Aeuserungen des Einen oder Andern gesunden haben, sicher aber keine politische Geheimnisse; benn bergleichen gab es damals nicht.

## Die nachmärzliche Beit.

In bem Sturmjahre 1848 war es üblich, Dinge ber Bergangenheit, namentlich folde, welche nicht mehr gang zu ber Begenwart paften. vormärglich zu nennen. Man bachte fich barunter etwas ichon ber Bergangenheit Angehörendes, gleichfam Borfündfluthliches, und glaubte, daß die Geftaltungen bes Sturmjahres für die Ewigfeit begründet feien, und eine neue Aera bes Glückes und ber herrlichkeit begonnen habe. Mis ber Sturm vorüber gebraufet war, mit bem Jabre 1849, erhob, wie man es nannte, "die Reaction" wieder ihr Saupt, die fchonen Phantafien und Soffnungen auf nationale Große ichrumpften immer mehr zusammen, und die "vormärzlichen" Dinge traten allmählich wieder ins Leben. Diefe Beriode bes Rudfchlags nannte man bamals "nachmärzlich". Gin Reber ftellte bie Frage: Bas foll nun aus ber Geschichte werben? Aber Reiner hatte Antwort. "Bielleicht kommt gar ber Bunbestag wieder." Dieje Möglichkeit faßte 1849 Reiner. Der verstorbene König Ernft August von Sannover fagte einmal im Jahre 1848 in feinem gebrochenen Deutsch: "Was, die Deutschen glauben, fie fonnen die Einheit machen auf bem Papier; wenn fie wollen haben Die Einheit, bann muffen fie geben burch Blut bis an die Bruft." Und ber alte Berr hatte nicht unrecht. \*) Wenn man fich vergegen=

<sup>\*)</sup> Der König Ernst August liebte sehr zu scherzen. Ich hatte einmal bei Tisch 1845 mit ihm bas solgende Gespräch: "Sagen Sie mal, Senator Duckwitz, lebt der Bürgermeister Smidt noch?" "Auszuwarten, Wajestät, er lebt noch und ist frisch und munter." "Ift er noch Lundestagsgesandter?" "Zu dienen, Wajestät." "Sagen Sie mal, Senator Duckwitz, was machen die herren am Bundestage?" Antwort: "Drei Wonate machen sie Ferien", und ehe ich mich daraus besinnen konnte, was sie während der anderen neun Wonate thäten, siel der König ein: "Bas sagen Sie, drei Wonate machen sie Ferien, das ist nicht wahr, neun Wonate machen sie Ferien und drei Wonate thun sie nichts."

wärtigte, wie in den Jahren 1848 und 1849 die Wünsche der Bevölferungen durch einander wogten. Republik, Raiserthum, öfterreichische Begemonie, preußische Begemonie, und dabei ein Jeder bleiben wollte, was er einmal mar, ein Baper, ein Sachse, ein hannoveraner, bazu bas Widerstreben der erstartten Regierungen, irgend etwas von ihrer Selbstherrlichkeit zu opfern, fo mußte fich wohl der Gedanke aufdrangen, daß nur offene Gewalt eine Einheit Deutschlands ober auch nur eine centrale Gewalt, wie fie die Reichsverfaffung ins Auge faßte, herbeizuführen im Stande fein werbe. Es zeigte fich aber nirgends etwas Gewaltiges, weber in Defterreich noch in Preugen, noch fonft irgendwo in Deutschland, und baber blieb kaum etwas anderes übrig, als den Weg einer allmählichen engeren Anschließung wieder aufzunehmen. Das Bedürfniß bafür fühlten fast alle beutsche Regierungen. Die Hauptopposition derselben richtete sich gegen das Raiserthum, und gegen die Extravaganzen der Grundrechte. Aber auch unter Bermeidung diefer beiden Bunkte mar die große Frage ziemlich hoffnungslos geworden, weil jest das Bolk durchweg sich ganz gleichgültig verhielt.

Ich war, wie erwähnt, Ende Mai wieder in Bremen eingetroffen, und da ich völlig frei von öffentlichen Berpflichtungen war, konnte ich mich von den Aufregungen und Anstrengungen des Frankfurter Treibens erholen. Ich beschäftigte mich während des Sommers mit Aufzeichnungen der Frankfurter Ereignisse zur Erinnerung in späteren Jahren, und mit dem Ordnen der heimgebrachten Abschriften der Schriftstüde, namentlich aller Ausarbeitungen, die im Handelsministerium vorgenommen waren.

Da beschlossen am 29. September 1849 Senat und Bürgerschaft mich durch eine Deputation aufzusordern, wieder in den Senat einzustreten. Weil mein Gesundheitszustand kein Hinderniß mehr sein konnte, fügte ich mich dem Wunsche meiner Mitbürger, und nahm nun zum zweiten Mase die Wahl in den Senat an, indem ich mich dem Ziel meiner alten Bestrebungen wieder zuwandte.

Nachdem der König von Preußen die Kaiserwahl abgelehnt hatte, und die Reichsversassung mit allen Projecten der Nationalversammlung als verunglückt zu betrachten war, fühlten namentlich die norddeutschen Regierungen das Bedürfniß, daß nun regierungsseitig ein Versuch zu einer Verständigung gemacht werden müsse. Es traten daher schon im April und Mai 1849 die Minister der auswärtigen Angelegenheiten von Preußen, Sachsen und Hannover zusammen und schlossen das

fogenannte Drei-Ronigs-Bundniß auf Grund eines Berfaffungsentwurfs vom 26. Mai 1849. Diejem Bundnig traten nach und nach alle nordbeutiche Staaten bei, und Bremen fogar noch ju einer Beit, als Sadfen und hannover fich bereits anschiedten von bem Bunde wieber gurudgutreten. Es icheint, bag bie brei foniglichen Regierungen fich nicht sonberlich flar über basjenige gewesen find, mas fie eigentlich vereinbart hatten; benn wenn auch bei diefem Bunde von einem Raifer. ben die Ronige überhaupt nicht wollten, nicht die Rede mar, jo wollte boch ber Ronig von Breugen Borftand bes Bundes fein, mas man nachträglich nur für einen anderen Ramen, ber Sache nach aber für gleich= bedeutend mit bem Raijerthum hielt. Der Ronig Ernft August hat bei biefer Gelegenheit einmal gejagt: "Das geht ja gar nicht, ber Reffe tann ja nicht über ben Ontel fteben." Rurg, Sachien und Sannover traten von dem Bunde gurud, und Preugen berief das Barlament bes Drei-Ronigs-Bundes "mit vielen ober mit wenigen" nach Erfurt. Der Senat mählte mich jum Mitgliede bes Staaten= hauses, und die Burgerschaft meinen Freund Friedrich Winkelmann jum Mitgliede bes Bolfshaufes. Ich hatte ichon im November eine Rritit des Berfaffungsentwurfs des Drei-Ronigs-Bundes gefchrieben und zwar von meinem Franffurter Standpunfte aufgefaßt, und unter bem Titel: "Bur Revision bes Berfaffungsentwurfs vom 26. Mai 1849" bem Drud und ber Deffentlichkeit übergeben (Schunemann'iche Berlagshandlung in Bremen), mich daher mit der Borlage ziemlich befannt gemacht.

Das Ersurter Parlament trat im März 1850 zusammen. Auf meiner Hinreise besuchte ich die Minister Stüve, Graf Bennigsen, Braun und Lehzen in Hannover, und besprach mit ihnen die Dinge, die da kommen sollten. Diese Herren äußerten, daß der Stein des Anstoßes bei diesem Bunde in dem Borstande liege, und daß wenn der König von Preußen sich mit dem Borstande liege, und daß wenn der König von Preußen sich mit dem Borstande liege, und daß wenn der König von Preußen sich mit dem Borstande begnügen wolle, sich doch noch über die Sache werde reden lassen. Ich möge dieses Herrn v. Radowig und den preußischen Ministern sagen und, wenn sie darauf eingehen wollten, nach Hannover Nachricht geben. Ich besuchte daher gleich nach meiner Ankunst in Ersurt Herrn v. Radowig, mit dem ich von Frankfurt her wohl bekannt war, und erzählte ihm, was ich in Hannover vernommen hatte. Er wies aber jedes Abweichen von dem Borstande entschieden zurück, womit denn die hannoversche Anregung abgelehnt war. Ich war kaum einige Tage in Ersurt gewesen, als die allgemeine

Stimmung mich bavon überzeugte, daß hier nur eine Spielerei getrieben werbe, die zwar von Seiten der preußischen Minister ernsthaft gemeint war, aber außer ihnen von Niemand. Als ich unserm alten Bürger= meister Smidt, ber als "Bevollmächtigter Bremens" auch nach Erfurt gekommen war und mehr Glauben als ich an ben Beftand ber Sache hatte, bas in Sannover Bernommene mittheilte, fagte er: "Sa, bas ift kein großer Unterschied, ber König von Breußen muß nicht stehen, er muß sigen." Rach etwa vierzehn Tagen bat mich herr v. Radowig ihn zu besuchen. Rett hatte auch er gemerkt, daß die Sache zu Ende gehe. und fragte mich, ob nicht jest noch wieder mit Sannover anzuknüpfen fei. Ich mußte ihm erwidern, daß die allgemeine Meinung bereits eine folche Wendung genommen habe, daß nun wohl nicht mehr daran zu benken sei, eine Verständigung auch nur zu versuchen. Das ver= hängnifvolle "Zu spät" trat auch hier ein. Die Ereignisse waren weiter geschritten und nicht mehr aufzuhalten. Das Barlament wurde nun bald entlassen. Man sprach babei noch die Absicht aus, es bald wieder einzuberufen. Aber auf Erfurt folgte jest Olmüt.

Ich gehe nunmehr zu meiner Wirksamkeit in bremischen Angelegensheiten über, die jedoch, nach Lage der Dinge, auch weitere Kreise berührten.

In Verfolgung der Verhandlungen auf dem Postcongresse zu Dresden vom December 1847 und Januar 1848 hatten Desterreich und Preußen unterm 5. April 1850 zum Zweck der Gründung eines deutsch=österreichischen Postvereins einen Vertrag abgeschlossen, dem im Laufe des Sommers von 1850 fast alle deutsche Postverwaltungen beitraten. Für die Hansestate hatte dieser Beitritt aber große Schwierigkeiten wegen der verwickelten und unklaren Postverechtigungen britter Postverwaltungen in den Städten. Um hierin Wandel zu schaffen und verschiedene Unzuträglichkeiten, welche sich dei dem Betriebe der preußischen Post durch das Stadtpostamt in Bremen ergeben hatten, zu erledigen, beauftragte mich im November 1850 der Senat mich nach Berlin zu begeben.

Um dem deutsch-österreichischen Postwerein beitreten und dessen Bortheile für Bremen erwirken zu können, kam es zunächst darauf an zu bestimmen, aus welchen Postcursen das bremische Postwesen denn eigentlich bestehe. Dasselbe war damals vollständig chaotisch, denn z. B. in der Correspondenz mit Hamburg nahm nicht nur das Stadtpostamt, sondern auch das hannoversche Postamt und das Thurn und Taxis'sche

Boftamt Briefe an und empfing beren, und ba es fich mit ben übrigen auch vom Stadtpoftamte betriebenen Curjen ebenfo verhielt, fonnte man nicht angeben, für welche Curfe Bremen beitreten wolle, weil die genannten Berwaltungen das bremische erclusive Postrecht für irgend einen Pofteurs beftritten. Es fam alfo barauf an, bier einmal reine Bahn zu machen und festzustellen, welche Berechtigungen fünftig Bremen allein haben folle, und welche nicht. Dazu war aber eine vorgängige Berftandigung mit den beiben genannten Poftverwaltungen, nämlich Hannover und Thurn und Tagis, erforderlich. Für ben Augenblid handelte es fich darum, fich mit Breugen ins Ginbernehmen zu feten und fich feiner Unterftützung zu versichern. 3ch verfolgte nun den Befichtspunct, die Correspondeng mit den Seeftaaten, alfo mit ben Niederlanden, Großbritannien, ben transatlantischen Lanbern, ben beiben andern Sanfestädten, Solftein, Danemart, Medlenburg, Norwegen und Schweben, Bremen zu fichern, und alle andern Poftverwaltungen in Bremen davon auszuschließen. Dabei fand ich Preugens Unterftutung. Es wurde eine Punctation aufgesett, die aber erft im November 1851, nachdem die Berftandigung mit den andern Postverwaltungen mittelft Abschluffes einer Reihe von Postconventionen eingetreten war, zum wirklichen Bertrage fich gestaltete. Ueber alle Dieje Postverhandlungen habe ich bem Senate einen in Berlin niedergeschriebenen Bericht erstattet vom 6. December 1851, ben ich als Anlage H. beifüge, für benjenigen, ber Reigung hat, fich über Die Entwidelung bes bremischen Boftwesens aus großer Berwirrung bis zur festen und flaren Begrundung zu unterrichten. Die materielle Folge für das bremische Finanzwesen war, daß nach Ginführung der neuen Ordnung ichon im erften Jahre die Ginnahme fich mehr als verdoppelte. Diefelbe lieferte bis zum Jahre 1850 jährlich zwischen 11 und 12,000 Thaler, und ftieg bis zum Jahre 1866 auf 70 bis 80,000 Thaler. In handelspolitischer Sinsicht aber war der große Bortheil erreicht, daß die wichtigste Correspondeng für Bremen, nämlich Diejenige mit ben Seeftaaten, einzig und allein in bremische Bande überging, und Bremen für diese wichtige Correspondeng dem beutsch= öfterreichischen Postverein nun vollberechtigt beitrat.

Ich kann mich nicht enthalten, bei dieser Gelegenheit einer Untersedung zu erwähnen, die ich im December 1850, bald nach der Olmüßer Affaire, mit dem mir von Erfurt her bekannten preußischen Ministerspräsidenten von Manteuffel gehabt habe. Auf Veranlassung des im

auswärtigen Ministerium angestellten Berrn Beffe, ben ich in Erfurt fennen gelernt hatte, erhielt ich von Berrn von Manteuffel ein Billet, worin er mich ersuchte ihm Abends meinen Besuch vertraulich zu schenken, um ihm meine Unsicht über die Reugestaltung Deutschlands mitzutheilen. Ich ging zu ber bestimmten Zeit zu ihm. Nachbem ich barauf aufmerksam gemacht hatte, daß in Deutschland schwerlich etwas ju Stande zu bringen fei, fo lange die ichlesmig-holfteinische Frage nicht erledigt worden, tamen wir auf die entscheidende Frage. Ich sagte: Sie munschen also die Hegemonie in Deutschland zu haben. Er: "Allerdings, das munichen wir, es fragt sich aber, wie fangen wir das an, und darüber möchte ich gern Ihre Meinung hören." Ich erwiederte: "Dazu giebt es zwei Wege, der eine ift ber, bag Sie mit bem Schwerte brein ichlagen, mit Gewalt erzwingen mas Sie wollen, und es auf einen großen Rrieg ankommen laffen, ber andere Weg ift ber, daß Sie gar nicht von Segemonie sprechen, ehrlich und wirklich auf alle formelle Beeinfluffung und Beherrschung ber andern beutschen Staaten verzichten, und zwar fo ehrlich, daß die deutschen Regierungen cs glauben; bann, Ercellenz, werben Sie thatfachlich bie Segemonie erlangen, benn bann wird man Ihnen mit Vertrauen entgegenkommen und alles Ihnen von felbst zutragen, was Sie wünschen. Wenn Sie aber stets mit hegemonischen Ansinnen platt herausrücken, und mehr oder minder Drohungen hinzufügen, bei denen doch Niemand glaubt, daß es Ernst sei, dann werden Sie aller Orten auf vereinten Widerftand ftogen." Er erwiederte: "Da haben Sie mir recht aus ber Seele gesprochen. Mit der Gewaltanwendung geht es nicht, die zweite Alternative ist gewiß die richtige, aber damit komme ich hier nicht durch. Wie es mit der Gewaltanwendung aussieht, darüber haben wir fürzlich traurige Erfahrungen gemacht. Radowis hatte die Erfurter Union eingebrockt, ohne den Ruftand unferer Armee zu berücksichtigen. Da kamen wir in den Conflict mit Desterreich. Es ließ Truppen an die Grenze marschiren, und brobte mit Rrieg. Es ergab fich aber, bag bei uns nichts in Ordnung war, daß wir rechtzeitig auch nicht ein einziges Armeecorps ichlagfertig entgegenstellen konnten. Wäre es baber jum Kriege gekommen, fo murbe es gang troftlos um Breugen ausgeseben haben. Es blieb daher keine Wahl. Ich wählte das kleinere Uebel, ging nach Olmüt und nahm die Schande bes Abkommens mit Desterreich auf mich allein, um sie meinem Könige und meinem Lande zu ersparen. So hing diefe Sache zusammen." Ich habe dies Gefprach an demfelben Abend wörtlich niedergeschrieben, und wenn das Blatt auch seitbem verloren gegangen ift, so glaube ich doch ziemlich genau den Wortlaut wieder gegeben zu haben. Seine offene Aenßerung kann dem Manne nur zur Ehre gereichen.

2018 1846 auf 1847 die oceanische Dampferlinie zwischen Bremen und Newhort gesichert erichien, wurde es nothwendig für einen sicheren Dampferhafen zu Bremerhaven zu forgen: benn ba die Schleuse gum alten Baffin fnapp 40 Jug Beite hatte, fonnte ein oceanischer Radbampfer, - benn andere gab es damals noch nicht - ber mit den Radfasten eine Breite von 70 bis 75 Fuß hatte, nicht in bas alte Baffin gebracht werden. Es wurde baber das Project zu einem neuen Baffin, welches 800 Jug lang und 300 Jug breit fein und eine Schleufe von 76 Jug Beite erhalten follte, aufgestellt und ber bafür angenommene Roftenaufwand von 625,300 Thaler im April 1847 von bem Senate und ber Bürgerichaft bewilligt. Man begann fofort mit ben Erdarbeiten und ichaffte Materialien für ben Schleusenban und die Einfaffungsmauern an. Niemand bachte baran, daß man für die Anlage biefes zweiten Baffins ber Zustimmung Sannovers bedürfe; im Gegentheil rechnete man auf eine gewiffe Dankbarkeit Sannovers, weil ohne die Anlage biefes Baffins, die auch von Sannover aus guten Gründen fo fehr gewünschte Dampferlinie zwischen der Wefer und Newhork gar nicht zu halten war. Um aber nichts zu verfäumen, machte herr Burgermeifter Smidt bem hannoverichen Minister bes Auswärtigen, herrn von Falde, in einem als Privatbrief gehaltenen Schreiben von ber Sache Mittheilung. Es fam feine Antwort. Die Arbeiten gingen baber ruftig vorwarts. Außerhalb bes alten Beferbeichs wurde ein Schutzbeich errichtet, weil an ber Stelle, wo ber erftere lag, die Schleuse zu erbauen war. Auch mit bem Bau ber letteren war begonnen, als im Jahre 1848 ein Schreiben vom auswärtigen Ministerium in Sannover einlief, in welchem die sofortige Ginftellung der Arbeiten bei Bermeibung militärischen Einschreitens verlangt wurde, und zwar aus bem Grunde, weil bie Genehmigung Sannovers jum Bau bes neuen Baffins nicht eingeholt fei, und aus militärischen Grunden die gedachte Anlage bedenflich erscheine. Hannover hatte nämlich im Bertrage von 1827 fich die Militärgewalt in Bremerhaven vorbehalten und die militärische Bertheidigung übernommen. Die Arbeiten mußten eingestellt werden; fie wurden jedoch nach einiger Beit wieder aufgenommen, weil es gelang mit Sannover babin eine Berftandigung zu treffen, bag zwar bie Urbeiten an Schleuse und Bassin fortgesett werben könnten, ber die Schleuse von der Weser trennende Schutdeich jedoch ohne Zustimmung Hannovers nicht entfernt werden durfe. Im Jahre 1850 gewann die Ansicht Raum. daß das neue Baffin zu klein werde; es wurde daher im Mai beschloffen, daffelbe nach Norben um 600 Fuß und nach Süben um 200 Fuß zu verlängern, so daß dasselbe eine Länge von 1600 Juft, bei einer Breite von 300 Fuß erhalte. Im Spätherbst 1850 trat bei einer hohen Sturmfluth ber Umftand ein, daß ber Schleuse gegenüber in einer Länge von etwa 200 Jug und einer Breite von 70 bis 80 Jug hart hinter ber bereits aufgeführten Einfassungsmauer bes Bassins bas Erdreich senkrecht in einer Tiefe von 25 bis 30 Fuß einsank, wogegen in ber Mitte bes noch mafferfreien Baffins ber Boben fich in ber Geftalt einer kleinen Bergkette erhob. Es mar biefes scheinbar ein Unglud, im Grunde aber ein mahres Glud; benn man fam nun zu bem Entschluß, das Bassin von dem Einsturz nordwärts um 100 Fuß zu verbreitern, und die Mauern verstärft aufzuführen. Dies ift die Urfache, daß das Baffin eine fo ungewöhnliche Form erhalten hat.

Während der Bau 1849 und 1850 seinen Fortgang nahm und der Reitpunct fich näherte, daß das Baffin dem Betriebe übergeben werden konnte, wurde die hannoversche Regierung vielfach angegangen, sich endlich mit Bremen über die Deffnung des Eingangs zu dem Baffin zu verftändigen. Man brütete lange in hannover über die Strafe, bie man Bremen dafür auferlegen wolle, daß es ohne vorgängige Ginholung ber Zustimmung Sannovers mit seinem Safenbau vorgegangen sei. Bis zu dieser Beriode hatte das freundschaftlichste Berhältniß zwischen Bremen und Hannover bestanden; dasselbe murde aber badurch geftort, daß in Sannover ber Gebante zur Geltung tam, ben fleinen in der Entstehung begriffenen Ort Geestemunde in einen großen Safenund Handelsplat umzuwandeln, und daß man glaubte biefes erreichen zu können, wenn man die Entwickelung Bremerhavens hemme. Diefer Gedanke mar zwar ichon alter; benn bei Abichluß bes Gifenbahnvertrags vom 14. April 1845 zeigten fich bereits bavon Spuren, indem Sannover großen Werth barauf legte, daß die Lage des Bremer Bahnhofs in folder Beise gewählt werbe, dag von demfelben aus eine Eisenbahn weiter nach Norden geführt werden könne, mas jedoch bremischerseits, gegen die Erwartung der Hannoveraner, ebenfalls gewünscht wurde; benn eine Gisenbahnverbindung mit Bremerhaven hielt man ichon bamals in Bremen für fehr munichenswerth. Allein in jener Zeit dachte man noch nicht an Erschwerungen für Bremerhaven. Um nun, wie man in Hannover offen aussprach, Bremen zu bestrafen und darüber eine Uebereinkunft zu schließen, wurden die Herren Geseiner Kriegsrath Wedemeher und Amtmann Oftermeher hannoverschersseits zu Commissaren ernannt. Der Senat beauftragte mich mit der Führung der Unterhandlung. Weil aber Hannover zwei Commissare ernannt hatte, und bei dem Straferkenntniß juristische Fragen auftauchen konnten, erdat ich mir den Senator G. W. Albers als Concommissar. Man konnte uns keine Instructionen geben, weil Niemand wußte was Hannover von uns verlangen werde; jedoch wurde uns empfohlen, wenn sich eine Gelegenheit dazu darbiete, die Erlaubniß von Hannover zu erwirken, daß Bremen an Stelle der alten Prahmfähre, bei der Fährstraße, eine Brücke über die Geeste auf seine Kosten bauen könne, und wenn möglich für halbe Rechnung mit Hannover.

Anfangs Januar 1851 traten die Commissare in Bremen que fammen. Die hannoverschen Berren eröffneten die erfte Sigung mit ber Erflärung, daß Sannover die Wegräumung bes die Schleufe abfperrenben Schutbeichs geftatten wolle, die Commiffare aber febr bedauerten, fich genöthigt zu feben, baran einige Bedingungen gu fnüpfen. Die erfte und Sauptbedingung fei die, daß Bremen feine Einwilligung dazu gebe, daß Sannover nach einem gemeinschaftlich festzustellenden Bauplane statt ber alten Brahmfähre eine Brücke über die Geefte baue und Bremen ein Drittel der Roften übernehme. Unter diefen Umftanden und ungeachtet es in Birklichfeit die bremischen Buniche noch übertraf, fand ich dies Anfinnen fehr hart, zumal die Brahmfähre eine bedeutende Bacht, nämlich über 4000 Thaler jährlich, eintrage, welche burch die Brude verloren gebe, und verlangte ich nun, daß man hannoverscherseits fich bagegen anheischig mache, eine Bergrößerung bes Bremerhaven-Areals um die im Bertrage von 1827 für biefe Eventualität in Ausficht genommene Bahl von 150 Morgen zu geftatten. Davon wollten die Berren jedoch nichts wiffen; benn fie behaupteten, Bremen habe ichon viel mehr Land erhalten, als im Bertrage von 1827 bestimmt worden, weil bamals vergeffen fei, die Graben ber Grundstüde mit in Anrechnung zu bringen. Nach langem Sin= und Berreben fam man jedoch überein (§ 16), 60 Morgen an Bremen zu überweisen, nachdem dieselben bremischerseits angefauft fein wurden. Daburch hatte fich nun biefer Theil ber "Strafe" in bas Gegentheil verwandelt.

Sobann erklärten die hannoverschen Commissare, wie fie barauf bestehen mußten, daß aus militärischen Grunden die bestehende feste Landverbindung mit dem Fort Wilhelm aufrecht erhalten bleibe und nicht durch eine Verbindung der beiden Bassins unterbrochen werbe. Man hatte nämlich schon die Absicht, eine Safenanlage in Geeftemunde herzustellen und fürchtete, daß Bremen die beiden Baffins mit ein= ander verbinden könnte, wodurch Die Benutung berfelben für die Schifffahrt fo bequem werben burfte, bag biefes für bie Geeftemunber Unlage nachtheilig werden würde. Rurg, man bestand barauf und Bremen mußte fich fügen. Un biefe "militärische" Frage knüpfte ich eine Besprechung über eine Verlegung bes stark landeinwärts fich biegenden alten Weserdeichs in grader Richtung von der äußersten Schufilinie bes Fort Wilhelm nach ber neuen Docköffnung. Die Berren waren sehr rasch mit bieser Berlegung einverstanden, wenn sie auf bremische Rosten geschehe, weil es die Wehrkraft des Forts Wilhelm Die bremischen Commissare gingen mit einigem Wider= streben wegen der Uebernahme der Rosten auf bremische Rechnung. welche ich, bei flüchtigem eiligen lleberschlage auf etwa 30 bis 40,000 Thaler schätte (was fich später als zutreffend erwies), jedoch im Grunde fehr gern barauf ein, weil badurch für Bremen zwischen Baffin und Wefer ein höchst werthvoller Raum von ca. 32 Morgen, mithin beinabe eine Million Quadratfuß Land gewonnen wurde. Endlich verlangte Sannover für die Ginrichtung der Bertheidigungsanlagen des neuen Docks eine einmalige Bahlung von 8000 Thaler und später für ben verstärkten militärischen Schutz jährlich 1000 Thaler. Diese Roften entsprachen bem von hannover wirklich zu leiftenden Aufwande und waren nicht unbillig zu nennen, insofern man die bremische Ansicht, daß die hannoverschen Vertheidigungsanlagen nicht nur völlig werthlos, sondern für Bremerhaven, das dadurch zu einer Art Rugelfang für bie Geschütze feindlicher Rriegsschiffe murde, geradezu verderblich seien, nicht als die richtigere ansehen will. Die übrigen Buncte betrafen untergeordnete Fragen, beren Erledigung beiberfeits gewünscht murbe, und tam solchergestalt am 21. Januar 1851 eine Uebereinkunft zur Unterzeichnung.

Rach Abschluß bes Bertrags und bevor berselbe bekannt wurde, schritt man zum Ankauf der für die Vergrößerung von Bremerhaven erforderlichen Grundstücke, und zwar kaufte man 44 Morgen im Außendeichslande und 80 Morgen Binnendeichsland, um ein abgerundetes Areal zu haben, und in der hoffnung, daß am Ende noch etwas mehr als die in der Uebereinkunft angenommenen 60 Morgen zu erlangen sein würden.

Die llebereinfunft wurde ratificirt, allein es ergab fich bald, daß man hannoverscherseits febr unzufrieden mit derfelben war, und namentlich große Schwierigkeiten wegen ber Abtretung ber 60 Morgen erhob, fo baß fich flar herausstellte, baß, wenn ber Augenblid nicht bagu benutt worden ware, Sannover Ach niemals auf weitere Abtretungen wurde eingelaffen haben. Aber auch biefe 60 Morgen hatte Bremen schwerlich jemals erhalten, wenn nicht eine gang besondere Sulfe eingetreten ware. Dieje Gulfe erwuchs aus ber Ablöfung bes Stader Bolls, wozu Bremen feinen Beitrag bis babin verweigerte, bag bie gedachten 60 Morgen wirklich abgetreten feien. Die englische Regierung, welcher fehr baran lag, bag bie Stader Bollangelegenheit geordnet werde, erhielt bavon Runde, daß Bremen gu den Renitenten gehore. Sie fragte baber bei bem Senate nach ber Urfache biefer Beigerung, und erhielt bie gehörige Erläuterung im Frühjahr 1861. Lord Ruffell ließ barauf ben hannoverschen Gesandten zu sich kommen und befragte ihn um die Urfache, weshalb feine Regierung ihre Berpflichtung gegen Bremen nicht erfülle. Der hannoversche Gesandte erwiederte darauf, daß man fich 1851 übereilt habe, und daß man es fleinen Staaten gegenüber mit bergleichen Berpflichtungen fo genau nicht zu nehmen brauche. Lord Ruffell hat ihn barauf eines andern belehrt, namentlich ihm beutlich gemacht, daß es eine besondere Pflicht größerer Staaten fei, ihre Berpflichtungen gegen fleinere auf bas Benaueste zu erfüllen, und ben englischen Befandten in Sannover angewiesen, bei bem Konige von Sannover barauf zu bestehen, bag ohne Bergug Bort gegen Bremen gehalten werbe, natürlich um die Stader Bollangelegenheit zu Ende zu bringen. Das half, und fo erschienen benn im Mai 1861 bie hannoverichen Commiffare, Oberft Schomer und Regierungsrath Schönian, in Bremen, welche mit den bremischen Commiffaren, Senator Bilbemeifter und mir, die Uebereinfunft vom 25. Mai 1861 abichloffen, nach welcher Bremen 78 Morgen erhielt, wovon jedoch 18 Morgen mit dem Duns des Fortranons belegt wurden, indem Hannover in der äußersten nordweftlichen Ede des neuen Areals ein sturmfreies Thurmfort anzulegen beschloffen hatte, beffen nächste Umgebung nicht mit Gebänden befett werden durfte. Es waren alfo gehn Jahre nöthig, um ben § 16 ber Uebereinfunft vom 21. Januar 1851 gur Ausführung zu bringen.

Nach dieser Vergrößerung des Bremerhaven-Areals stellte sich heraus, daß unter Absat des Raumes für Vergrößerung der Bassins eine Fläche von fünf bis sechs Millionen Quadratsuß auf dem alten und dem neu erwordenen Grunde von Bremerhaven zu Bauplätzen blieb, die im Laufe der Zeit nach und nach realisirt, annäherungsweise die Kosten begleichen dürften, welche für die Hafen- und Eisenbahn- anlagen zu Vermerhaven aufgewendet worden sind.

Es war nun genügender Raum da, um den Hafenbassins die gewünschte Erweiterung zu geben, und hatte ich die große Freude, daß der leider zu früh gestorbene trefsliche Baurath van Ronzelen alle Pläne, die ich für die Erweiterung der beiden Hafenbassins und der damit in Berbindung stehenden Anlagen und Anstalten vom commerziellen Standpuncte ihm vorlegte, seinerseits vom technischen Standpuncte billigte. Nach Bewilligung der Gesdmittel wurden dann diese Pläne sämmtlich ausgeführt, und war nun für Schiffsahrtsanstalten in Bremerhaven auf lange Zeit hinaus genügend gesorgt.

Ich muß an dieser Stelle noch auf einen dunklen Punct in der Geschichte Deutschlands, dessen Behandlung die Gefühle der Nation und deren Ehre schwer verletzte, zurücksommen, zumal, so viel mir bekannt geworden, die ganze Fülle der Schmach nirgends zusammen gestellt worden ist. Es betrifft die deutsche Flotte, das Lieblingskind des Volkes in dem Sturmjahre 1848.

Alls das Reichsministerium im Mai 1849 aufgelöst worden war und das Versassungswerk als gescheitert betrachtet wurde, nahm doch ein Jeder an, die Herstellung einer Flotte könne man nicht ungeschehen machen: das sei doch ein Stück, das bleiben müsse. Im Sommer 1849, als alle Schiffe vollständig armirt und bemannt auf der Weser lagen, hatte ein Jeder, der sie besuchte, den Eindruck: "Das kann nicht untergehen, das ist unmöglich." Brommy hatte eine musterhafte Ordnung und Disciplin eingeführt, und fremde, englische und amerikanische Marineofficiere, die sie besichtigten und gekommen waren, um sich darüber lustig zu machen, sprachen unverholen ihre Anerkennung aus. Mehrsach habe ich den Aussspruch gehört: "Das macht Euch keine Nation in so kurzer Zeit nach." Dennoch ging sie zu Grunde und zwar an der Eisersüchtelei der deutschen Regierungen und der Ersschlaftung und Tadelsucht der Bevölkerungen.

Bis zum Jahre 1851 wurde burch die Frankfurter Behörde, die sich allmählich wieder in die alte Bundesversammlung umgestaltet hatte,

Die Flotte leidlich gut unterhalten. Man wagte es noch nicht, Die Sand an bas Schooffind ber Nation zu legen, aber es brangte fich ichon ber Bebanke auf, bag bie Sache, bei ben troftlofen Buftanden in Deutschland, boch nicht zu halten fein werbe. Da begab es fich, bag im Sommer und Berbft 1851 ber Minifterpräfibent von Schele in Sannover, ber an bie Stelle bes abgetretenen Minifteriums Stube ein neues Ministerium gebildet hatte, mit mir häufig in vertraulichen Besprächen die Frage berührte, ob, wenn der Bund die Flotte aufgeben follte, es nicht möglich fei, daß eine Angahl beutscher Staaten aufammentrete, um fie zu erhalten und weiter auszubilben. Die Doglichkeit war allerdings vorhanden, jedenfalls fonnte ein Berfuch gemacht werben. Ich arbeitete nun im December 1851 unter Rudfprache mit bem Abmiral Brommy einen Roftenüberschlag aus auf ber Grundlage, daß vier ber besten Schiffe ber Flotte und eine Angahl Ranonenboote übernommen, und dann von Jahr zu Jahr eine allmähliche Bergrößerung bes Bestandes bewirft wurde, sowie daß ferner ein Safenetabliffement in mäßigem Umfange angelegt werbe. Die Roften ber Unschaffungen und Unlagen berechneten wir auf 3 Millionen Thaler, und die jährlichen Unterhaltungstoften in Friedenszeiten einschließlich ber Nebenausgaben auf etwa eine Million Thaler. Das waren feine unerschwingliche Summen. Damals gab es noch keine Banger- und Bidderschiffe und bilbeten Dampffregatten die Ausnahme. Danemark hatte bamals feine einzige Dampffregatte, fo bag die beutsche, nur aus Dampfern, die mit ichweren 68-Pfundern armirt waren, beftehende Flotte, als im Sommer 1849 alle Schiffe beifammen waren, ber banischen Flotte völlig gewachsen erschien. Un bie außerft fostbaren Rriegsbampfer, welche 10 Jahr fpater ichon ben Rern aller größeren Flotten bilbeten, wurde zu jener Beit noch nicht gedacht.

Dies Project theilte ich Herrn von Schele mit und besprach den Gegenstand mit ihm weiter im Laufe des Winters von 1851/52. Auch der König von Hannover interessirte sich für die Idee, und das Ministerium in Hannover hatte beschlossen, zu versuchen, ob ein Berein deutscher Staaten zur Unterhaltung einer dritten Flottenabtheilung zu Stande zu bringen sei; denn man nahm an, daß Desterreich eine Abtheilung für das adriatische Meer, Preußen eine Abtheilung für die Ostsee bilden und die übrigen deutschen Staaten eine Nordseessotille darstellen würden indem bei einem Bundeskriege alle drei Abtheilungen zusammen zu wirken hätten. Herr von Schele ersuchte mich im Februar 1852,

meine Ansichten über die Organisation einer Flottenverwaltung aufzustellen und ihm mitzutheilen, was denn auch Ansangs März geschah, und da die Ausarbeitung Beifall sand, wurde sie den hannoverschersseits zu machenden Vorschlägen zum Grunde gelegt.

Die hannoversche Regierung lub nun sämmtliche beutsche Staaten, mit Ausnahme von Desterreich, Preußen, Luxemburg und Holstein zu einer Conferenz auf den 20. März nach Hannover ein. Es erschienen Bevollmächtigte von Bahern, Sachsen, Hessen-Darmstadt, Braunschweig, Mecklenburg-Schwerin, Nassau, Weimar, Meiningen, Coburg, Altenburg, Oldenburg, Dessau, Bernburg, Cöthen, Schwarzburg-Sonders-hausen, Schaumburg-Lippe, Lübeck, Bremen und Hamburg, mithin eine große Zahl, jedoch sehlten Württemberg, Kurhessen, Baden und meherere kleinere Staaten.

Herr von Schese eröffnete die Verhandlung und erläuterte den Plan, nach welchem 3 Millionen Thaler für die Begründung und eine Million Thaler für jährliche Unterhaltung der Flottenabtheilung erforberlich sei. Er führte an, daß die matrikularmäßige Bevölkerung der deutschen Staaten, unter Absat von Desterreich, Preußen, Luxemburg und Holstein 12,120,143 Seelen betrage, und daß, wenn man die Beitragsquote auf jährlich 2 Silbergroschen per Kopf feststelle, dies 808,009 Thsc. 16 Sgr. ergebe. Da diese Summe aber nicht außreiche, so schlage er vor, daß die Küstenstaaten außerdem ein Präcipuum von 2 Sgr. beitrügen, welches 119,524 Thsc. 18 Sgr. außmache, und die jährliche Einnahme auf 927,534 Thsc. 4 Sgr. bringen werde. Da auch dieses noch nicht ganz genüge, hosse er, daß die Küstenstaaten geneigt sein würden, ihr Präcipuum von 2 Sgr. auf 3 Sgr. zu erhöhen. Es war angenommen, daß als Basis der zu tressenden Bereinbarung der Grundsat:

"daß die Flotte nur im Bundescontingentsver= hältnisse zu erhalten sei"

oben an stehe, sowie ferner, daß die Bundesversammlung die Flagge zu verleihen und deren Anerkennung bei fremden Staaten zu besorgen habe. Als Grundlage für den Organismus der Flotte wurde ein Bestand von 2 Segelfregatten, 2 Segelcorvetten und 3 Dampsichiffen, nebst einer Anzahl Kanonenboote angenommen.

Man ließ ben Herren Zeit, ihre Erklärungen zu formuliren, die benn in der Sigung vom 22. März abgegeben wurden.

| Bu jährlichen Beiträgen erf | lärten | sich bereit:   | pr. Kopf      |
|-----------------------------|--------|----------------|---------------|
| Bayern fl. 200,000          | Thir.  | 114,285.21. 5  | Sgr. —. 111/2 |
| Sachsen                     | "      | 38,333.10.—    | "111/2        |
| Hannover                    | ,,     | 217,558.15.—   | " 5.—         |
| Heffen Darmftadt auf 7 Jahr | "      | 22,857. 4. 3   | , 1. 11/4     |
| Braunschweig                | "      | 13,973.10.—    | , 2.—         |
| Medlenburg-Schwerin         | "      | 11,436. 3. 4   | "111/2        |
| Naffau                      | "      | 11.428.17. 1   | , 1. 11/2     |
| Beimar für 3 Jahr           | "      | 6,420.25.—     | " —.111/2     |
| Meiningen für 1 Jahr        | "      | 1,817. 4. 3    | , -, 52/3     |
| Coburg=Gotha                | ,,     | 3,565          | ,111/2        |
| Olbenburg                   | "      | 36,294. 5.—    | " 5.—         |
| Deffan und Cöthen           | "      | 2,999.23.—     | , 1           |
| Bernburg                    | "      | 1,234.26.—     | , 1.—         |
| Altenburg                   | "      | 3,136.18. 4    | " —, 111/2    |
| Schaumburg-Lippe            | ,,     | 1,400          | " 2.—         |
| Lippe                       | "      | 3,600          | , 1.6         |
| Lübed                       | "      | 5,065          | " 3.—         |
| Bremen                      | "      | 8,083.10.—     | " 5.—         |
| Hamburg                     | ,,     | 21,633.10.—    | " 5.—         |
| -                           | Thir.  | 525,563.29. 9. |               |

Diese Erklärungen wurden, abgesehen von dem Borbehalt der Zustimmung der Landstände und Bürgerschaften, fast von allen Bevollmächtigten an Bedingungen geknüpft, welche, der Merkwürdigkeit wegen, zur Charakterisirung der Zeit, hier in thunlichster Kürze angegeben werden sollen.

Bayern ist bereit, einen einmaligen Beitrag von 800,000 fl. und einen jährlichen von 200,000 fl. zu geben, wenn die Seestaaten sich dem Zollverein anschließen wollen, und bemerkt außerbem, daß so lange zwischen Desterreich und dem übrigen Deutschland die Trennung der Zoll- und Handelsverhältnisse sortbauert, der Bildung einer deutschen Flotte durch drei Contingente nicht minder eine der wesentlichsten Grundlagen für die gemeinsamen, durch diese Flotte zu schützenden Interessen sehle. Auch wird Bayern an keiner Bereinigung Theil nehmen, an welcher nur Eine der beiden Großmächte betheisligt wäre.

- Sachsen macht seinen Beitritt ebenfalls von "ber befriedigenden Lösung" der jett obschwebenden Boll- und Handelsfragen abhängig.
- Beffen=Darmftadt ebenfo.
- Medlenburg betrachtet sich als Binnenstaat und bezieht sich auf die aus den Berhandlungen am Bundestage genugsam bekannten Anforderungen Medlenburgs, deren Erledigung es zur Bedingung des Beitritts macht.
- Naffau bezieht sich auf seine in der Bundesversammlung gestellten Boraussehungen.
- Braunschweig macht keine andere Bebingung, als diejenige, daß bie Mehrzahl ber Bundesstaaten, abgesehen von den Großmächten, beitritt.
- Olbenburg macht die Bedingung, daß der Berein jedenfalls wenigftens entweder das zu Brake für die deutsche Flotte erbaute Trocendock beibehalte und in einer der Anlage entsprechenden Beise vollenden, oder ein anderweites Marineetablissement ähnlicher Bedeutung an der olbenburgischen Küste einrichten werde.
- Beimar macht die Bedingung, daß auch Preußen an dem Verein Theil nehme, und der Unterhaltungsaufwand für die Flotte die Summe von 800,000 Thir. jährlich nicht übersteige.
- Coburg macht die Bedingung wie Weimar, daß die Unterhalstungskosten jährlich nicht mehr als 800,000 Thir. betragen.
- Meiningen will sich nur für ein Jahr binden, nämlich bis 31. December 1852.
- Altenburg, Deffau, Bernburg und Cöthen erklären, daß die Flotte für sie fein Interesse habe, daß sie aber bereit seien, beizustragen wie alle Richtkustenstaaten.
- Schwarzburg-Sondershausen und
- Schaumburg-Lippe wollen nur dann beitragen, wenn alle deuts schen Staaten, außer Oesterreich, Preußen, Holstein und Luxemburg, sich an der Nordseeslotte betheiligen.
- Lippe will nur bann beitragen, wenn auch Preußen an bem Bereine theilnimmt.
- Lübeck geht von der Boraussetzung aus, daß der Zweck des zu bilbenden Flottenvereins nicht auf den Schutz der deutschen Nordseeküsten und des von den deutschen Nordseehäsen aus getriebenen Seehandels werde beschränkt werden.

Bremen macht feine Boransfetungen ober Bedingungen.

Hamburg bemerkt, daß der für Hamburg angesetzte Beitrag von 5 Sgr. auffallend hoch, und in der Erklärung des Bevollmächtigten nicht ganz begründet sei; da aber aus diesem Ansatz irgend welche Berpflichtung nicht abgeleitet werden könne, so habe es auch nichts dagegen, daß er stehen bleibe. Uebrigens wird Hamburg sich den Mehrleistungen anderer Küstenstaaten anschließen, muß aber die ausdrückliche Boraussetzung aussprechen, daß durch die zu treffende Bereinbarung eine Bevorzugung anderer Stromgebiete vor dem der Elbe werde ausgeschlossen werden.

Der Abmiral Brommy, der auch zugegen war, gab unter bem Eindrucke diefer Abstimmung die Erklärung ab:

daß die gänzliche Erschöpfung aller für Erhaltung der Flotte erforderlichen Mittel bei dieser einen Zustand der Auflösung zu Wege gebracht habe, dessen Berlängerung durch Geldmittel geradezu als ein Wegwerfen der letzteren angeschen werden müsse, und daß eine sofortige Auslösung der Flotte bei Weitem vorzuziehen sei.

Da diesem nach kaum 300,000 Thir. als jährlicher Beitrag in Aussicht genommen werden konnten, weil die Bedingungen, welche die meisten Staaten an ihren Beitritt knüpften, geradezu unausführbar waren, so erklärte der Borsibende, herr von Schele:

Er glaube aus diesem Allen ben traurigen Schluß ziehen zu muffen, daß die Conferenz fein anderes Resultat liefere, als die von der königlich hannoverschen Regierung erstrebten Bersuche gescheitert darzustellen.

Die Conferenz lieferte aber noch ein anderes Resultat, nämlich das der Unmöglichkeit mit der großen Zahl von Mittel= und Kleinstaaten in Deutschland aus freien Stücken irgend etwas zu Stande zu bringen, wenn bei der populärsten Frage, die in neuerer Zeit in Deutschland aufgekommen ist, ein Jeder glaubte um seinen Beitrag markten und noch außerdem unausführbare Bedingungen daran knüpfen zu können.

Damit war das Schicksal der Flotte besiegelt und Hannibal Fischer konnte sein Werk beginnen, im Auftrage des restituirten Bundestags das Eigenthum der Nation unter den Auctionshammer zu bringen. Der letzte Gegenstand der Auction war ein leerer Sarg.

Mit welchen Wiberwärtigkeiten die beutsche Flotte zu kämpfen hatte, davon giebt eine Correspondenz Zeugniß, welche zwischen dem britischen Geschäftsträger bei den Hansestädeu, John Lloyd Hodges, und dem Bremer Senat im Jahre 1849 stattgefunden hat.

Im Mai 1849 waren drei Dampfer von der deutschen Flotte aus ber Befer ausgelaufen, um auf bas banische Dampfichiff Balkpren, welches vor der Weser freuzte, Jagd zu machen. Der Däne flüchtete unter die Rufte von Belgoland unter britischen Schut. Im Gifer ber Berfolgung tam eines ber beutschen Schiffe ber Helgolander Rufte fo nabe, daß ber englische Gouverneur glaubte, daffelbe befände fich im britischen Hoheitsbereiche, und ließ baber auf bas Schiff feuern, worauf Admiral Brommy dem Schiffe bas Signal gab fich zurudzuziehen. Darauf ging unterm 15. Juni von dem genannten Geschäftsträger eine Note bei dem Senat ein, in welcher er im Auftrage des Lord Balmerfton anfragte, mas das für Schiffe feien, welche eine Aggreffion in britischem Baffer sich erlaubt hätten und auf welche Autorität hin das geschehen fei. Es wurde erwiedert, daß es beutsche Rriegsschiffe gewesen, welche unter der Autorität der deutschen Centralgewalt in Frankfurt a. M. handelten. Darauf ging ein ferneres Schreiben von dem genannten Geschäftsträger vom 2. Juli ein, in welchem berfelbe im Auftrage bes Lord Balmerston bemerkte, daß, da der König von Breußen die de facto Auflösung der deutschen Centralgewalt öffentlich erklärt habe, er angewiesen sei, der Regierung von Bremen zu erklaren, daß wenn feine bestehende Regierung diese Dampsschiffe als unter ihrer Autorität handelnd anerkenne, fie als Biraten behandelt merben würden. Da nun feine Staatsregierung in Deutschland berechtigt war, die Flotte als die ihrige anzuerkennen, und derselben ihre Flagge zu geben, weil sie Eigenthum der Gesammtheit war, die noch durch die Centralgewalt unter bem Erzherzog Reichsverweser ihre Vertretung fand, to tam durch diese Erklärung der britischen Regierung die Flotte in eine sehr üble Lage. Deutschland erkannte seine eigene Flotte nicht an. Aehnliches ist in ber Weltgeschichte wohl noch niemals vorgekommen.

Die Flotte hatte auch in Deutschland ihre Feinde, im Norden wie im Süden, die, ohne je etwas davon gesehen zu haben, darüber spotteten und unzufrieden waren, daß dieselbe nicht wie Minerva aus dem Haupte Jupiters sogleich im Jahre 1848 auf den Beschluß der Nationalversammlung in einer Größe wie diejenige einer Großmacht fix

und fertig herbeigezaubert sei. Das dauerte fort bis zum Jahre 1861, wo ich zur Abwehr eine Erklärung unter der Aufschrift "Zur Flottensfrage" in der "Zeit" abdrucken ließ (Anlage I), welche in fast alle deutsche Zeitungen überging. Seitdem hat man nun die selige Flotte in Frieden ruhen lassen.

2113 die Frage entschieden war, daß die Flotte wirklich verkauft werden follte, machte ich ben Berfuch, eine Brivatgefellschaft zu bilben, um die auch zu Sandelszwecken tauglichen Schiffe anzukaufen, und nach bem Borgange von Trieft einen Befer-Llond zu bilben. Die Ibee fand großen Anflang in Bremen, allein ber Drud ber Beiten war nicht bagu angethan, genügende Geldmittel raich bisponibel zu machen, zumal bei ber bamals noch bei recht vielen vorherrichenden Abneigung gegen Actien-Unternehmungen. Auch tauchte das Bedenken auf, ob auch Radbampfer wohl bauernd die zwedmäßigsten Schiffe für Sandelszwede fein wurden. Denn die um diese Beit fortgesetten Bersuche, die Schraube ftatt ber Raber anzuwenden, ichienen ben beften Erfolg zu versprechen. Es fam hingu, daß die troftlose Lage, in welcher sich die Ocean Steam Navigation Company befand, die augenfällig ihrer Auflösung entgegen ging, zu beweisen schien, bag abgesehen von einer verschwenderischen Berwaltung, die berfelben gehörenden Raddampfer wegen bes für Rohlen erforderlichen großen Raumes zum Gütertrans= port wenig geeignet seien, und eben ber große Berbrauch von Rohlen die Rentabilität beeinträchtige. Diese verschiedenen Umftande wirften jufammen, um von bem Untaufe einiger ber Rriegsfchiffe für eine gu bildende Gefellschaft abzusehen. Allein die Idee, einen Llond zu errichten, fchlief nicht ein, sondern wurde in den mir befreundeten Rreisen der Raufmannschaft als etwas zu Erstrebendes aufrecht erhalten. 2118 nun im Jahre 1856 fich eine Menge Gelbinftitute in Deutschland bilbeten, welche Gelegenheit suchten, Gelbanlagen vorzunehmen, und eine ftarte Unternehmungeluft aller Orten fich entwidelte, tam befonders auf Anregung meines Freundes S. S. Meier die Raufmannichaft in Bewegung und bilbete ein Comité für Errichtung einer großen Gefellschaft zur Betreibung einer Dampfichifffahrt zwischen Newhort und Bremen an Stelle ber eingegangenen Ocean Steam Ravigation Company und zur Berbindung Bremens mit europäischen Safen, unter ber Firma eines Nordbeutschen Lloyd. Die Berren ersuchten mich, an die Spite bes Unternehmens zu treten, da ich aber in öffentlichen Angelegenheiten, namentlich burch bie gu jener Beit ichwebenden

endlosen Berhandlungen über bie Stellung Bremens zum Bollverein übermäßig in Anspruch genommen war und ich andererseits fand, daß jett endlich in ber Raufmannschaft rührige und tüchtige Rräfte vorhanden seien, hielt ich bafür, daß, nachdem ich etwa 25 Jahre ber Fahnenträger der Kaufmannschaft gewesen war, es sich empfehle, daß jungere Männer an meine Stelle traten, und lehnte ben Antrag ab, indem ich hervorhob, es scheine mir an der Zeit zu fein, daß jest auch einmal andere und jungere Kräfte die Leitung folcher Unternehmungen in die Sand nahmen. Ohnehin fei fur eine Erneuerung einer Dampfschifffahrtsunternehmung bereits ein auter Grund gelegt, ein geeigneter Safen vorhanden, die nöthigen Postvertrage geschlossen, der Guterund Versonenzug bereits über Bremen eingerichtet, und habe man bei ber Ocean Steam Navigation Company gelernt, welche Kehler zu vermeiden seien. Auf dieser vorhandenen Grundlage könne leicht weiter gebaut werden, und man hat dieses denn auch mit großer Energie gethan. -

Seit mehreren Jahren hatte ich mich mit dem Gedanken beschäftigt, daß der Bau einer nenen Börse an Stelle der alten, ganz unserträglich gewordenen, auf Kosten des Staats nicht länger aufzgeschoben werden könne. Weine Idee war, dieselbe an der Obernstraße, zwischen dieser, der Sögestraße und der Hundestraße dis zur Fleischphalle zu erbauen. Die Sache fand bei vielen Mitgliedern des Senats und der Bürgerschaft lebhaften Anklang und würde sehr balb zur officiellen Verhandlung gekommen sein, wenn nicht mittlerweile die Handelskammer den Börsendau als Sache der Kausmannschaft aufzgenommen und denselben am Markt projectirt und glänzend zur Aussführung gebracht hätte, was auch gewiß das richtigere Versahren war.

Alls im Jahre 1861 ein neuer Krieg mit Dänemark brohte, zeigte sich, daß für einen Küstenschutz auch nicht das Mindeste geschehen war, abgesehen von einer Fülle von Papier, das dieserhalb im Schoose der Bundesversammlung beschrieben und bedruckt worden war. Wiederholt hatten militärische Commissionen die Küsten bereist und Berichte an den Bund erstattet, allein dabei war es geblieben. Preußen hatte seine Anfänge einer Flotte conservirt, aber eben nicht nennenswerth vergrößert, so daß von dieser Seite kein namhaster Schutz zu erwarten war. Da versiel die bremische Bürgerschaft in einen lebhasten Eiser, und zeigte große Reigung, auf bremische Kosten einige Schiffe zu armiren, um die Mündung der Weser zu beschützen. Es wurde auch

allerlei eingeleitet, es ergab sich aber, daß die Mittel unzulänglich waren, um etwas Wirksames zu Stande zu bringen. Zu dieser Zeit hatte zwischen dem preußischen Gesandten, Herrn von Richthosen, und der Commission des Senats sür auswärtige Angelegenheiten schriftlich und mündlich ein Benehmen über eine Flottenconvention mit Preußen stattgesunden, welches dahin sührte, daß Ansang December 1861 bremischerseits ein Borschlag zu einer solchen Convention, auf der Grundlage des Bundesverhältnisses und unter den Auspicien der Bundesversammlung, mithin zur Herstellung einer deutschen Flotte unter preußischer Leitung nach Berlin gesandt wurde. Zugleich erhielten Herr Senator Gildemeister und ich den Austrag, uns dieserhalb nach Berlin zu begeben. Bei der mündlichen Besprechung ergab sich jedoch eine so große Meinungsverschiedenheit, daß die ganze Sache sich zerschlug.

In ber erften Abtheilung Diefer Aufzeichnungen, welche mit Anfang bes Jahres 1848 abichließt, ift ber Beftimmungen gedacht, welche im Bertrage mit hannover vom 14. April 1845 in Betreff der Unstiefung ber untern Befer getroffen waren, und daß Ende 1847 die von Sannover, Oldenburg und Bremen ernannten Technifer einen Correctionsplan ihren Regierungen eingereicht hatten, um über beffen Ausführung fich zu verftändigen. Die lettere wurde unterbrochen durch die im Februar 1848 in Frankreich eingetretene Revolution und Bertreibung bes Königs Louis Philipp. Bahrend bes Sturmjahres 1848 ruhte bie Sache. Im Berbit 1849 brachte ich biefelbe in Sannover gur Sprache. Man war geneigt barauf einzugeben, und wurde baber officiell fenatsfeitig gur Bieberaufnahme ber Unterhandlungen aufgeforbert. Oldenburg erwiederte, es glaube annehmen gu burfen, daß die Sache von der in der Bildung begriffenen Union (der Erfurter) in die Sand genommen werde. In Sannover trat ein Wechsel des Minifteriums ein und blieb aus biefem Grunde die Sache liegen. Stets erneute Unregungen von bremifcher Seite wurden mit allerlei Musflüchten beantwortet und zogerte fich in biefer Beife bie Sache hin bis zum Jahre 1862, als der herr von Sammerftein Minister bes Innern in Sannover wurde. Diefer intereffirte fich für die Berbefferung der Strombahn und fo gelang es mir benn nach vielen Beiprechungen und Correspondenzen, unter einstweiliger Burudlegung des ichon erwähnten radicalen Planes von 1847, wenigstens dabin eine Einigung zu erwirken, daß hannoveriche, oldenburgische und bremische Technifer zusammen zu treten hätten, um auf Grund von

Baggerungen und Verstärfung der Wirfung derfelben durch Anlegung von Schlengenwerken einen Correctionsplan auszuarbeiten. ftieß man auf eine große Schwierigkeit. Die Weser bilbet unterhalb Begesacks zwei Arme, von denen der rechte Arm bei Ronnebeck seit funfzig Jahren versandet ist, mährend im linken, oldenburgischen Flugarm bei Warfleth sich das wirkliche Fahrwasser befindet. Nach dem Plan von 1847 follte die neue Fahrbahn durch die Infel gelegt werden, welche die beiden genannten Flugarme trennt. Jest verlangte Sannover, daß die neue Fahrbahn durch den versandeten Rönnebeder Arm gelegt werde; Oldenburg bagegen verlangte, daß bazu der Warflether genommen werbe, zumal das Fahrwasser in diesem sich gegenwärtig befinde. Um aus diesem Conflict herauszukommen, wurde unterm 18. Mai/16. Juni 1863 zwischen Hannover und Bremen, für letteren Staat burch mich, ein Vertrag abgeschlossen auf folgender Grundlage. Sannover legt auf feine Roften in bem Ronnebeder Arm ein gusammen= hängendes Buhnensystem an und Bremen baggert auf seine Kosten in genanntem Urm eine Rinne mit achtfüßiger Doffirung und funfzigfüßiger Sohlenbreite in einer Tiefe von mindestens 4 fuß unter niedrigstem Bafferstande aus. Ru der Austiefung der Strede oberhalb und derjenigen unterhalb bes Ronnebeder Arms, die Bremen ausführen läßt, trägt Hannover 2000 Thaler bei. Mit Oldenburg wurde verabredet, bag ber Warflether Urm, ber auch einige schlechte Stellen hatte, für halbe Rechnung zwischen Bremen und Oldenburg ausgebaggert werde, indem Oldenburg nach seinem Ermessen diese Baggerungen durch einige Buhnen zu unterstäten habe. Bu ben Baggerungen unterhalb und oberhalb der beiden Arme wollte Oldenburg 1/3 der Rosten bei= tragen. Obgleich die Theilung des Stromes in zwei Arme ein großer Uebelstand ist, so war es doch besser, auf diese Beise zum Abschluß zu kommen, als gar nicht. Der Blan wurde in den folgenden zwei Sahren ausgeführt und hat fich bis jest als zwedmäßig bewährt. Da die Fluth in dem zweitheiligen Strom 5 bis 6 Fuß regelmäßig aufläuft, so ergiebt sich, daß bei der Fluthzeit sich daselbst ein Fahrwasser von 9 bis 10 Fuß findet, und da die Tiefe unterhalb und oberhalb noch um Einiges größer ift, so war nun endlich nach fast zwanzigjähriger Mühe es erreicht, daß die europäische Schifffahrt, das heißt Schiffe bis zu einer Tragfähigkeit von 70 bis 80 Lasten bis Begefack die Beser herauf fahren können. Für die Stromftrede von Begefad bis Bremen geben die Techniker die Hoffnung, daß eine ähnliche Tiefe bei nicht gar zu schlechten Wasserständen noch erreicht werden dürste, sobald der linksseitige oldenburgische Weserarm von der Ochtum bis Begesack gegensüber erst gänzlich abgeschlossen sein werde, worüber neuerdings mit Oldenburg eine Bereinbarung getrossen ist. Da der Schiffsbau stets Fortschritte macht, und bei dem Steigen der Holzpreise zu erwarten ist, daß in nicht ferner Zukunft die Seeschiffe von Eisen gedaut werden, solche Schiffe aber einen geringeren Tiefgang haben als die hölzernen, so wird man sich der Hossung hingeben dürsen, daß künftig Seeschiffe auch von noch mehr als 70 Last die Stadt Bremen erreichen werden.

Eine bremische Privatgesellschaft hatte zwischen Bremen und Bremerhaven einen electromagnetischen Telegraphen, den erften auf bem Continent von Europa angelegt, und fpater biefen bis Curhaven weitergeführt, wo berfelbe mit einem hamburger Telegraphen fich vereinigte. Sannoverscherseits war dazu bereitwillig die Concession ertheilt worden. Bremen hatte baber über Samburg feine telegraphische Berbindung mit bem Norden und bem Often. Das ging gut bis gum Jahre 1853, in welchem die hannoversche Regierung die Entbedung machte, daß das Telegraphenwesen eine Quelle guter Finanzeinnahmen werden dürfte, und daß daffelbe ben Attributen ber Staatshoheit in bemfelben Grade wie das Postweien beizurechnen fei. Sie erwog baber bie gunftige Lage bes Landes, welche bas bremische Staatsgebiet gang umichloß, mit Ausnahme der an das Herzogthum Olbenburg grenzenden Streden, welches ja gang von Sannover umgeben war, und beschloß baber nun felbft bas Telegraphenwesen in die Sand zu nehmen und ber bremischen vorerwähnten Privatgesellschaft die Concession zu entziehen. Dadurch wurde nun Bremen in eine große Berlegenheit gesett, zumal eine telegraphische Berbindung mit Bremerhaven, ichon wegen ber Schiffsnachrichten gar nicht zu entbehren war, und ber Uebergang diefer Berbindung an Sannover wegen ber Unbefanntichaft ber hannoverichen Behörden mit den Erforderniffen ber Schifffahrt eine mahre Calamitat erwarten ließ. Es fand baber über biefe Frage zwifden bem Senat und ber hannoverichen Regierung eine längere Correspondeng ftatt, welche zu commissarischen Berhandlungen führte, mit welchen ich bremischerseits und ber Geheime Regierungsrath Bening hannoverscherseits beauftragt wurde. Go viel Berträge ich auch verhandelt und abgeschlossen habe, so muß ich doch gesteben, daß feiner jo fehr wie dieser mich in eine üble Laune versett hat. Es lag bas nicht an ber Perfonlichfeit meines Concommiffars, beffen Liebensmurbigfeit

bekannt ift, sondern in der Säklichkeit ber Sache. Denn Sannover war bemüht, burch bie forgfältigfte Bahl ber Ausbrude, bie baber häufig geandert werden mußten, fich ficher zu ftellen, daß in keiner Beife ein Loch bleibe, burch welches am Ende boch ein bremischer Draht über hannoversches Territorium hinaus gelangen könne. So wurde benn unterm 26. Mai 1854 nach unfäglicher Quälerei ein Vertrag abge= ichlossen, nach welchem Bremen das Recht verblieb, einen bremischen Telegraphen burch hannoversches Gebiet nach Bremerhaven und Begefact zu legen, jedoch nur für ben innern Berkehr zwischen Bremen, Begefact und Bremerhaven. Ueber diefe Plate hinaus bestimmte Depeschen, und von außen eingehende, die Verbindung mit Oldenburg ausgenommen, follten durch das hannoversche Telegraphenbureau in Bremen, und durch basjenige in Bremerhaven, beffen Berlegung nach Geeftemunde man fich vorbehielt, vermittelt werden. Sannover erreichte feinen 3med. und Bremen blieb nur Berr feines telegraphischen Berkehrs mit feinen Hafenstädten, ungeachtet fie burch hannoversches Territorium von einander Sannover verpflichtete fich bei ben im bremischen getrennt waren. Bebiete zu errichtenden hannoverschen Stationen für den Verkehr mit Stationen im Sannoverschen ben Tarif für ben innern Berkehr und für über hannover hinaus gehende Depeschen den Tarif bes deutsch= österreichischen Telegraphenvereins in Anwedung zu bringen, wodurch bem bremischen Sandel und Berkehr wenigstens die niedrigften Tariffäße gesichert wurden.

Erwägt man, daß nach den Grundsätzen des deutsch-österreichischen Telegraphenvereins die Gebührentheilung nach dem Maßstade der Länge der Drähte stattfindet, so konnte man sich nicht verhehlen, daß wenn die hannoverschen Vorschläge abgelehnt worden wären, Bremen die bedeutenden Kosten des Telegraphenbureaus in Bremen, Vegesack und Vremerhaven zu tragen, dagegen aber nur die geringfügige Einnahme für die auf bremischem Gebiete angelegten Drähte gehabt haben würde. Ein fernerer Uebelstand wäre derjenige gewesen, daß die Gebühren sich nach dem deutsch-österreichischen Tarif gerichtet hätten, und unser Publicum weder den niedrigeren internen hannoverschen noch den beliedig zu stellenden Tarif des bremischen Telegraphenvereins im Verkehr zwischen Vremen und den Hafenplätzen genossen hätte. Unter diesen Erwägungen konnte der Vertrag nicht als unvortheilhaft bezeichnet werden, wenn schon es für das bremische Ehrgefühl unangenehm war, eine bremische Telegraphenverbindung, die man Jahre lang über

Hamburg beseisen hatte, jest entbehren zu muffen, ungeachtet eine finanzielle Ginbuge für ben Staat babei nicht eintrat.

Schon vor und während der Unterhandlung mit Hannver war im Schooße der Deputation für die Häfen und Hafenanstalten der Blan besprochen worden, an der Mündung der Beser, etwa drei Meisen vom User entsernt, auf einer Sandbank, "der Hohe Beg" genannt, einen Leuchtthurm zu erbauen. Der Banrath van Ronzelen hatte zu diesem Zweck bereits ein kühnes Project ausgearbeitet, im Kostenbetrage von 50 bis 60,000 Thaler. Man wünschte nun von Bremerhaven aus mit diesem projectirten Leuchtthurm, vorausgesetzt daß Oldenburg, zu dessen Territorium der Hohe Weg zu rechnen war, seine Zustimmung ertheise, eine telegraphische submarine Berbindung herzustellen, und wurde auch darüber mit Hannover unterhandelt. Dasselbe war zwar nicht absgeneigt eine solche Berbindung zu gestatten, knüpste daran jedoch so erschwerende Bedingungen, daß vorgezogen wurde, den Gegenstand gänzlich aus dem Bertrage zu streichen.

Dagegen wurde nun mit Oldenburg eine Unterhandlung angeknüpft 1) über Gestattung der Errichtung eines Leuchtthurms auf bremische Kosten auf dem Hohen Wege, und 2) über Errichtung eines gemeinsichaftlichen Telegraphen zwischen Bremen und Oldenburg, sowie über Oldenburg nach dem Leuchtthurm. Mit der Unterhandlung über diese beiden Verträge wurde ich beauftragt, und kamen dieselben sehr rasch und in der freundnachbarlichsten Weise am 24. April 1855 zum Abschluß.

Olbenburg gestattete ben Ban des Leuchtthurms, behielt sich seine Hobeitsrechte vor, überließ im Nebrigen die ganze Einrichtung und Disciplinargewalt an Bremen, gestattete auch die Weiterführung eines submarinen Telegraphen vom Leuchtthurm aus als eines bremischen Instituts seewärts, wodurch Bremen nun allerdings ein Loch erhielt, durch welches es seine telegraphische Verbindung über Helgoland nach allen Richtungen herzustellen berechtigt wurde. Oldenburg bedang sich das Recht aus, daß, falls Bremen innerhalb 20 Jahren eine solche Verbindung nicht zu Stande bringe, es den Leuchtthurm von Bremen übernehmen könne, gegen Ersah der Baukosten, unter Absah von zehn Procent, sowie unter Nebernahme der Landtelegraphenverbindung, mit der Verpslichtung, auf dem Thurme ein der Schiffsahrt entsprechendes Leuchtsener zu unterhalten, ohne dafür eine Abgabe von der Schiffsahrt zu erheben. Unter diesen, nur große Kosten und keine Einnahmen in sich schließenden

Bedingungen dürfte Oldenburg schwerlich jemals daran benken, den Leuchtthum zu übernehmen.

Der zweite Bertrag, über das Telegraphenwesen, schloß sich dem ersten an, da es Bremen hauptsächlich darauf ankam, die Berbindung mit dem Leuchtthurm sicher zu stellen. Außerdem wurde die Ueberseinkunft auf der Grundlage getroffen, daß Bremen 3 Meilen Telegraph von Bremen nach Oldenburg stelle, nebst dem submarinen Draht von Fedderwarden nach dem Leuchtthurm, während Oldenburg die übrigen Drähte übernahm, und daß alle Einnahmen, die aus der gemeinschaftslichen Anlage sich ergeben würden, zu gleichen Hälften zu theilen seien.

Als eine englische Gesellschaft, die Submarine telegraph company, ein Telegraphenkabel von der englischen Küste nach Helgoland und von Helgoland nach Tönningen errichtet hatte, wurde 1865 versucht mit dieser Gesellschaft eine Uebereinkunft dahin zu tressen, daß entweder für deren Rechnung oder auf bremische Kosten ein Kabel vom Leuchtthurm nach Helgoland gelegt werde. Die Berhandlungen führten aber nicht zu einem Resultate, weil für beide Theile theils durch die veränderten Verhältnisse in Schleswig-Holstein, theils durch das Eintreten einer starken Concurrenz vermittelst Anlage eines Kabels von der englischen Küste über Korderneh direct nach Vermen, sich Bedenklickseiten ergaben, die durch die drohenden politischen Ereignisse in einem Maße verstärkt wurden, daß man die Sache bis auf Weiteres auf sich beruhen ließ. —

Ich gehe jest zu der Regelung der Berhältnisse Bremens zum Bollverein über. Mit dem 1. Januar 1854 waren Hannover und Oldenburg dem Bollverein beigetreten, es wurde baher unerläglich und auch zugleich möglich, da ber Bollverein nun unmittelbar die bremischen Grenzen berührte, mit diesem sich dauernd zu verständigen. Bon einem Unschluß Bremens an ben Bollverein konnte jedoch nicht die Rede fein, so lange ber Berein "auf Ründigung" ftand, daher eine ungewiffe Dauer hatte. Auch wurden die Formalitäten des Zollwesens für unvereinbar mit ber Beweglichkeit bes Seehandels erachtet, aber im Uebrigen eine Verständigung für unerläßlich erkannt. Auf den Antrag Bremens traten baber im Sommer 1854 Commiffare von Preußen, hannover und Rurheffen mit bremischen Commissaren, nämlich mit ben Senatoren Dudwit, Smidt und Hartlaub, zusammen, um über die einem Bertrage jum Grunde zu legenden Praliminarien Berabrebung zu treffen. Meine Idee war einfach die Folgende: Es wird ein zoll=

vereinsländisches Sauptzollamt im Bremer Bahnhof errichtet, welches alle Versoneneffecten und Waaren zollamtlich abfertigt, um Diefe Procedur an der Bollvereinsgrenze zu vermeiden; auch wird eine Bollvereinsniederlage in Bremen errichtet, welche als ein Stud Bollverein betrachtet wird, bergestalt, bag Erzeugniffe bes Bollvereins und verzollte Gegenstände in biefelbe gebracht, barin beliebig umgepadt und behandelt werden, und jederzeit ohne Bollbeschwerung in den Boll-Durch biefe Bollvereinsniederlage verein zurüchgelangen fonnen. follten die Bewohner bes Bollvereins in ben Stand gefett werben, mit ihren Baaren ben Bremer Martt zu versuchen, und dieselben zollfrei gurud zu bringen, ober nach andern Theilen bes Bollvereins zu verfenden, wenn ihnen ber Berfauf am Bremer Markte nicht gelänge. Und nicht minder follte baburch ben Bremern Gelegenheit gegeben werden, ihren Sandel mit zollvereinsländischen Producten aus und nach bem Bollverein über Bremen fortzuseten. Denn gerade biefer Sandelszweig wurde burch die Freihafenstellung Bremens schwer betroffen. Ich hatte biefe Idee schon 1847 bei den Berhandlungen über ben Sandels- und Schifffahrtsbund aufgeftellt. Beides, ein gollvereinsländisches Bollamt im "Auslande", und eine Bollvereins= niederlage für Bollvereinsmaaren, ebenfalls im "Auslande", betrafen Dinge, die noch niemals vorgekommen waren, und mit ben bestehenden Bollvereinsgesetzen nicht wohl fich in Ginklang bringen ließen. Es fam daher darauf an, einen Ausnahmszuftand zu begründen, was bei ber Bielfopfigfeit bes Bollvereins und bem Erforderniß ber Stimmeneinhelligfeit feine großen Schwierigfeiten hatte. Aus biefem Grunde war es erforderlich, zunächst über Grundzüge fich zu einigen, diese ben Regierungen vorzulegen, und nach Erlangung von Inftructionen gu wirklichen Berhandlungen zu fchreiten. Damit wurden denn die Sommer= monate von 1854 zugebracht.

Im Frühjahr 1855 erschienen nun die Herren Geh. Rath Henning für Preußen, Schaprath Lang für Hannover und Geh. Rath Cramer für Kurheffen in Bremen, und wurden jest die wirklichen Verhandlungen aufgenommen und fortgeführt, bis am 26. Januar 1856 ein Vertrag zum Abschluß kam, der sich über die folgenden Gegenstände verbreitete:

1) Gegenseitige Gleichstellung in Handel und Schifffahrt, wobei allein der Weinhandel ausgenommen wurde, für welchen man eine Begünstigung der binnenländischen Weinhändler um 20 pCt. des Zolls durchaus reserviren wollte.

- 2) Stipulationen zur Unterdrückung des Schleichhandels, im Anschluß an die Bestimmungen des Vertrags zwischen Bremen und Hannover vom 14. April 1845.
- 3) Errichtung eines Hauptzollamts in Bremen für die Abfertigung von Waaren und Reiseeffecten auf dem Bahnhof und für den Bersandt auf der Oberweser.
- 4) Errichtung einer Zollvereinsniederlage in Bremen nach bem Bremischen Projecte.
- 5) Anschluß verschiedener bremischer Gebietstheile an den Zollverein zu besserer Abrundung seiner Grenzen.
- 6) Zollbefreiung verschiedener Waaren, bei der Einfuhr aus Bremen in den Zollverein, von welchen angenommen werden kann, daß sie vorherrschend zollvereinsländischen Ursprungs seien.
- 7) Bestimmungen über die Beziehung von Jahrmärkten und Messen, und dabei zu gewährende Erleichterungen und Begünstigungen.
- 8) Bestimmungen über bas perfonliche Berhältniß ber Bollbeamten zum bremischen Staate, und endlich
- 9) über die Suspenfion ber Beferzölle.

Rachdem dieser umfassende Vertrag ratisicirt worden war, traten im Frühjahr 1856 die solgenden Commissare: Provinzial Steuers director von Jordan für Preußen, Oberzollrath Widmann für Bahern, Oberzollrath Erzleben für Hannover, Obersinanzrath von Wille für Kurhessen, Oberzollrath Meyer für Oldenburg mit den bremischen Senatoren Duckwiß, J. D. Meier, G. W. Albers, Diedr. Albers und Kottmeier, zusammen, um über den Vollzug des Vertrages Kath zu halten und die Ausschrung der unendlich weitläusigen Bestimmungen zu überwachen. Diese Vollzugsverhandlungen nahmen das ganze Jahr 1856 in Anspruch und kamen erst mit dem Ende des Jahres zum Abschluß.

Dieser Vertrag hatte für Bremen das Resultat, daß ein bestimmtes Rechtsverhältniß für Handel und Schifffahrt mit dem Zollverein einstrat; daß die Waaren nicht mehr an der Zollvereinsgrenze oder bei den Hauptzollämtern im Inlande ihre Untersuchung und Abfertigung erhielten, sondern zur großen Bequemlichkeit der binnenländischen Absnehmer diese ganze Manipulation schon in Bremen stattsand, wodurch manche Austräge nach Bremen gezogen wurden, die sonst eine andere

Richtung genommen hatten; daß der Handel mit zollvereinsländischen Erzeugnissen nicht das "ausländische" Bremen zu umgehen brauchte, sondern in der Zollvereinsniederlage betrieben werden konnte, gerade so als wenn die Waaren gar nicht aus dem Zollverein herausgekommen wären; daß der bremische Handel von den Weserzöllen befreit wurde; und endlich der Kleinhandel mit ausländischen Waaren die Concurrenz mit den Kleinhändlern der Nachbarschaft sehr wohl bestehen konnte, ja in der Hinsicht noch Vortheile vor dem Inländer voraus hatte, daß er den Zoll auf die zu versendenden Waaren erst bei der Absendung an den Abnehmer zu entrichten hatte, während der inländische Händler dieselben erlegen muß, bevor er weiß, ob und wann er sie an den Mann bringen kann.

In Folge bes zwischen bem Bollverein und Frankreich im Angust 1862 abgeschloffenen Sandelsvertrags wurden verschiedene Abanderungen bes Bertrags vom 26. Januar 1856 erforderlich, und da der Lettere mit dem 31. December 1865 fündbar wurde, fo fündigte Breußen, Namens des Bollvereins, den Bertrag und trug auf commissarische Berathung über Erneuerung beffelben, unter ben nothwendig geworbenen Modificationen, an. Es traten baher im Frühjahr 1865 ber Geb. Rath Senning für Breußen, Oberzollrath Cammann für Sannober, Beh. Rath Cramer für Rurheffen und Oberzollrath Mener für Olbenburg mit den Senatoren Dudwis, Rottmeier und Grave gufammen, um die Revision borgunehmen. Die Abanderungen bes Bertrags waren von geringer Erheblichkeit und betrafen hauptfächlich eine Erweiterung ber Befugniffe bes Sauptzollamts. Rach mehrfachen Unterbrechungen der Unterhandlungen fam endlich unterm 14. December 1865 ein neuer Bertrag zu Stande, welcher ben alten Bertrag auf 12 Rabr erneuerte, und fich nur über bie verschiedenen nothwendig gewordenen Abanderungen verbreitete.

Somit waren benn von Neuem die Zollverhältnisse auf längere Zeit festgellt. —

Bei der Errichtung des Hauptbahnhofs (1845) herrschte, wie schon erwähnt worden, die Idee vor, daß demnächst eine Berbindung des Bahnhofs mit der Weser bei St. Stephani stattzusinden habe. Man dachte sich damals diese Berbindung in Gestalt eines Canals. Im Jahre 1850 wurde diese Frage wieder in Erwägung gezogen und ging nun die Ansicht dahin, daß es sich noch mehr empfehlen werde, den Bahnhof bis an die Weser auszudehnen. Die Eisenbahndeputation

berichtete darüber zuerst am 30. September 1850, indem sie für die Ausmundung an der Befer die Stelle bes alten Rrantenhauses in Berbindung mit dem an der Wichelnburg liegenden Säufercomplex vorschlug, wodurch eine Schienenverbindung mit der Schlachte fehr nahe gerückt Auch lag damals ein Project bes Haufes Balkema & Co. in Amfterdam wegen Errichtung einer Gifenbahn von Amfterdam über Oldenburg und Bremen nach hamburg vor, für welches die Concession bei bem Senate icon im Rahre 1847 nachgesucht war. Auch dieser Blan schien ber Beiterführung bes Bahnhofs bis an die Befer bas Wort zu reben, bamit, wenn aus bem genannten Projecte etwas werben follte, ber Beg gur Ginmundung in unfern Bahnhof gewiesen erscheine. Das Project ber Herren Baltema & Co., bei welchem viele ber ersten Sandlungshäufer in Amfterdam und London betheiligt waren, scheiterte baran, daß hannover seine Zustimmung zu der Führung einer Gifenbahn von ber holländischen zur oldenburgischen Grenze über Leer ver-Die Idee, eine Bahn von Bremen nach Oldenburg und Brake anzulegen, und zwar durch eine in Bremen domicilirte Gefellichaft, trat balb an die Stelle bes erwähnten Projects und gab ebenfalls Unlaß jur Ermägung ber Ibee ber Beiterführung bes Bahnhofs bis an die Wefer. Die Gemüther waren aber noch ju fehr erregt von ben Aufwallungen der letten Jahre, denn sonderbarerweise fand die Idee heftigen Widerstand in der Burgerschaft und selbst in der Raufmannschaft. Gin Theil fürchtete eine Beeinträchtigung ber Schlachtfuhrleute und Arbeiter, sowie der Benutung der Backbäuser, wenn der Bahnhof bis an die Befer rude, und ein anderer Theil meinte, es sei einerlei, ob die Gifenbahn in der Stadt Bremen ober an der Geefte mit ber Schifffahrt in Berührung tomme; benn man nahm an, daß boch über fury ober lang die Bahn Bunftorf-Bremen nach der Geefte weiter geführt werden wurde. Es wurde baher mehrere Jahre zwischen Senat und Bürgerschaft über die Frage verhandelt. Unterm 1. März 1851 berichtete die Eisenbahndeputation von Neuem über die Angelegenheit und ichlug nun vor, die Bahn unterhalb bes Buchthaufes an die Wefer zu leiten, und die von dem Zuchthause abwärts befindliche über 200 Juß breite Bucht ber Befer abzugewinnen und zur Errichtung eines Lanbungsplates für ben verlängerten Bahnhof aufzuhöhen, indem man ben Plan, das Armenhaus und Krankenhaus mit zum Güterverkehr zu verwenden, der Zukunft überlaffe, weil diese Idee augenblicklich auf Widerstand stieß. Gutachten der bremischen Bafferbaubehörde und bes

preußischen Beh. Oberbaurath Sagen erflärten die Aufhöhung jener Bucht und Errichtung einer graden Uferlinie für vortheilhaft, nicht nur für den Abfluß des Sochwaffers, fondern auch für die Berbefferung der Stromrinne. Die Deputation erörterte die Frage ber Rentabilität ber Unlage aus dem Gesichtspuncte, daß, wenn auch durch Bermiethung ber Bodenraume eine namhafte Ginnahme werbe zu erzielen fein, boch ber unzweifelhafte Bortheil barin beftehe, bag bie Unlage große Quantitäten Güter, welche feither nicht ben Beg über Bremen zu nehmen pflegten, für ben Gifenbahntransport herbeiziehen muffe, und daß die vermehrte Einnahme an Gifenbahnfracht ein reichliches Aequivalent für bie Berginfung bes Unlagecapitals fein werbe. Außerdem wurde geltend gemacht, daß alle Sandelsplate ihre Gifenbahnen mit den Wafferftragen verbunden hatten und daß Bremen, zumal bei feiner ungunstigen Lage, die Concurrenz nicht werbe bestehen konnen, wenn es bem Sandelszuge nicht gleiche Bequemlichkeiten barbiete. Dennoch verweigerte die Bürgerschaft ihre Buftimmung und ersuchte ben Senat, bie ganze Frage nochmals zu prufen und auch die Sandelstammer zu gut= achtlicher Meußerung aufzufordern.

Im August 1851 widerlegte der Senat die Bedenken der Bürgersichaft, und theilte ihr das Gutachten der Handelskammer mit, in welschem nun die Verlängerung des Bahnhofs dis an die Weser als unersläßlich bezeichnet wurde. Da endlich stimmte die Bürgerschaft wenigstens dem Ankause der für die Anlage erforderlichen Grundstücke bei.

Diese Grundstücke wurden benn auch sofort angekauft, und da viele Eigenthümer, von deren Grund und Boden nur kleine Stücke erforberlich waren, auf Grund des Gesehes die Uebernahme ihrer ganzen Grundstücke durch den Staat verlangten, wurde diesem Verlangen gern entsprochen, weil dieselben voraussichtlich in kurzer Zeit den viers dis sechsfachen Werth durch die Anlage des Bahnhofs erreichen dürften. Da aber manche Veränderungen, namentlich in Folge der schwebenden Bollverhandlungen bevorstanden, ließ man die Anlage dis zum Jahre 1855 ruhen, und beantragte nun die Aufhöhung der vorerwähnten ca. 1600 Fuß langen und im Durchschnitt 200 Fuß breiten Bucht am User Ver Weser. Dabei ergab sich jedoch, daß das Köcheln'sche Grundstück die Berechtigung des Eigenthums dis an die Weser hatte, was dis dahin der Deputation unbekannt geblieben war. Zur Vermeidung eines Processes mit sehr zweiselhaftem Ersolge wurde daher vorgezogen, das ganze Köcheln'sche Grundstück anzukausen, und nachdem dies

geschehen, im Laufe des Sommers die Aufhöhung und Ufereinfassung des Raumes beendet.

Der Vertrag mit dem Zollverein wegen des Abfertigungsversahrens und der Zollvereinsniederlage, deren Errichtung man auf dem der Weser abgewonnenen Raume projectirte, war, wie schon erwähnt, am 26. Januar 1856 zum Abschluß gekommen, allein die Details der Ausschlung wurden erst im Laufe des Jahres 1856 durch die Bollzugscommission sestgestellt. Erst nachdem man in diesen Verhältnissen zu einer Klarheit der Absichten und Meinungen gelangt war, konnte der Bauplan des Weserbahnhofs, wie man ihn jetzt nannte, entworfen und dem Senat und der Bürgerschaft vorgelegt werden. Es geschah dieses am 17. December 1856, und wurde nun im solgenden Kahre mit der Aussührung der Bauten vorgegangen.

Inzwischen hatten schon seit einiger Zeit Besprechungen in Sannover über die Beiterführung der Gifenbahn nach der Geefte ftatt= gefunden, welche 1856 zu förmlichen Unterhandlungen führten. San= noverscherseits war ber Generalbirector Hartmann, und bremischerseits Senator Bredenkamp neben mir damit beauftraat worden. Es bestand zwischen beiden Staaten eine principielle Meinungsverschiedenheit über biefe Bahnanlage. Bremischerseits wurde verlangt, daß die Richtung ber Bahn von Bremen birect auf Begefact über bie Mündung ber Lesum geführt werde, sodann weiter über Blumenthal durch die wohlhabenden und bevölkerten Ortschaften am rechten Weserufer, wodurch auch der Verkehr der Bewohner des linken Weferufers herangezogen werden wurde, und endlich bis an die Geefte vor der neuen Geefte= brude in einen Bahnhof endend, welcher bann in ber Mitte zwischen Bremerhaven, Geeftemunde, Lehe und Geeftendorf liegen murbe. Da= bei würden dann die Bassins von Bremerhaven und Geestemunde durch Schienenstränge mit dem Sauptbahnhofe zu verbinden sein. Sannoverscherseits bagegen wollte man die Richtung der Bahn über Lefum, Scharmbed nach Beverstebt und von da nach Geeftemunde geführt haben, wo fie in einem fast 1/4 Stunde von der Geeftebrude entfernt belegenen Bahnhof munden follte. Die Bahn murde auf diese Beise einen Umweg von mehr als zwei Meilen machen. Die hannoversche Regierung verfolgte babei die Ibee, bemnächst von Beverstedt nach harburg weiter zu bauen, und auf diefe Beife Geeftemunde gum Winterhafen für hamburg zu machen. Man bachte fich hierunter in hannover allerlei gar wunderbare und unmögliche Dinge, schien auf

das wirklich Nothwendige und Erreichbare, nämlich die glanzende Entwidelung bes Berfehrs ber naturgemäß eng verbundenen beiden Safenplage Bremerhaven und Geeftemunde über Bremen in füdlicher Richtung fehr wenig Werth zu legen, und jagte bem Phantom nach, daß wenn eine Gifenbahn von Geeftemunde über Beverftebt nach Sarburg führe, die Samburger nichts Giligeres zu thun haben würden, als im Winter ihre Schiffe ftatt nach der Elbe nunmehr nach Geeftemunde zu birigiren. Man nahm au, Beeftemunde werbe fich bann bald zu bem beutschen Liverpool ausbilden, und projectirte auf bem Papier ein Net von Canalen und Strafen bis in die Saibe hinein, und folgeweise ben Bahnhof fo weit entfernt von ber Birflichfeit des gegenwärtigen Berkehrslebens, daß er nothwendig für die lebende Generation, auch wenn die Butunftshoffnungen gutreffen follten, gu einer mahren Blage werben mußte. Jest bedauerte man lebhaft in Bremen, daß man bem Plane einer Privatgefellschaft, welche burch ben Eisenbahnbau-Inspector Stolpner im Jahre 1850 eine Eisenbahnanlage von Bremen über die Mündung der Lefum direct nach Begefact unter Beihülfe von Staatsmitteln hatte bearbeiten laffen, nicht mehr Aufmerkfamfeit geschenft habe. Denn hatte man jenen Blan ausgeführt, jo wurde man eine bremifche Bahn von zwei Meilen Länge gehabt haben, und es hatte dann von einer Bahnaulage nach ber Geefte schwerlich anders die Rede sein können, als mittelst Anknüpfung an eine ichon bis Begefact bestehende Bahn. Die Gemüther waren aber 1850 zu fehr entmuthigt nach ben Stürmen ber beiden vorhergegangenen Jahre, fo daß man es bei ben Boranichlagen bewenden ließ. Benige Sahre nachher war es bamit schon zu spät.

Bei der großen Meinungsverschiedenheit zwischen Hannover und Bremen konnten die Unterhandlungen nicht gefördert werden. Kein Theil wollte nachgeben, und so vergingen in nuhlosen Disputationen mehrere Jahre. Die Nothwendigkeit einer Eisenbahnanlage nach der Geeste trat nun bei dem glänzenden Aufschwunge, den Bremens Handel und Schiffsahrt nahmen, immer mehr hervor, das bremische Bublizum, besonders die Kaussente wurden ungeduldig, und man sprach sich allgemein darüber aus, daß, wenn der Umweg über Beverstedt nicht so gar groß wäre, man auch wohl die bremische Idee der Führung der Bahn längs des rechten Weserusers über Begesack und Blumenthal sallen lassen könne. Das ersuhr man sosort in Hannover, und war daher auf bessen Rachgiebigkeit nicht zu rechnen. Gedrängt von

ber Ungebuld bes Bublicums beauftragte baber ber Senat seine Commiffare zu versuchen, Sannover zu vermögen, einen Mittelmeg ein= zuschlagen. Bremen schlug nun vor. die Richtung längs der vorhandenen Chaussee nach Bremerhaven zu nehmen. Diesen Vorschlag lehnte Sannover ab und schlug nun seinerseits vor, von Beverstedt abzusehen und bafür einen Bunct zu nehmen, der auf etwa halber Entfernung von der Chauffee und Beverstedt belegen fei. Dieser Bunct. ber nur aus einem Wohnhause bestand, bieß Stubben. Um nun end= lich weiter zu kommen. wurde dieser Bermittelungsvorschlag angenommen, und zu der Berathung anderer Bertragsbestimmungen geschritten. Diese Letteren bezogen sich im Wesentlichen auf zwei Dinge, nämlich auf die unbedingte Bleichstellung von Bremerhaven und Geeftemunde, sowie auf die Absicht, Sannover zu hindern Differentialfracht= tarife zu Ungunften Bremens einzuführen. In beiben Buncten fam ein Einverständniß zu Stande, man fieht aber ben betreffenden Baragraphen des Bertrags an, wie fehr um jedes Wort gerungen ift. In Betreff des Fahrplanes wurde bestimmt, daß Morgens und Nachmittags ein Bug von Bremen nach Geeftemunde abfahren, und die Reisenden nach einem Aufenthalte von minbestens zwei Stunden in Geeftemunde ober Bremerhaven sowohl Morgens vor Anfang ber Borfe als Abends mit rechtzeitig abzulaffenden Bugen nach Bremen follten zurudkommen tonnen; ferner fei Morgens fruh ein Bug von Geeftemunde nach Alle übrigen Büge, namentlich zur Berbindung Bremen abzulaffen. mit den in Bremen nach Süden abgehenden und von da herankommenden Rügen blieben ber Bestimmung hannovers überlaffen. Die lettgebachte Bestimmung flang unangenehmer, als fie in Birklichkeit war, benn bie aus dem Süben in Bremen ankommenden und babin abgehenden Rüge wurden nach dem Bertrage von 1845 gemeinschaftlich bestimmt, und wenn die Buge nach und von Geeftemunde fich jenen anschlossen, so geschah solches eben an bereits gemeinschaftlich verabredete Büge. Es fam hingu, daß die vertragemäßig für die Beeftebahn festgestellten Büge sich als nicht practisch bewährten, und daß daher Sannover fehr bald wünschte, daß an beren Stelle ein anderer Fahrplan trete, ber nun mit Bremen verabredet werden mußte, fo daß am Ende man fich eben fo gut über den Fahrplan auf der Geeftebahn als auf der Bunftorf-Bremer Bahn zu verständigen hatte. Gin anderer scheinbar ungunftiger Bunct für Bremen war berjenige, daß (§ 14) ber Frachttarif zwischen Bremen und Bremerhaven von Sannover allein festgestellt werden

folle. Dieje Beftimmung murbe jedoch badurch wieder ausgeglichen, bağ ber Tarif für Baaren, welche fich zwischen ben Safenplagen und Bremen bewegen, nicht über 21/2 Pfennig pro Centner und Meile betragen durfe, und daß, wenn Sannover den Tarif fur weiter gehende Buter ermäßige, ber herabgesette Tarif auch fur Die gwijchen Bremen und ben Safenplaten fich bewegenden Baaren Unwendung zu finden habe. Endlich verpflichtete fich Sannover, für Baaren, welche, von ber Geeftebahn fommend, über Bremen hinaus verfandt wurden und vice versa, feine andern Tariffate eintreten zu laffen, als die für ben Transport von und nach Bremen geltenden, welche, jo weit es die Bunftorf-Bremer Bahn betraf, gemeinichaftlicher Beftimmung unterlagen. Diefer legtgebachte Umftand, ber vertragsmäßig nicht beanstandet werden fonnte, unterftellte die Tarife des Guterverfehrs bon und nach ben Platen an ber Geeftebahn gemeinschaftlicher Beichlugnahme eben jowohl als ben Berfehr auf der Bremen-Bunftorfer Bahn, nur allein mit ber Maggabe, bag Sannover bie Freiheit hatte, auf der Geeftebahn ben Tarif allgemein noch niedriger zu ftellen. Daß bergleichen geschehen werbe, hielt Riemand für möglich, weil es wohl im Intereffe Bremens, b. b. bes bremischen Sanbels, aber nicht im Intereffe Sannovers, welches feine Ginnahme baburch mindern wurde, liegen fonne. Dennoch ift es geichehen, weil ber Guterzug auf bem Bafferwege blieb, und erft burch bie Berabsehung auf 1 Sgr. per Etr. Frachtgut herbeigezogen wurde. Das Unternehmen follte für halbe Rechnung ausgeführt und bie Revenuen zu gleichen Salften getheilt werben; bagegen blieben von ber Anlage auf gemeinschaftliche Rosten ausgeschloffen 1) die Landungsund Lagerungsanftalten zu Geeftemunde, welche Sannover übernahm, und 2) die Zweigbahn von Geeftemunde nach Bremerhaven und die Landungsanftalten bafelbit, welche Bremen ftellte.

Der Vertrag wurde am 28. Februar 1859 zu Verden unterzeichnet. Es ist nicht zu leugnen, daß Hannover bei der Unterhandlung dieses Vertrags nicht freundnachbarlich gegen Vremen versuhr und von seiner Stellung als mächtigerer Staat Gebrauch machte, wennsgleich, abgesehen von der unzweckmäßigen Richtung der Bahn und der ganz unsinnigen Lage des Personenbahnhoss zu Geestemünde, die andern hannoverschen, bei einem auf gemeinschaftliche Kosten auszeschirten Unternehmen nicht gerechtsertigten Prätensionen in Wirklichsteit ziemlich illusorisch gemacht worden sind. Das Gesühl des ersahrenen

Unrechts, und der Berdruß darüber, daß man nothgedrungen sich hatte fügen müssen, weil man die Eisenbahnverbindung mit den Hafenplätzen nicht länger entbehren konnte, lastete schwer auf der bremischen Besvölkerung, und gab zu häusigen Aeußerungen des Unmuths gegen Hannover Beranlassung.

Es erübrigt nun noch, über eine Eisenbahnanlage nach bem Olbenburgischen bas Wesentliche aufzuzeichnen. Wie schon erwähnt. beschäftigte sich eine bremische Privatgesellschaft mit dem Plane der Erbauung einer Gisenbahn nach Oldenburg und hauptfächlich nach Brake. Sie begehrte die Concession von den Regierungen von Oldenburg und Bremen. Ueber die Bedingungen, welche der Gesellschaft zu stellen waren, hatte ich daher sehr ausführliche Verhandlungen mit Olbenburg zu führen; es zerschlug sich aber die ganze Sache an bem Umstande, daß die Gesellschaft eine Zinsgarantie von 400 des Anlage= capitals beanspruchte, wodurch regierungsseitig Bedingungen bervorgerufen wurden, welche die Gesellschaft nicht genehmigen zu können glaubte. Die Verhandlungen wurden daher abgebrochen. Darauf be= warben sich eine Reihe anderer Unternehmer um diese Bahnanlage. Engländer. Belgier und Franzosen. Nachdem man sich mit ihnen ein= gelaffen hatte, ergab fich bei allen daffelbe Lied. Sie wollten für eine bestimmte, ihnen entweder zu zahlende, oder mit Zinsgarantie zu 4 % zu versehende Summe die Bahn herstellen, dann die Actien verkaufen, und den Räufern der Actien überlassen, für Unterhaltung und Betrieb ber Bahn weiter ju forgen, indem fie annahmen, daß fie bei dem Bahnbau für den festen Preis ihren guten Vortheil haben würden. Da es nun nicht möglich ift, einen folchen Bau in allen Theilen zu controliren, so besorgte man, daß man eine fehr mangel= hafte Bahn erhalten werbe und am Ende die schlechte Bahn übernehmen muffe. Es wurden baber alle Antrage biefer Art gurudge= wiesen. Das ging so fort bis zum Jahr 1863. Da entschloß sich bie großherzoglich oldenburgische Regierung, eine Gifenbahn von Bremen nach Olbenburg auf olbenburgische Rechnung zu bauen. Sie beantragte daber bei dem Senat, eine commissarische Verhandlung über die Frage eintreten zu laffen, mit welcher oldenburgifcherfeits der Regierungs= präfident Erdmann beauftragt war. Der Senat beauftragte Senator Gilbemeister und mich mit der Unterhandlung, welche zum Abschluß bes Bertrags vom 8. März 1864 führte. Die Grundlage bes Bertrags beftand barin, daß Oldenburg die Bahn auf feine Roften bis an ben

Sicherheitshafen baue, Bremen bagegen die Brücken über den Sicherheitshafen und die Weser, den Bahnhof in der Neustadt und die Bersbindung mit der Weserbahn auf seine Kosten stellte, indem Oldenburg das bremischerseits verausgabte Capital, wobei für die beiden Brücken eine seste Summe angenommen wurde, verzinsete. Die Weserbrücke sollte an der Stelle, wo das Zuchthaus stand, über die Weser geführt und die Schienenlagen auch zum Waarentransport nach und von Lagerungssund Landungsanstalten am Neustadtswall, sogar auch nach und von den Packhäusern der unteren Neustadt, unter näher sestgestellten Bedingungen, mitbenutzt werden können.

Bei bem Aufschwunge bes bremischen Sanbels hatte fich bereits ergeben, daß die Landungs= und Lagerungsanftalten in ber Stadt Bremen nicht mehr ausreichten, daß es fich daher empfehle Bedacht barauf zu nehmen, daß am Baffer belegene Blate zur Benutung herbeigezogen wurden. Dazu boten die Ufer bes Sicherheitshafens und bes Stadtgrabens ber Neuftadt einen großen Raum bar, ber nur dann mit in den Bereich bes Bahnhofs gezogen werden fonnte, wenn vom Bahnhofe aus eine Ueberbrudung ber Befer ftattfinde. Man behielt fich baber im Bertrage mit Olbenburg auch vor, die Brude zweigleifig bauen zu konnen, weil man vorausfah, daß, wenn fich ber Bahnhof einft um die Neuftadt herum ausdehne, mit einer eingleifigen Brude nicht anszureichen fein werbe. Es fam ferner in Betracht, baß bas etwa 600,000 Quadratfuß große Areal nördlich des Sicherheitshafens und langs ber Befer belegen, faft gang bem Staate gehort, und leicht in einen großartigen, gang bon Baffer umgebenen, bon einem Schienenstrange ober mehreren burchzogenen Lagerplat umgewandelt werden fann. Diefer Lagerplat wurde, wenn im Laufe ber Zeiten einmal die Nothwendigfeit eines Anschluffes Bremens an ben Bollverein herantreten follte, ein ausgezeichnetes wirkliches Entrepot bilden fonnen. Diese verschiedenen Rücksichten waren es, welche für Die Errichtung ber Brude an ber fraglichen Stelle fprachen. Damit Die Schifffahrt bis in die Stadt Bremen nicht wesentlich burch biefe Brude beeinträchtigt werbe, wurde dieselbe mit einer Drehöffnung projectirt und ausgeführt. Gine folche war um fo nothwendiger, als erfahrungsmäßig oft Monate lang ein Bafferstand ber Befer von über 8 Jug Sobe ftattfindet, bei welchem auch mit niedergelegtem Mafte fein Leichterfahrzeug wurde die Brude paffiren fonnen. Es fam ferner in Betracht, daß jährlich 800 bis 1000 fleine Seefchiffe, Ruftenfahrer

und Ostsee-Holzschiffe, welche stehende Masten nicht wohl entbehren können, von Holland, Dänemark, Schleswig, Norwegen und der Ostsee nach Bremen kommen, und innerhalb der Stadt ihre Ladungen landen. Alle diese Schiffe würden von der Stadt ausgeschlossen sein, wenn man die Brücke ohne Drehöffnung gebaut hätte. Und dennoch fand diese Drehöffnung seltsamerweise in der Bürgerschaft den heftigsten Widerstand, so daß es nur mit genauer Noth gelang dieselbe durchzusehen.

Blide ich nun zurud auf meine fünfundzwanzigjährige Thätigkeit als Mitglied bes Senats, so will es mir scheinen, daß ich das Benfum, welches ich mir 1841 stellte, nunmehr so leidlich erledigt habe. Es besteht eine Eisenbahn, welche über Bunftorf die Verbindung Bremens mit dem westlichen, dem öftlichen und füdlichen Deutschland hergestellt hat, eine andere unmittelbar nach Westen über Oldenburg ift im Bau begriffen, die Safenpläte sind mit der Mutterstadt durch Schienenstränge verbunden; der Hauptbahnhof ist vermittelst der Weserbahn an die Befer gerückt, wo ber Beferbahnhof den steigenden Berkehr nicht mehr bewältigen zu können scheint; ja ber Hauptbahnhof felbst, bessen großartiger Zuschnitt Anfangs auf bas Heftigste getabelt wurde, hat in solcher Beife vervollständigt merden muffen, daß ftatt ber ursprünglichen zwei Güterschuppen beren bereits sechs bem Berkehr bienen, und ba noch Raum bleibt für eine fernere Bermehrung berfelben, ift man jest darüber froh, daß von Saus aus ber Raum fo reichlich bemeffen worben ift, daß berfelbe noch für eine ferne Zukunft ausreichen dürfte.\*) Die Safenanstalten zu Bremerhaven find vervollständigt und das Areal ift entsprechend vergrößert worden. Das ursprünglich angelegte erfte Baffin hat die doppelte Größe erhalten, und ein zweites für oceanische Dampfer ift hinzugefügt worden, so daß diese beiden Baffins dem Erforderniß noch auf lange hinaus werden genügen können. Ein Leucht= thurm auf dem Sohen Wege sichert die Ginfahrt in die Weser, und ift telegraphisch mit Bremen verbunden. Die Oberweser ist corrigirt und

<sup>\*)</sup> Dennoch hat, seitbem Obiges niebergeschrieben worben, ber bremische Handel sich so sehr gegen alle Erwartung ausgebehnt, baß ber Bahnhof nicht mehr ausreichend befunden wurde und auf eine fernere Vergrößerung Bedacht genommen werden mußte. Hinsichtlich ber Hasenanlagen in Bremerhaven, so großartig sie auch ausgeführt sind, hat sich gleichzeitig basselbe Ersorberniß geltend gemacht.

frei von Bollen, die Unterwefer ift ausgetieft und bis Begefact juganglich für Seefchiffe bis ju 9 Jug Tiefgang. Unfer Boftwefen ift aus dem Chaos auf feste Grundlagen gebracht, und befindet sich, namentlich bie Berbindung mit benjenigen Staaten, auf welche am meiften antam, mit ben Seeftaaten, gang in Bremens Sanben. Die erfte oceanische Dampf= ichifffahrt durch die Ocean Steam Navigation Company zwischen Bremen und Newhort ift in Ausführung gebracht, an beren Stelle fpater, unter Benutung der gewonnenen Grundlage und Erfahrungen, der Nordbeutsche Lloyd durch andere Kräfte trat. Für das Telegraphenwesen ift eine Grundlage gewonnen und vertragsmäßig festgestellt. Berhältniß zu den Nachbarftaaten, namentlich zum Zollverein, ift burch die umfaffenden Berträge vom 14. April 1845, vom 26. Januar 1856 und beffen Nachtrag von 1865 geordnet, und eine Bollvereinsniederlage errichtet, welche die burch die bremische Freihafenstellung veranlaßte Unterbrechung bes Sandels mit zollvereinsländischen Erzeugniffen in vielfacher Sinsicht wieder aufhob. Die Bahnhofsanlagen am rechten Beserufer find durch eine Brude und Gifenbahn mit benjenigen, welche am linten Beferufer, langs bes Sicherheitshafens und bes Stadtgrabens ber Neuftadt in ber Entstehung und Entwickelung begriffen find, verbunden, und ift zu erwarten, daß die um die Reuftadt berum belegenen faft gar teinen Ertrag liefernden Staatsgrundftude balb einen großen Werth erlangen und bem fich zeigenben Mangel an Landungspläten abhelfen werben. Endlich mag erwähnt werben, daß auch am Sauptbahnhofe manche Grundstücke, die nicht zu Gisenbahnzwecken verwendet werden fonnen, werthvolle Ertrage zu liefern geeignet find, und bag ber große, für einen fleinen Staat gang übermäßige Gelbaufwand für die fostbaren Safenanlagen zu Bremerhaven durch allmählichen Verfauf der 1851 erworbenen Grundstücke zu Baupläten, bei Fortdauer einer friedlichen Entwidelung, im Befentlichen gebedt werben burfte. Der indirecte Bortheil jener koftbaren Anlagen zeigt fich in erheblicher Beife in dem Aufschwung, den der Sandel mahrend diefer Periode genommen hat, benn er hat fich mehr als vervierfacht, und ber Wohlstand ber fleinen Republik hob fich in bem Mage, daß das Staatsbudget von einer haben Million Thaler gegen Ende ber vierziger Jahre bis 1866 gu zwei Millionen Thaler und barüber anwuchs, weil alle Staatseinnahmen, ohne Erhöhung der Abgabentarife, eine um fo viel vergrößerte Ginnahme lieferten. In einem wohlorganifirten großen Staate würden fast alle diese Anlagen für ben Sandel und für die Schifffahrt

burch die Staatsregierung aus dem großen Staatsgeldbeutel beschafft worden sein; hier aber mußte eine Handelsstadt von mäßiger Größe alle diese Lasten auf sich nehmen, und dabei fast Alles von Rachbarstaaten erkämpsen. Da bekanntlich allemal Zwei zu einem Handel gehören, mußten die Verständigungen mit Nachbarstaaten durch "Leistungen und Gegenleistungen" herbeigeführt, und daher oft dieses oder jenes geopsert werden, um Größeres dafür einzutauschen. Daher wird es denn auch in den Verhältnissen begründet erscheinen, wenn bei den vielen Verträgen nicht immer alles erreicht werden konnte, was man etwa wünschen mochte; im Ganzen dürste aber der Ersolg den Beweiß liesern, daß Vermen bei seinen Verträgen gut gesahren ist. Was nicht auf den ersten Schlag siel, blied späterer Verständigung vorsbehalten, zumal bei dem Eintreten eines Wechsels der leitenden Persönlichkeiten und bei dem Wintreten eines Wechsels der leitenden Persönlichkeiten und bei der Wucht der öffentlichen Meinung und Nothewendigkeit, welcher schließlich jede Regierung sich fügen muß.

Bas erstrebt wurde, nämlich: Bremen concurrengfähig mit seinen gewaltigen Nachbarn an der Elbe und in den Riederlanden zu machen, das ift vollständig erreicht worden, ja Bremen hat seitdem seine Concurrenten in manchen Studen überboten. Es ging ihnen voran in der Subseefischerei, in der oceanischen Dampfschifffahrt, im Postwefen, im Schiffsbau (benn Bremens eigene Schifffahrt mar in ben funfziger Jahren größer als biejenige Samburgs), im transatlantischen Sandel (benn das Quantum der Ginfuhr Bremens aus oceanischen Ländern übertraf in den letten Jahren schon dasjenige Samburgs), in der Bahl der überfeeischen Stabliffements, und darf man sich der hoffnung hingeben, daß die Energie der bremischen Raufmannschaft auch fünftig, ba örtliche Sindernisse und Schwierigkeiten nicht mehr im Bege fteben, ben bremischen Sandel zu fernerer Blüthe fördern werde. Die letten 25 Rahre bilben eine Periode beständiger Offensive nach außen, man raftete nicht, bis man für das mas man erftrebte, den Anknüpfungspunkt gefunden hatte, und verfolgte unwandelbar einen gefaßten Gedanken, bis es gelang, seine Verwirklichung burchzuseten. Nur auf solche Beise mar es möglich. Bremen feiner gebrückten Lage zu entziehen, es concurrirenben Sandelspläten ebenbürtig an die Seite zu ftellen, und ihm die Achtung Deutschlands zu sichern.

## Der Fürstentag von 1863, und die neue Zeit seit 1866.

Die vorstehenden drei Abichnitte find, wie fich auch aus beren Inhalt ergiebt, jum Theil ichon früher, jum Theil in den Monaten Februar bis April bes Jahres 1866, mithin vor dem Eintreten der großen politischen Umgestaltungen jenes Jahres niedergeschrieben. 3ch wollte noch Einiges über bas innere Getriebe bes Fürftentags von 1863 nachtragen, wurde aber burch eine schwere Erfrankung und ipater burch überhaufte Beschäfte baran gehindert. Geit jener Beit, nämlich feit ben großen Ereigniffen bes Sommers 1866, hat fich nun die ganze Lage ber Dinge in Deutschland vollstäudig geandert. Was feit 25 Jahren erftrebt und ersehnt worden ift, eine centraligirte Macht in Deutschland, welche bie inneren Berhaltniffe ber vereinten beutschen Staaten, unter Beseitigung particulariftischer Gifersüchteleien, gesetlich regeln, und die Gesammtheit nachbrudlich gegen bas Ausland vertreten fann, ift entstanden. Der Deutsche im Auslande, gleichviel ob Sanfeat, Breuge, Schwabe ober Bayer fühlt fich als Deutscher, als Genoffe einer Nation, die allen andern Nationen ebenburtig gur Seite fteht. Daher bas Frohloden aller Deutschen, die fich jenseits bes Oceans aufhalten, und nicht begreifen tonnen, wie es zugeht, daß man zur Beit noch füblich bes Mains ber Ginheit bes Baterlandes wiberftrebt, weil diese ober jene Nebenfache, Form ober Berfonlichfeit nicht gefällt. Als wenn es möglich ware, daß etwas Bollfommenes und Allen Busagendes auf Erben sich schaffen laffe, und nicht doch immer allerlei übrig bleibe, was zu beffern fei, moge man die Dinge anfangen wie man wolle. Aendern fich boch ftets die Berhältniffe und mit ihnen bas Bedürfniß von Menderungen in Gefetgebung und Regierungsmaximen. — Würbe man jenseits des Mains nur vernehmen, wie der Norddeutsche Bund vom Standpunkte des Auslandes diesseits und jenseits der Meere sich ausnimmt, so kann es nicht fehlen, daß der Beg zur Verständigung mit dem Norden leicht sich sinden ließe.\*)

Bas nun die speciellen Berhältnisse Bremens betrifft, so ift bas Aufgeben der felbständigen Stellung der Republik dem Auslande gegenüber ben Bürgern Bremens im Anfange allerdings etwas schwer geworben; fie haben aber nicht verkannt, daß durch die neue Ordnung ber Dinge der schwere Druck nachbarlicher Widerwärtigkeiten beseitigt werde, daß die Vertretung im Auslande durch das Bundesorgan in Berlin eine bei weitem nachdrücklichere und einflufreichere werde, daß bie Bremer im Auslande als Deutsche eine höhere Stellung erlangten. und daß für den Aufschwung von Sandel und Berkehr nichts förderlicher fei, als eine einheitliche Gesetzgebung für ben ganzen Nordbeutschen Bund, an Stelle zahlloser Specialverträge und Uebereinkommen, welche stets mangelhaft bleiben mußten, weil immer Compromisse benselben jum Grunde zu legen maren. Gar viele Uebereinkunfte und Bertrage, welche zeitweilig ihre auten Dienste geleistet haben, erscheinen jett als überflüssig und werden durch eine verständige Gesetzgebung weit überholt, ja viele Dinge gestalten sich gleichsam von felbst ohne Schwierigkeiten. welche vor 1866 für unausführbar gehalten werden mußten. Gegen diese Bortheile ift der Berluft der vollen Selbständigkeit leicht berwunden worden, und findet man einen befriedigenden Ersat in der Stellung, welche der bremische Freistaat im norddeutschen Bunde einnimmt.

An die Möglichkeit eines Umschwunges, wie wir ihn seit dem Sommer 1866 erlebt haben, konnte zu der Zeit auch nicht im Entferntesten gedacht werden, als, wie ein Blip aus blauer Luft, Anfang August 1863 die Einladung des Kaisers von Oesterreich zum Fürstentage in Frankfurt a. Main zum Zweck der Neugestaltung des deutschen Bundes einging. Man wußte nicht wie diese Einladung zu verstehen sei; indeß hielt der Senat dafür, daß derselben Folge zu geben sei, und beauftragte mich, nach Frankfurt zu reisen und an den Berathungen Theil zu nehmen.

Ich habe täglich Abends ein Journal über die Borkommnisse während des Fürstentages geführt, weniger über die geschäftlichen

<sup>\*)</sup> Der Beg zur Verstänbigung ist ja in bem glanzvollen Jahre 1870 wirklich gesunden. Glücklich wer biese Kaijerzeit erlebte!

Berhandlungen, über welche durch Herrn von Biegeleben ein Protofoll geführt wurde, als über die Dinge, welche nebenher gingen, Berathungen der Fürsten in vertraulichen Zusammenkünften, Gespräche, Aeußerungen, Scherze und Anecdoten, und werbe, auszugsweise, über den Berlauf dieses Fürstentages zur Characterisirung desselben schon deshalb hier Einiges niederschreiben, weil darüber bis jett nichts in weitere Kreise gelangt ist.

Am 13. August 1863 fuhr ich um 7 Uhr Abends nach Hannover und traf im Coupé der Eisenbahn mit den Herren von Schele, Staatsrath Zimmermann, Graf Platen, Minister von Roessing und Hanptmann Zedelius zusammen, welche, mit Ausnahme des Grafen Platen, sämmtlich direct nach Frankfurt reiseten. Im Union-Hotel zu Hannover fand ich die Präsidenten der Senate von Lübeck und Hanburg, die Herren Roeck und Haller, mit welchen am folgenden Worgen nähere Berabredung getroffen wurde. Diese ging dahin, daß wir bei den bevorstehenden Berathungen über die Verfassung Deutschlands, worüber das Rähere erst in Frankfurt a. M. vorgelegt werden sollte, alles ad referendum nehmen wollten, und höchstens uns darauf einlassen würden, persönliche Aeußerungen zu machen.

Um 10½ Uhr Abends kamen wir in Frankfurt an. Der Bahnhof war mit Fackeln erleuchtet und prangte in schwarz-roth-goldenen Flaggen, allenthalben standen Ehrenwachen. Gleich wie die Bahnhöse waren alle Straßen mit Kränzen und Flaggen geschmückt. Um 15. erwartete man den Einzug des Kaisers von Desterreich, und mag sich darunter Gott weiß was gedacht haben; denn die Gallusstraße, durch welche er kommen mußte, war mit Menschen gefüllt, nicht minder die Fenster der Hänser, wo man für einen Plat 2 Thaler für die Person sich zahlen ließ. Man wartete lange bis endlich verlautete, der Kaiser sei in einer einsachen Equipage längst unbemerkt durch die Straße gesahren.

Um 16. Morgens 7 Uhr brachte ein Hoffourier die mündliche Einladung des Kaisers zum Diner um 4 Uhr Nachmittags. Dieser Tag, ein Sonntag, war schön aber sehr heiß. Der Bormittag wurde benutzt, um alle Monarchen zu besuchen, wir trasen aber Niemand zu Hause, weil auch sie ihre Besuche machten. Es war daher auf den Straßen Frankfurts ein ungeheures Fahren der glänzendsten Equipagen, in welchen Fürsten, Generale, Minister u. s. w. in ihren schönsten Uniformen saßen. Gegen 12 Uhr fuhren wir zu dem Kaiser von

Desterreich, ber unsern Besuch annahm. Eine Menge glänzenber Unisormen standen im Schloßhose, in den Hallen des Thurn und Taxis'schen Palais, und vor dem Entrée-Zimmer zwei Riesen, Hartschiere in alterthümlicher Tracht. Wir wurden sogleich zum Kaiser geführt. Derselbe empfing uns sehr freundlich, und sprach die Hossinung aus, daß etwas Gutes für "unser deutsches Vaterland" zu Stande kommen werde, und drückte sich dabei sehr bestimmt aus: Es müsse die Sache durchgeführt werden, wenn nicht eine Auslösung alles Bestehenden eintreten solle. Ich erwähnte, daß es wohl ohne Schwierigkeiten und Weiterungen nicht abgehen werde, worauf er erwiederte, daß er gern seinerseits Modificationen zugestehen werde, nur müsse in der Hauptsache sestgeshalten werden.

Gegen 4 Uhr fuhren wir zum Diner im Thurn und Taxis'ichen Balais, eine Reihe ber glänzenbsten Equipagen vor uns und hinter uns, die Strafen und Genfter ber Saufer vollftandig mit Menfchen Im Balais strahlte alles in Glanz. Das Bersammlungs= zimmer der Fürsten war daffelbe, in welchem einft das Reichsministerium feine Sitzungen hielt. Ich war balb im Gefprach mit ben mir bekannten Monarchen von Hannover, Oldenburg und Medlenburg-Schwerin, und fanden nun vielseitige Vorstellungen ftatt, da die Fürsten sich mehrentheils unter einander perfonlich nicht kannten. Wie nicht anders zu erwarten, mar diese erfte Zusammenkuuft sehr steif und formlich. Diese Förmlichkeit hielt auch noch mehrere Tage an, verwandelte sich aber bann nach und nach in ein gang gemuthliches Beisammensein, unter Scherzen und heiterer Unterhaltung. Bei Tisch faß man fo ziemlich nach der Bundes-Rangordnung. Die Minister und Generale speiseten in einem andern Rimmer. Das Diner ließ an Bollständigkeit nichts zu wünschen übrig. Nach Tisch war allgemeine Conversation im Caffeezimmer. Ich ftand unter bem Kronleuchter im Gespräch, als ich plötlich den Raiser vor mir erblickte. Ich bedauerte, daß Majestät nicht meinen alten Freund Schmerling mitgebracht hatten. Der Raifer erwiederte, daß Schmerling nicht habe abkommen können. erzählte ich ihm: "Un ber Stelle, wo ich jest die Ehre habe mit Majestät zu stehen, habe ich auch vor 15 Jahren mit ben herren von Schmerling und von Beuder geftanden." Der Erftere habe bann unfere Bande in einandergelegt, und hatten wir fo auf bas Feierlichste vor bem Allmächtigen gelobt, nach besten Rräften für bas Glud unseres Baterlandes mirfen zu wollen. Der Raifer erwiederte: "D, das ift ja

sehr interessant, ich banke Ihnen bafür, daß Sie mir biese Sache erzählt haben."

Darauf kamen der Großherzog von Baden und der Herzog von Coburg zu mir und sagten: "Bas meinen Sie dazu, Herr Bürgermeister, wenn wir jett einmal eine Deputation an den König von Preußen schidten, um ihn zu ersuchen, sich hierher zu bemühen?" Ich erwiederte, daß, wenn der König einwillige, ganz Deutschland in einen großen Jubel ausbrechen werde, da ohne Preußens Theilnahme doch nichts zu Stande kommen könne. Das meinten die beiden Herren benn auch.

Dann ging ber Kaiser im Kreise herum und sagte: "Ich bitte, daß bie Herren sich morgen Bormittag 11 Uhr hier wieder einfinden wollen."

Es wurde nun weggefahren. Die Eschenheimer Gasse und die Zeil waren, gleich wie die Fenster der Häuser, gänzlich mit Menschen angefüllt, und wurden viele Fürsten beim Borbeisahren mit Hurrah begrüßt. Wir Hanseaten in zwei Wagen waren die Letzen. Ob nun unsere einsache bürgerliche Erscheinung im Frack und runden Hut dem Bolke besonders gesiel, oder was es gewesen sein mag, kurz, wir wurden mit einem nicht enden wollenden Hurrah und Hüteschwenken bis in unsern Gasthof "Zum römischen Kaiser" begleitet. Man rief aus den Hausen: Da kommen die Bürgermeister; Hoch die freien Städte hoch die Bürgermeister!

Am 17. August wurde gegen 11 Uhr zur Conferenz im Thurn und Taxis'schen Palais gefahren.

Die Fürsten setzen sich, nachdem man sich begrüßt hatte, um einen ungeheuren runden Tisch nach der Bundes-Rangordnung in der Weise, daß zunächst dem Sibe des Kaisers abwechselnd rechts und links die Fürsten ihren Platz einnahmen, und die Bürgermeister der freien Städte mithin dem Kaiser grade gegenüber saßen. Der Kaiser verlas daranf eine recht hübsche Eröffnungsrede, wesentlich des Inhalts, daß er es für unerläßlich erachtet habe, zur Beseitigung der gegenwärtigen Zustände in Deutschland Vorschläge zu machen, von denen er hoffe, daß sie den Beisall seiner Berbündeten und lieben Freunde und auch der deutschen Ration sinden würden. Der König von Bahern verlas darauf eine Erwiederungsrede, die sich in allgemeinen Ausdrücken bewegte. Der König von Sachsen billigte im Allgemeinen die Anträge, welche inzwischen uns eingesandt waren, aber dis dahin schwerlich von

irgend einem der Fürsten hatten studirt werden können, meinte aber, daß eine nähere Brüfung noch nothwendig fei. Die Undern schwiegen gang ftill, augenfällig aus Respect und jum Theil aus Berlegenheit. hierauf trug der Raifer darauf an, daß die hohen herren fich erklären wollten, ob fie die Borichlage als Basis für eine nähere Berathung anzunehmen geneigt seien. Der Großherzog von Medlenburg-Schwerin machte bann barauf aufmerkfam, bag bie Sache boch recht miglich fei, wenn Preußen fehle und ichlug vor, daß der Congreß eine Deputation an den König von Breugen, welcher fich in Baden-Baden aufhielt, fenden wolle, um ihn im Namen aller deutschen Fürsten und freien Städte zu ersuchen, an deren Berathung Theil zu nehmen. Der Großherzog von Baden unterstütte den Antrag, bemerkte aber, daß eine große Schwierigkeit barin liege, daß ber König von Breußen seine Minister nicht bei sich habe, und man doch in so wichtigen Fragen erst mit denselben Ruckfprache nehmen muffe. Der Konig von Sannover erwiederte, es icheine ihm bas Befragen ber Minister gang überflüssig au fein, der König von Breugen fei Berr feines Willens, er (ber König von Sannover) habe auch keinen seiner Minister befragt. Der König von Sachsen bemerkte, daß eine einfache Ginladung an den Rönig von Breußen nicht wohl genüge, man muffe dabei zugleich erklären, daß alle deutsche Fürsten und die freien Städte fich bereits babin geeinigt hätten, auf der Basis der kaiserlichen Vorlage in die Detailberathungen einzutreten. Er glaube, es muffe ein Schreiben, worin diefes ausgesprochen sei, von sämmtlichen Anwesenden unterzeichnet, dem Rönige durch eine Deputation überreicht werden. Der Raiser fand dieses sehr zwedmäßig, hielt aber bafür, daß man die Berathung ber Details nicht aufhalten möge, und falls der König von Breußen, wider Berhoffen, ablehnen follte, muften die Unwesenden doch das Verfassungs= wert in fürzester Frift fertig machen, und fonne man bann Breugen ben Beitritt offen laffen. Der blinde Großberzog von Mecklenburg-Strelit sprach sehr hubsch und empfahl ben Antrag bes Rönigs von Sachsen. Der Großherzog von Medlenburg-Schwerin schlug nun vor, ob Se. Majestät der König von Sachsen die Büte haben wolle, die Mission nach Baben-Baben zu übernehmen. Der Raiser fügte hinzu, daß er auch seinerseits diese Bitte an den König von Sachsen richte, auch noch eine zweite Bitte an ihn beifüge, nämlich mit der Abfaffung bes Schreibens sich bemühen zu wollen, und richtete die Frage an die Berfammlung, ob fie fich diefer Bitte anschließen wolle. Alle verneigten fich zustimmend, worauf ber Konig von Sachsen sich bereit - erflärte, beide Bunfche zu erfüllen.

Jest bat Bürgermeister Roeck, Namens der freien Städte, ums Wort, und führte aus, daß die Bertreter der vier freien Städte sich in anderer Lage befänden, als die Sonveräne: sie hätten ihrerseits den Borbehalt der verfassungsmäßigen Zustimmung ihrer Bürgerschaften zu machen, und nicht minder zu bemerken, daß sie, wie es auch nicht anders sein könne, sich gänzlich ohne Instruction von ihren Senaten befänden, und diese daher noch einzuholen hätten. Es wurde diese Erklärung zu Protokoll genommen, und bemerkten viele Fürsten, daß sie dieses ganz in der Ordnung fänden. Später sagten mir mehrere Fürsten und viele der in Frankfurt anwesenden Minister, daß die Städte am correctesten und vernünftigsten gehandelt hätten.

Ins andere Zimmer eingetreten, blieb man noch eine Biertelftunde bei einander, um fich zu unterhalten. Der ftets liebenswürdige Raifer fing mit mir ein Gespräch in Beziehung auf die Mission nach Baben-Baden an. Dieje Gelegenheit benutte ich, um hinguwerfen, ob Dajeftat es nicht für zwedmäßig hielten, dem Konige von Breugen etwas angubieten, etwa ein Beto in befonders wichtigen, naber zu bestimmenben Fragen, namentlich in folchen, welche mittelbar die andern, nicht bem Bunde angehörigen Provinzen mitbeträfen, da doch sowohl für Preugen als für Defterreich in diefer Sinficht Inconvenienzen burch Majoritätsbeschlüffe entstehen könnten, oder ob man hinsichtlich ber Gleichstellung Preußens mit Defterreich noch etwas thun fonne. Der Raifer antwortete, daß er nicht glaube, daß Breugen auf ein Beto Werth lege, zumal auch er feinen Anspruch barauf mache, die Sache werde dadurch zu fehr abgeschwächt werden. Was die Gleichstellung betreffe, fo habe ein Alternat im Borfit boch feine Schwierigkeiten. Best redete mich ber Großherzog von Medlenburg-Schwerin an und bas Gefpräch war unterbrochen. Derfelbe bezeugte mir feine Freude über bas, was ich bem Raifer gefagt habe und meinte, daß Alle eine große Schen hatten, diefe Fragen gur Sprache gu bringen. Es fei bas ein glücklicher Gebanke, ber uns über manche Schwierigkeiten bin= weghelfen werbe, man muffe baber barauf gurudfommen.

Befanntlich erklärte Preußen Ende September, daß es nicht absgeneigt sei, in eine Unterhandlung einzutreten, wenn man Preußen in gewissen Fällen ein Beto und das Alternat im Borsit einräumen, so-

· wie ferner das Parlament aus allgemeinen directen Wahlen hervorgehen laffen, nicht aus Delegirten der Kammern zusammenseben wolle.

Um 4½ Uhr versammelte man sich wieder. Der Kaiser war so ausmerksam, daß, wenn die blinden Fürsten, der König von Hannover und der Großherzog von Mecklenburg-Strelit, angemeldet wurden, er ihnen stetz dis an die Treppe entgegen ging und sie im Arm durch die Borzimmer in das Versammlungslocal führte. Das war denn auch diesmal geschehen. Als der Großherzog sich mitten im Zimmer besand, und ich zufällig neben ihm stand, rief er: George, wo bist du, George von Hannover! Es machte einen traurigen Eindruck, denn der König von Hannover stand unmittelbar neben ihm.

Wir traten barauf in das Conferenzzimmer, und verlas der König von Sachsen nun seinen Entwurf eines Schreibens an den König von Preußen. Mit dem Inhalte war man einverstanden, nur beantragte ein Fürst, statt Basis Grundlage zu sagen. Ein Anderer stimmte diesem Amendement bei, wieder Andere vermochten aber einen Untersschied zwischen den beiden Worten nicht zu ermitteln. Der König von Sachsen strich aber mit großer Liebenswürdigkeit das Wort "Basis" und setzte dasur "Grundlage" hin.

Der Entwurf wurde barauf zur Reinschrift gegeben, man ging ins andere Zimmer, unterhielt sich und nach einer halben Stunde wurde bas Schreiben von Allen unterzeichnet. Nachdem dieses gesichehen, suhr man nach Haus, um uns um 6 Uhr zum Römer zu bezgeben, wo die Stadt Frankfurt ihren Gästen ein glänzendes Bankett gab.

Die Menschenmasse, die sich in den Straßen, auf den freien Plätzen, an den Fenstern und auf den Dächern der Häuser zeigte, war erdrückend. Die Equipagen hielten in unabsehbarer Reihe. Bor dem Römer war eine Compagnie Frankfurter Militär aufgestellt, ein Musikcorps spielte Nationalhymnen, und im Römer sah man zwei Reihen Hellebardiere in alterthümlicher Tracht, welche mit ihren Hellebarden auf den Boden stießen an Stelle des Präsentirens, wenn Herrschaften vorbeigingen. Es ging das so fort die Treppe hinauf bis in die Räume des oberen Römers. Hier war eine Gesellschaft in den glänzendsten Unisormen versammelt, darunter sämmtliche Monarchen. Man unterhielt sich und machte Bekanntschaften. Der Großherzog von Baden bat die Bürgersmeister der Hansestehe, daß wir mit ihm und Gleichgesinnten zusammenstreten möchten, um die österreichische Vorlage im Detail zu berathen, wozu sich dieselben gern bereit erklärten. Sie erhielten in diesem

Kreise vielfach Beweise von dem Eindruck, den das Auftreten der Hanseistädte in den bisherigen Bersammlungen gemacht hatte, und äußerten viele Minister, daß sie gewünscht hätten, ihre Souveräne möchten sich ebenfalls etwas reservirter verhalten haben.

Dann ging es zum Diner im Kaisersaal. Die Fürsten und die Vertreter der freien Städte hatten die Ehrenpläße, und so ergab sich denn, daß der Kaiser und die Könige an derselben Stelle saßen, wo vor 15 Jahren der Funfziger Ausschuß, namentlich dessen Präsidenten, Vicepräsidenten und die Schriftsührer des Ausschusses ihre Pläße gehabt hatten. Der Kaiser von Desterreich auf dem Plaße des vormaligen Vicepräsidenten des Funfziger Ausschusses, Robert Blum!!!

Der Bürgermeister Müller von Frankfurt brachte das Wohl der anwesenden Fürsten und Bertreter der freien Städte aus, und der Kaiser von Desterreich dankte in hübscher Rede und gab einen Toast auf die freie Stadt Frankfurt. Das Fest verlief in der heitersten Stimmung.

Um folgenden Morgen (18. August) fam eine Einladung bes Großbergogs von Baben zu einer vertraulichen Besprechung in feiner Wohnung um 12 Uhr. Es waren gegenwärtig die Fürsten von Baden, Beimar, Oldenburg, Coburg, Altenburg und Balded mit ihren Miniftern für auswärtige Angelegenheiten von Roggenbach, von Watborf, von Roeffing, von Larifch, von Seebach und von Solzhaufen, nebit beu Bürgermeistern ber Sanfestädte. Man mühte fich zunächst bamit ab, ben Rechtsboden zu ermitteln, auf welchen man fich ftellen möchte, um eine neue Berfaffung für Deutschland aufzubauen. Go viel Scharffinn in gründlichen Reden auch entwidelt wurde, jo ergab fich doch die Unmöglichkeit, die alte Bundesacte zur Grundlage für die Reugeftaltung zu gebrauchen, zumal ohne Zweifel Danemark für Solftein und die Riederlande für Luremburg und Limburg Bedenken tragen würben, ihre Buftimmung zu einer radicalen Umgestaltung zu ertheilen. Die Beit verging mit diefer Differtation und zugleich die Geduld ber Fürften und Anderer. Es wurde daher beliebt, daß am Abend die Minister und Bürgermeifter, ohne die Fürsten, gusammen treten moch ten, und zwar in ber Wohnung des herrn von Roggenbach, um fich über ben modus procedendi zu verftandigen. Man blieb noch ein halb Stündchen bei einander in traulicher heiterer Unterhaltung, wobei die Fürsten ihre Freude barüber zu erfennen gaben, bag die steife Etiquette ber erften Situngen verschwunden fei, und fich jest ein freimuthiges

und freundschaftliches Benehmen eingestellt habe. Und in ber That wurde bei allem Ernst ber Berathung boch mancher Scherz eingestochten.

Die Abendoonferenz fand statt und hatte das Ergebniß, daß auch nicht zwei der Anwesenden über den einzuschlagenden Weg einer Meisnung waren, sogar nicht einmal die Hanseaten. Es tauchten so viele Bedenken materieller und formeller Art auf, und zwar bei lauter Männern, die auf das Ernsteste und Lebhasteste wünschten, daß etwas Ersprießliches zu Stande gebracht werden möge, daß alle Hoffnung dazu schwinden mußte, wenn man, was bereits im Kreise der Fürsten angesegt war, eine allgemeine Ministerconferenz veranstalten wollte, um das Versassungswerk zu berathen. Man beschloß daher, daß jeder Minister seine Meinung besonders seinem eigenen Fürsten unterbreiten möge. Es wurde daher eigentlich nichts beschlossen.

Der 19. August verging mit bem Empfangen von Besuchen. Es follte gleichzeitig mit bem Fürstencongreß eine Versammlung von Abgeordneten der verschiedenen deutschen Rammern in Frankfurt tagen, und waren es befonders die Mitglieder berfelben, welche fich melbeten, um etwas über bas Treiben der Fürsten in Erfahrung zu bringen, welches bisher sich in Geheimniß gehüllt hatte, so daß selbst die Minister nur wenig davon erfuhren. Soweit die österreichischen Vorschläge ins Bublitum gedrungen waren, fanden fie feinen Beifall. Man wollte von einem Parlamente, aus Delegirten ber Rammern bestehend, nichts wiffen, man wünschte eine Zusammensetzung beffelben aus Urwahlen, ber Eine wollte die nicht zum Bunde gehörenden öfterreichischen Stämme ausgeschlossen haben, der Andere eine concentrirtere Regierungsmaschine, wieder Andere wollten die Berfassung burch bas "deutsche Bolt" gemacht haben, ober auch Defterreich gang ausschließen, und bergleichen mehr; überhaupt schien das Bunschen der Abgeordneten nicht minder chaotischer Natur zu sein als die Meinungen ber Minister. Unspruchvollsten unter ben Abgeordneten schienen gerade biejenigen zu fein, welche nach 1866 ihre Stimme in ber entgegengesetten Richtung erhoben haben. Man konnte ben vielen Fragenden nichts erwiedern, als daß noch nichts feststehe, aber dem Anschein nach ein guter Wille bei den Fürften vorherriche.

Abends hatte die Stadt Frankfurt eine Festvorstellung im Theater veranstaltet.

Am 20. berief ber Herzog von Coburg eine Versammlung bersielben Versonen, welche am 18. bei bem Großherzog von Baden sich

vereinigt hatten, um mitzutheilen, daß faft fammtliche Fürften burch ihre Minister so besorgt gemacht seien, daß die öfterreichischen Borschläge bestimmt nicht angenommen werden würden. Es frage sich daber, was man unter folchen Umftänden thun wolle. Da war nun guter Rath theuer. Man meinte, damit die Fürften mit Unftand aus ber Geschichte herausfämen, folle man die Borlage an eine Minifterconferenz überweisen und laffe biefe fich bamit abmuben, bis fie fich über einen Borschlag geeinigt hatte, worauf bann bie Fürsten wieder gusammentreten fonnten. Dabei feste man jedoch voraus, daß Breugen an der Confereng Theil nehme, weil sonft felbstverftandlich nichts zu Stande fommen fonne. Gleichzeitig hatte eine Busammenfunft ber andern Fürsten (ber fog. Bürzburger) stattgefunden, in welcher man, nach vielem Sin- und Herreden, zu der Ansicht gekommen war, daß im Fürftencollegium eine Discuffion ber Specialien ber Borlage nicht stattfinden moge, daß vielmehr eine kleine Commission von drei oder vier Ministern zu beauftragen sei, eine Berfaffung auf Grund ber öfterreichischen Borlage zu entwerfen, und biefe bann einer Conferenz jämmtlicher Minister vorzulegen sei, worauf bann ber Fürstentag wieber zusammen treten werbe. Man fühlte baber allseitig bie Schwierigfeit, in ber Sache vorzugehen.

Inzwischen war der König von Sachsen wieder eingetroffen. Er hatte zwar ein freundliches Schreiben des Königs von Preußen mitgebracht, jedoch dessen Einwilligung zur Theilnahme an den Berathungen nicht erwirkt.

Die Pause während der Abwesenheit des Königs von Sachsen war öfterreichischerseits benutt worden, um ein Promemoria auszuarbeiten mit dem Borschlage, die Hauptpunkte der Borsage definitiv anzunehmen. Der Kaiser hatte befohlen, dies Promemoria den Fürsten ohne Berzug zur Kunde zu bringen. Das wurde nun buchstäblich in Ausführung gebracht, und zwar mitten in der Nacht, mochten die Betheiligten bereits im Schlaf-liegen oder nicht, sie mußten sich erheben und über den Empfang quittiren.

Morgens früh fam eine Einladung des Großherzogs von Baden zu einer Zusammenkunft um 9 Uhr mit sämmtlichen Großherzogen, Herzogen und Fürsten, um Rath zu halten. In dieser Conferenz äußerte man sich sehr erregt wegen der angesonnenen Ueberstürzung, und kam schließlich überein, auf den Vorschlag des Bürgermeisters Haller, in der Conferenz zu beantragen, die Resormacte in allen wesentlichen Puncten als Grundlage für eine von einer Ministerconferenz auszuarbeitende Borlage anzuerkennen, welche Lettere demnächst dem Plenum der Bundesversammlung zur Beschlußnahme zu unterbreiten sei.

Gleich darauf, um 11 Uhr, war Conferenz bei dem Raiser von Der Rönig von Sachsen berichtete über seine vergebliche Mission an den König von Preußen, und ging man barauf ohne Beiteres zur Berathung ber einzelnen Baragraphen ber öfterreichischen Borlage über. Bon bem, mas eine Stunde vorher die Großherzoge und Herzoge beschlossen hatten, war keine Rebe; denn man hatte vergeffen zu verabreben, wer ben Antrag ftellen folle, und mochte baber Reiner bem Andern vorgreifen. So tam man in die Discuffion ber Borlage hinein. Der Großberzog von Baben war der Einzige unter ben Fürsten, der sich seine Erklärung vorbehielt, um vorab mit seinem Minister sich zu benehmen. Andere Fürsten meinten, es muffe jedenfalls etwas zu Stande gebracht werben, und zwar burch fie perfonlich, ba die Minister sich niemals einigen wurden, und muffe man, wenn ber eine ober andere Minister nicht damit einverstanden sei, benselben verabschieden und einen andern nehmen.

Die Minister waren außer sich über das Berfahren ihrer allergnädigsten Herren, und machten benselben die lebhaftesten Borwürfe über ihr Eingehen auf die ihnen sehr bedenklich erscheinende österreis chische Borlage. Allein die Fürsten ließen sich nicht irre machen.

Abends war große Soirée bei Herrn von Bethmann. Derselbe hatte das Abendessen um 12 Uhr angesetzt. So lange hielt die Gesuld der Fürsten aber nicht aus, denn um 11 Uhr hatten sie sich sämmtslich wieder entsernt.

Am 23. August kam Morgens eine Einladung des Königs von Hannover zu einer Vorberathung um 12 Uhr mit sämmtlichen Fürsten über das zur Berathung stehende Directorium, welches die Herren perstönlich ganz besonders interessirte. Dies Directorium sollte eine Berskeinerung des alten Bundestages vorstellen, und nahm man an, daß demselben die nöthige Beweglichkeit nicht mangeln werde. Dabei überssah wan freisich, daß dei dem alten Bundestage das Hinderniß der Action viel weniger bei den kleinen Staaten sich fand als grade bei den großen, und namentlich auf dem Dualismus von Desterreich und Preußen beruhte, daß mithin das alte Uebel durch dies Directorium nicht beseitigt werde. Der König von Sachsen legte ein Project vor, nach welchem außer Desterreich, Preußen und Bayern, die drei Könige

von Sachsen, Hannover und Bürttemberg in einem jährlichen Turnus eintreten sollten, außerbem würden der Kurfürst und die Großherzoge ein fünstes, und die übrigen Fürsten und freien Städte ein sechstes Mitglied zu wählen haben. Darüber entstand eine gewaltige Discussion. Es wurde eine Direction von füns Mitgliedern beantragt, Andere wollten eine Trias, indem der Kaiser von Desterreich bleibendes Glied, die anderen Beiden aber durch Bahl erforen werden sollten. Ein anderer Borschlag ging dahin, daß Desterreich und Preußen mit abwechselndem Borsig bleibende Mitglieder sein sollten, das dritte Mitglied aber durch allgemeine Bahl der Fürsten und Städte zu ermitteln sei. Da man sich nicht einigen tonnte, schlag der König von Sachsen vor, diese Frage durch die Bürgermeister entscheiden zu lassen, weil diese keine dynastische Interessen zu vertreten hätten. Die Bürgermeister hielten es aber sur besser zu empsehlen, daß die Herren das Borgekommene erst in Ruse zu Hause überlegen und dann wieder zusammen treten möchten.

Es wurde darauf beliebt, Abends um 8 Uhr wieder im "Hotel be Ruffie" zusammen zu kommen.

Rachmittags hatte bie Stadt Frankfurt ein Bettrennen veranftaltet, und Abends 8 Uhr murbe die Confereng bei dem Ronige von Sannover fortgefest. Die Unfichten hatten fich in ber Bwijchenzeit nicht fonderlich geflart; indeffen handelte es fich jest hauptfachlich um die Frage, ob das Directorium aus funf ober fechs Mitgliedern zu bestehen habe. In beiden Fallen war eine Babl nothwendig, und da die Idee fich mehr und mehr auf die Bahl fech's firirte, jo handelte es fich um zwei Bablen, Die Gine unter den Großherzogen und dem Rurfürften, Die Andere unter ben llebrigen. Der Rurfürft von Seffen, ber wohl vermuthen mochte, daß bei einem Bahlverfahren für ihn nicht viel gu erwarten fei, erflarte fich mit großer Entschiedenheit gegen bas Bablen und bemerkte, er fei ein fonveraner Fürft und laffe fich nicht mablen. Der Konig von Sannover, ber ftets voll bes beiterften Sumors war, jag neben ihm, legte bie Sand auf bes Lurfürften Schulter und fagte ihm ins Dhr, aber laut genug daß die Rachften es boren fonnten: Bilhelm, wenn man Dich jum bentichen Raifer wahlte, wurdeft Du bas nicht annehmen?" Der Rurfürst lachte und opponirte nicht weiter gegen bas Bablen. Damit war man benn, wie es ichien, mit bem Directorium fertig.

Wie aber ein folch fechstöpfiger Regent eine Regierungsmafchine in Bewegung feben und barin erhalten folle, tam nicht zur Erörterung. Man betrachtete dies Directorium als lette Instanz für eine Entsicheidung, indem man annahm, daß alle weiteren Details der späteren Entwickelung zu überlassen seien.

Am andern Morgen (24. August) um 8 Uhr ließ der Herzog von Braunschweig zu einer Versammlung um 9 Uhr in seiner Wohnung einladen. Es fanden sich daselbst die Herren ein, welche für ein Directorium von fünf gestimmt hatten, und hatte man die Vertreter der Hanselstädte hinzugezogen, weil man annahm, daß dieselben, zumal in dieser Frage, großen Einsluß hätten. Es wurde nochmals der Gegenstand durchgesprochen. Die Herren wollten in der auf 11 Uhr Vormittags angesetzten Plenarversammlung wieder mit dem Fünserproject ins Gesecht, mußten indeß doch einsehen, daß sie für ihre Idee eigentlich gar keine Aussicht hatten.

Um 11 Uhr war Plenarversammlung. In einer der Borversamm= lungen war zur Sprache gekommen, bie Mitglieder bes Directoriums nach Armeecorps zu wählen; man hatte aber die Idee fallen laffen. weil die Rönige fich dagegen erklart hatten. Gang unerwartet erklarte jett der König von Hannover, er sei nunmehr bereit nachzugeben, und sich einer Wahl auf Grund der Gruppen nach Armeecorps zu unterwerfen. Der König von Sachsen hielt bagegen zwar seinen Antrag aufrecht, allein bei der Umfrage stimmten die Herren dem hannoverschen Antrage bei, bis an mich die Reihe kam, und ich barauf aufmerksam machte, daß bei jedem Armeecorps sich ein König befande, und daher nach diesem Antrage voraussichtlich das Directorium stets aus dem Raiser und den fünf Rönigen bestehen werde, und mithin von einer wirklichen Bahl taum mehr die Rede fein könne. Daran hatte man noch nicht gedacht, und erklärte fich nun die große Mehrheit für ben bereits genehmigten Antrag des Königs von Sachsen. Nachdem dieses geschehen, stimmte auch der König von Hannover bei. Der Ton der Besprechungen wurde stets unbefangener und ungenirter, und zeugte von dem lebhaften Buniche aller Fürsten, eine Ginigung ju Stande gu bringen, in dem guten Glauben eine Grundlage zu gewinnen, welche in ihrer weiteren Entwickelung und Ausbildung zum Beile des Baterlandes gereichen werde. Man nahm babei ftets an, daß eine Berftändigung mit Breufen eintreten werbe, und bachte fich, bag, wenn alle beutschen Staaten mit Defterreich zu Trut und Schut verbunden seien, dieser Berband ben Frieden Europas sicher stellen werbe. Man nahm ferner an, daß durch das Parlament, welches aus Abgeordneten der Kammern

aufammengesett werben folle, ber Nation Gelegenheit zu geben fei, in allen die Gefammtheit berührenden Fragen ein entscheidendes Wort mitzusprechen, und hoffte bamit allgemeine Bufriedenheit herbeiguführen. In diesem Ideengange und in dieser Erwartung außerten fich die Fürsten oft mit warmem patriotischen Schwunge, wodurch eine gemuthliche Stimmung zur Geltung fam. Un eine concentrirte Regierungsmaschine, wie sie für Nordbeutschland nach 1866 möglich wurde, bachte damals Niemand, und konnte auch daran nicht denken, weil die Berhältniffe, ohne gewaltsames Ginschreiten, nicht banach angethan waren. Wie man fich bas Geschäftsverfahren eines fechstöpfigen Directoriums bachte, ift freilich ftets bunkel geblieben, es war im Grunde nicht mehr als ein verkleinerter Bundestag, aber infofern eine Berbefferung, als Mehrheitsbeschlüffe die Regel fein follten. Die Nation erwartete mehr; was fie aber in ihrer Gesammtheit verlangte, war nicht minder unflar, und was fie wirklich vollständig befriedigen wird, liegt auch jest (Februar 1870) noch nicht flar zu Tage. Erft durch eine Beseitigung bes Dualismus der Großmächte wurde eine concentrirte wirkliche Regierungsmaschine möglich; biefer Dualismus bestand aber 1863 in feiner vollen Schwere, und es zeigte fich damals fein Symptom, bas fich auf eine Banblung beuten ließ. Man ftand baher bor ber Unmöglichfeit, unter Festhaltung an der bestehenden Bujammenjegung bes beutschen Bundes, etwas die Nation wirklich Befriedigenbes ausfindig zu machen. Es blieb beshalb nichts übrig, als fich abzumühen das Beftebende thunlichft zu verbeffern.

Darauf kam die entscheidende Frage des Präsidiums im Directorium zur Sprache. Der Großherzog von Baden beantragte ein Alternat zwischen Desterreich und Preußen, und stimmten dem Antrage sogleich eine Menge Fürsten bei, bevor es dem Könige von Sachsen möglich war, dagegen geltend zu machen, daß es räthlich sei, diese Frage dis zur Verhandlung mit Preußen auszusehen, damit die Majestäten von Desterreich und Preußen dieses persönlich mit einander ausmachen könnten. Andere Fürsten appellirten an die großherzige und patriotische Gesinnung des Kaisers und hielten dafür, daß man eine Verständigung sehr erschweren werde, wenn man nicht von vorne herein Preußen mit einem solchen Vorschlage entgegen komme. Der Kaiser erwiederte, er sei außer Stande sich über eine so wichtige Frage sogleich zu erklären. Es schien aber, daß fast alle Fürsten, mit Ausnahme der Könige, welche zwar auch sich nicht dagegen, wohl aber für den sächsischen

Antrag aussprachen, dem Antrage Badens beistimmten. Die Discussion wurde höchst peinlich und der Kaiser immer ernster. In diesem kritischen Augenblick schlug Bürgermeister Roeck vor, daß man das 1. Alinea des Art. 3 als eine offene Frage für jetzt auf sich beruhen lasse und dieses im Protokoll ausspreche. Diesem Vorschlage schlossen sich Alle an und war damit die Frage erledigt.

Die folgenden Sitzungen waren ber Berathung ber einzelnen Baragraphen ber Borlage gewihmet. Es wurde immer parlamentarischer. Der Raifer leitete die Versammlung wirklich gang ausgezeichnet, man discutirte und stimmte ab, alles mit großem Ernft und Eifer, zugleich aber auch in ber heitersten Stimmung. An Scherzen fehlte es nicht, und machte sich besonders der Humor des Königs von Hannover Den Fürsten machte biese Discussion augenfällig großes Bergnügen, namentlich ber Umftand, nicht ftets an die Meinung ihrer Minister gebunden zu sein. Biele Fürsten haben mir versichert, daß fie die in Frankfurt verlebten Wochen zu den angenehmsten ihres Lebens rechneten; benn sich so unbefangen unterhalten zu können, ohne burch die uuglückliche Stiquette genirt zu fein, mare für fie etwas gang Reues, Ungewohntes gewesen. Nachmittags gaben die Fürsten häufig kleine Diners, in welchen stets ber ungenirteste heiterste Ton vorherrschte, ganz wie in gewöhnlichen Brivatgesellschaften. Die Fürsten fühlten sich einmal als Menschen unter Menschen, und waren bessen froh. Biele vertrauliche Gespräche gaben bavon Zeugniß, wie unglücklich sich manche Fürsten unter dem Hofzwange fühlen, und wie gar Bieles anders sein wurde, wenn sie sich diesem Zwange entziehen konnten.\*)

Nachdem alle Paragraphen burchgesprochen waren, kam die Frage zum Vorschein, wie nun zum Schluß zu versahren sei. Eine Menge Amendements waren unerledigt geblieben, ebenso Reservationen vieler Fürsten und Vorbehalte ständischer Zustimmungen. Dennoch war die Meinung vorherrschend, daß die Fürsten nicht abreisen könnten, ohne ein Document zu hinterlassen, über welches dann Desterreich und Preußen in ein weiteres Benehmen zu treten hätten. Der Kaiser von

<sup>\*)</sup> In einer Schrift bes Herrn "Samarow" über ben Fürstentag ist bemerkt, bas, als ich einst bei einer ziemlich gleichgültigen Beschlußfassung erwähnt habe, "es sei hier einmal Stimmeneinhelligkeit vorhanden", diese Neuserung Berwunderung erregt habe. Die Verwunderung mag wohl bei dem Berichterstatter des Herrn S. stattgesunden haben. Ich kann nur ergänzen, daß statt "Verwunderung" richtiger "Heiterkeit" zu seigen ist; benn Scherze waren allgemein üblich, und wurden gern gehört.

Defterreich ichling nun vor, alle Amendements und Borbehalte gurudgunehmen, und Breugen gum Beitritt aufzuforbern. Dagegen erflarten fich Baben und eine große Bahl anderer Fürsten. Gine Ginigung ichien nicht zu erlangen zu fein, fo baß man nahe baran war auseinander zu geben, ohne ein Resultat ber Besprechungen gurud zu laffen. Da erklärte ber Bürgermeifter Saller fich etwa in dem folgenden Sinne, nämlich, daß, da die Senate ber Sanfestadte fich über die Borlage noch nicht erklärt hätten, und sich auch nicht hätten erklären können, die Bertreter ber Sausestädte fich ihre Erflärung vorbehalten mußten. Er halte aber dafür, daß füglich alle Fürsten und Städte die Reformacte unterzeichnen konnten unter Borbehalt ber Buftimmung aller Bundesftaaten, und daß felbstredend, wenn diefe, womit im Grunde nur Preugen gemeint fei, nicht zustimmten, eine neue Berathung ftattzufinden habe. Der Raifer und faft alle Fürsten stimmten diesem Borschlage bei, und wurde eine Commission niedergesett, um die Form der Zustimmung zu concertiren, sowie vorzuschlagen, in welcher Form nun die Berhandlungen mit Breugen vorzunehmen feien.

Nach Schluß der Sitzung trat der Kaiser zu den hanseatischen Bürgermeistern heran und sagte: "Die Hansestädte, ich meine Frankfurt mit, haben zu unserer Sache wirklich eine ganz ausgezeichnete Stellung eingenommen, meine Herren, ich danke Ihnen dafür aufs herzlichste."

Wir hatten allerdings bahin gestrebt, in die Resormacte einige Harmonie zu bringen und Meinungsverschiedenheiten unter den Fürsten auszugleichen, jedoch hatten wir stets nicht nur die Unverbindlichkeit der Städte, nach Lage der Sache, sesstgehalten, sondern auch immer hervorgehoben, daß ohne eine Berständigung mit Preußen alles ohne Folge bleiben werde.

30. August. Ein Sonntag. Es wurden Besuche gemacht und empfangen. Unter diesen Letzteren befand sich der hannoversche Staatsrath Zimmermann. Dieser erwähnte unter anderm: Der König von Hannover, der Graf Platen und er seien mit der Idee nach Franksurt
gekommen, dem Bundestage eine ähnliche Einrichtung zu geben, wie sie
die Senate der Hansestage eine ähnliche Einrichtung zu geben, wie sie
die Senate der Hansestage eine ähnliche Vämlich zwei Bürgermeister,
Desterreich und Preußen, mit wechselndem Borsitz zu bestellen, und die
übrigen Staaten in Commissionen zu gliedern. Das Parlament werde
dann die Stellung der "Bürgerschaften" einnehmen. Natürlich war
davon jetzt nicht weiter die Rede. Indessen würde diese Idee sich der
Ende September kundgegebenen preußischen Aufsassung: Alternat im

Borsitz zwischen Desterreich und Preußen, Veto in gewissen Fällen und Reichstag aus Urwahlen, schon nähern.\*) Ich besuchte auch den sächsischen Minister, Herrn von Beust, und besprach mit ihm die weitere Behandlung der Sache in den Einzelstaaten. Derselbe hielt dafür, daß die Resormacte den Ständen vorzulegen sei, und man diese auffordern müsse Delegirte zu wählen, und diese dann in Franksurt zusammentreten zu lassen, um, unter Annahme der Vorlage im Allgemeinen, die Specialien in Berathung zu nehmen. Man wußte aber jetzt schon, nachdem die Versammlung der Abgeordneten in Franksurt getagt hatte, daß die öffentliche Meinung der Resormacte sehr ungünstig sei, und baher schwerlich etwas daraus werden dürfte.

Nachmittags fand die Commissionssitzung statt, an welcher Haller für die Städte Theil nahm, während Roed und ich eine Spazierfahrt nach Homburg unternahmen. Haller erzählte uns, daß bei der Commissionssitzung im Bundespalais eine Fledermaus die Soben Serren arg incommodirt und die Berathungen fehr geftort habe. Befonders fei badurch ber Kurfürst in große Sorge gerathen, und habe immer beide hände auf bem Ropfe gehalten. (Das alte Bundespalais mar in ber That schon 1848 voll von Ratten, Mäusen, Fledermäusen u. f. w., und wird es seitdem nicht besser damit geworden sein.) In dieser Commissionssitzung hatte nun ber Raiser, welcher vermuthlich mit seinen Räthen Rücksprache genommen, wieder eine andere Form für den Bollzug der Reformacte gewünscht, und eine Denkschrift darüber ausarbeiten laffen. Sein Antrag ging babin, daß eine Minifterconferenz sofort zusammentrete, um die Reformacte fertig zu machen. veränderte nun die Sachlage vollständig. Vorbehalte aller Art kamen jett von Neuem zur Sprache, und eine so große Aufregung machte sich geltend, daß die auf den folgenden Tag (31. August) anberaumte Situng wieber aufbeftellt werben mußte.

Am 31. Abends fand eine Conferenz bei dem Könige von Sachsen statt, wo wir fast das ganze Collegium trasen, und gleich von Ansaug an in heftigem Streite. Die Großherzoge von Baden, Mecklenburgs Schwerin und Weimar weigerten sich jetzt unbedingt die Reformacte

<sup>\*)</sup> Es bebarf wohl keiner Erwähnung, baß 1863 Niemand eine Ahnung babon hatte, was für ein Glück unserm Vaterlande 1866 und 1870 bevorstehe. Denn bamals sah es noch recht trostlos in Deutschland aus. Man qualte sich ab, um Unsmöglichkeiten möglich zu machen und hielt jebe friedliche Annäherung unter ben Bundesstaaten zur Sicherung bes europäischen Friedens schon sür einen Gewinn.

zu unterschreiben, bevor Preußen seine Zustimmung gegeben habe, ober eine Berständigung mit demselben herbeigeführt sei. Der Herzog von Altenburg war sogar, ohne Abschied zu nehmen, abgereist. Darin waren aber Alle einig, daß aus der von dem Kaiser von Desterreich gewünschten sofortigen Ministerconferenz nichts werden dürse, und hielten die meisten Anwesenden dafür, daß es dann noch besser sei, die Reformacte en bloc anzunehmen, um sie Preußen zu weiterem Benehmen vorzulegen. Man unterhielt sich dann noch weiter über die österreichischen Borschläge, nachdem die Großherzoge von Schwerin und Beimar sich entsernt hatten.

Um 1. September fand nun die Plenarversammlung ftatt. Buerft kam bas noch unentschieben gebliebene erfte Alinea bes Art. 5, bas Bräsidium bes Directoriums betreffend, zur Sprache, wobei, ba es eine persönliche Frage sei, der Kaiser sich entfernte. Die Discussion war kurz, und schritt man rasch zur Abstimmung. Etwa 1/3 der Stimmen erklärte fich für Stehenbleiben bes Baffus (nämlich, bag bem Raiser von Desterreich das Präsidium zustehe), etwa 13 für ein Alternat amischen Desterreich und Preußen, und 1/3 für Offenhaltung ber Frage behufs Berftändigung zwischen Defterreich und Preußen. Ich bemerkte. baß ich diesen Satz ebenso anfähe als alle andere Sätze ber Reform= acte, nämlich, bag, sobalb fie von Preugen beanftandet wurden, fie einer neuen Berathung und Beschlugnahme zu unterziehen feien. Damit schienen Alle einverftanden zu fein. Es wurden nun noch mehrere andere unerledigt gebliebene Fragen jum Beschluß gebracht, und legte schließlich ber Raifer von Desterreich die entscheibende Schlukfrage vor:

"Hält die Versammlung sich so lange an diese Beschlüsse gebunden, bis die hier nicht vertretenen Bundesmitglieder den ihnen mitgetheilten Entwurf entweder befinitiv abgelehnt ober uns ihre Gegenvorschläge eröffnet haben?"

Diese Frage beantworteten Alle mit Ja, mit Ausnahme von Mecklenburg-Schwerin, Baben, Beimar und Balbeck. Die Bürgersmeister nahmen Bezug auf ihre wiederholten Erklärungen, daß sie ohne Instruction seien und daher ohne Berbindlichkeit für die von ihnen vertretenen Städte sich außern müßten, daß sie aber unter dieser Bevorwortung, mithin gleichsam par courtoisie, ihre Unterschrift zu geben bereit seien.

Es darf wohl darauf aufmerksam gemacht werden, daß die Protokolle des Fürstentags von dem österreichischen Hofrath, Herrn von Biegeleben, im österreichischen Sinne geführt wurden, und daß daraus thunlichst weggelassen ist, was diesem Sinne nicht entsprach, oder, nach seinem Dafürhalten, überstüssig zu sein schien.

Man schritt darauf zur Unterzeichnung, und da die Fürsten abzureisen wünschten, übertrugen sie den Bürgermeistern die Feststellung bes Schlußprotokolls.

Der Kaiser forderte nun die Versammlung auf, sich in den Garten zu begeben, damit die ganze Gruppe von dem königlich baherischen Hofphotographen Albert photographirt werden könne. Wan stellte sich in einen Halbkreis und wurden nun die Fürsten von Herrn Albert zurechtgeschoben, wobei es allerlei Scherz gab.

Hiermit enbete ber Fürstentag. Die Pointe, die Berständigung mit Preußen, war nicht erreicht, und da ber Kaiser von Oesterreich nicht geneigt schien sich auf ein Alternat mit Preußen, und auf ein Beto für beibe Großmächte einzulassen, wenigstens zur Zeit nicht, so war damit die Resormacte ad acta verwiesen.

Da während der letten vierzehn Tage auch nicht das Mindeste aus dem Fürstentage ins Publikum kam, war der Verdruß der Minister und Bundestagsgesandten darüber, daß sie niemals von ihren Souveränen um ihre Weinung und ihren Kath befragt wurden, ja daß sie auch nicht das Mindeste darüber erfuhren, sehr groß.

Am unzufriedensten bei der ganzen Sache waren die zahlreichen Beitungscorrespondenten, die von allen Seiten nach Frankfurt geschickt waren, um Berichte zu erstatten. Sie ersuhren duchstäblich gar nichts vom Fürstentage. Da sie aber doch ihren Redactionen etwas schreiben mußten, so berichteten sie das Stadtgeschwäß und bemühten sich den Fürstentag in Mißcredit zu bringen. Man hat daher den guten Willen der Fürsten in der öffentlichen Meinung verdächtigt und herabgesetzt, während der Grund, weshalb nichts Ersprießliches zu Stande kam, keineswegs an dem guten Willen der großen Mehrheit der Fürsten lag, sondern in dem nicht auf friedlichem Wege zu beseitigendem Dualismus der Großmächte, der jede lebensfähige Verfassung Deutschslands geradezu zu einer Unmöglichkeit machte, insosern man nicht mit einem lockern, wenn auch besser geregelten Verbande, als der alte

Bundestag ihn dargeboten hatte, sich befriedigt halten wollte. In dieser Beziehung hatte die Resormacte mit ihrem Delegirten-Parlamente, wenn die von Preußen Ende September gestellten Bedingungen, Alternat im Borsit und Beto in Ariegsfällen, österreichischerseits genehmigt worden wären, unleugbare Vorzüge, und schlöß einen wesentlichen Fortschritt in sich, weil nach dieser Acte doch bindende Mehrheitsbeschlüsse thunlich waren, was bei der alten Bundesacte bekanntlich nicht der Fall war. Auch darf nicht übersehen werden, daß 1863 Niemand daran dachte, was 1866 geschehen werde, und daß man daher, nach damaliger Lage der Dinge, vor einer unlösbaren Ausgabe stand.

## Der Bürgerconvent vor 1848.

Wie der alte Bürgerconvent bis 1848 beschaffen war, ist wohl nur wenigen noch Lebenden bekannt. Es wird daher für Biele nicht uninteressant sein, hier etwas Näheres darüber zu vernehmen.

Im § 2 ber "Neuen Eintracht" (De Nieve Gendracht van Anno 1534), die von jedem Bürger bis 1848 zu beschwören war, heißt es wie folgt:

Sobenn een vullmechtig Rab, wo van je her gewesen, vortan to ewigen bagen syn unde blyven schöle, des so schöle nemand, ahne Befehl unde Tolatinge des Rades jenigerley Bergaderinge unde Bersamlinge maken, hemelik nog openbar, by der hogesten Strafe.

## und im § 18:

Unde dar dem Rade in dussen unde anderen Saken, so eme vorsallen, nodig unde Behof were, mit mehr Lüden Ruggesprake to nemen, so möge de Rad uth der Gemeenheit, deme Koopman unde Ambten darto fordern unde verbaden laten de verstendigsten, de dem Rade nutte dunket, unde sunst na Wolstand dusser guden Stad, Leste, Eendracht unde Frede trachten, unde datsulsde gerne vortgesettet unde gefordert segen.

Nach dieser Stipulation waren alle Versammlungen ohne Erlaubniß bes Rathes bei der höchsten Strafe verboten, womit indeß nur solche Zusammenkünfte gemeint waren, in welchen Angelegenheiten des Staates erörtert werden sollten. Sodann konnte nach § 18 der Rath eine Verssammlung der Bürgerschaft berusen, bestehend aus denjenigen Männern, die er für die Verständigsten und Friedsertigsten hielt.

Dieje "trefflichen" Bestimmungen erlitten jedoch im Laufe ber Beit erhebliche Modificationen, benn wenn ber "vollmechtige Rad" in Geld= verlegenheiten war, was nicht felten ber Fall, und eine Bewilligung von der von ihm berufenen Bürgerichaft verlangte, pflegte biefe an ihre Buftimmung Bedingungen zu fnüpfen, woraus benn allmählich etwas gang Anderes entstand, als 1534 gemeint war. Es wurde feste Bragis, daß, wer ein Dal zum Convent eingelaben war, immer eingeladen wurde; ferner wurden ftets alle Bauherren und Diafonen (Armenpfleger ber Kirchspiele) eingelaben; auch war es Gebrauch, wenn Jemand fich mit einigen Zeilen an ben Prafibenten bes Senats mandte mit dem Ersuchen, jum Convente jugezogen zu werben, diesem Gesuche ftets zu willfahren, und muß hinzugefügt werben, daß ber Rath mit seiner Befugniß von 1534 hinsichtlich der Composition bes Burgerconvents nicht Migbrauch getrieben hat. So feltsam baber auch nach ber neuen Eintracht das Geset über die Bürgerschaft lautete, hatte sich boch eine höchft liberale Braris gebilbet; benn außer ben in den firch= lichen Gemeinden gewählten Bauherren und Diakonen, ben Meltermännern und Abvocaten, fonnte ein Jeber ben Bürgerconvent besuchen, ber fich nur bie Duhe geben wollte, bem Brafidenten bes Senats anzuzeigen, daß er fich für die öffentlichen Angelegenheiten intereffire und eingeladen zu werden wünsche. Auch von den Amtund Bunftgenoffen murbe ftets eine erhebliche Angahl berufen.

Die Einsabung zu ben Bürgerconventen erfolgte bis 1848 burch einen "Herrendiener" in Amtskleidung mündlich im Auftrage Sr. Magnificenz des Herrn Präsidenten des Senats, nach einer herkömmslichen Redesorm.

Die Versammlung der Bürgerschaft (Bürgerconvent), so wie ich dieselbe von 1830 bis 1841 mitgemacht habe, bestand aus drei Gruppen, nämlich dem Collegium der Aeltermänner (der Kaufmannschaft), welche den inneren Kreis, dem Dirigenten und Bürgerworthalter gegenüber, einnahmen, jedoch die rechte Seite frei ließen, welche die Advocaten einnahmen; denn die Doctores juris hatten damals noch einen besonderen, jedenfalls höheren Kang, als die Aeltermänner. Hinter den Aeltermännern fanden dann die übrigen Bürger ihre Plätze. Im Ganzen waren selten mehr als 60 bis 70 Personen versammelt, obgleich 300 bis 400 eingeladen wurden; nur dei Wahlen in den Senat steigerte sich die Zahl dis zu hundert und darüber.

Obgleich bei Beschlüssen die Versammlung in pleno abstimmte, so fanden die Vorwahlen zu Deputationen doch noch in den getrennten vier Kirchspielversammlungen, U. L. Frauen, St. Anscharii, St. Stephani und St. Martini, statt. Jedes Kirchspiel proponirte seine Candidaten und aus diesen wählte das Plenum.

Die Bürger ber Neustadt, auch wenn sie das altstädtische große Bürgerrecht besaßen, waren von den Bürgerconventen ausgeschlossen. Auf verschiedene Petitionen an den Senat um Zulassung zu den Conventen waren sie stets abschläglich beschieden worden. Da begab es sich, daß gleich nach der französischen Zeit eine große Anzahl respectabler Herren aus der Neustadt uneingeladen in dem Versammlungssaal der Bürgerschaft auf der alten Börse erschien, mit der Erklärung, daß sie an den Berathungen Theil zu nehmen wünschten und daselbst bleiben würden. Die Bürgerschaft schickte darauf eine Deputation an den Senat mit der Anfrage, was geschehen solle, da die Neustädter nicht wieder fort zu bringen seien. Der Senat erklärte, daß dann die Neustädter bleiben könnten und dem St. Martini-Kirchspiel beizugesellen seien. Seitdem hieß es stets bei Nennung der vier Kirchspiele: "St. Martini und die dahin verwießene Reustadt."

Die Zeit der Versammlung war stets auf 3 Uhr Rachmittags angesett. Man fah dann die Aeltermänner, welche Bormittags eine Berathung gehalten und sobann ein Diner eingenommen hatten, in feierlichem Buge, zwei bei zwei, vom Schütting über ben Marktplat nach ber alten Borfe fich begeben, worauf bann bie Burgerschaft ihre Bläte einnahm. Wenn somit die Bürgerschaft versammelt war, verfügte sich ber Senat, welcher ein anderes Zimmer in der Borse einnahm, in die untere Salle berfelben und feste fich auf feine Stuble, welche etwa zwei Drittheile bes ganzen Raumes einnahmen. Präfibent fandte bann ben "Silberbiener" (ben alten Birbes) in bie obere Salle ber alten Borfe, in welcher fich die Burgerschaft befand, wo diefer Diener die folgenden Worte fehr laut hineinzurufen hatte: "Ein Hochweiser Hochebler Rath läßt die Ehrliebende Bürgerschaft ersuchen, vor den Rathaftuhl zu treten." Dann fturmte bie Burger= schaft, wie eine heerde Schüler nach Beendigung bes Unterrichts, die Treppe hinab in die untere Salle. Nachdem sie sich gesetzt hatte, verlas der Sundicus des Senats deffen Mittheilung an die Bürgerschaft. worauf ein Syndicus der Aeltermänner, Bürgerworthalter, b. h. Brotokollführer, auf halbem Wege dem Syndicus des Senats entgegenging, um die schriftliche Mittheilung entgegen zu nehmen. Die Bürgersichaft erhob sich sodann, indem die vordere Reihe sich auftändig versneigte, was die folgenden Reihen mehrentheils nicht für nöthig hielten, weil es doch nicht zu sehen war, und begab sich in die oberen Räume zur Berathung der Borlagen.

Bei diesen Berathungen ging es ganz gemüthlich zu, wenigstens in der Regel. Sie wurden sehr würdig geführt, lange phrasenreiche Reden hielt Riemand, man sprach nur zur Sache und kam rasch zu einem Beschluß. Vertretung von Privatinteressen sind, meines Bissens, niemals vorgekommen, wohl aber ging oft viel Zeit verloren mit Streitfragen über die Competenz des Senats, weil eine geschriebene Bersassung, abgesehen von der vorerwähnten "nieven Gendracht", nicht vorhanden war, und die beiderseitigen Rechte des Senats und der Bürgerschaft auf Herkommen und besonderen Bereinbarungen beruheten, welche natürlich bei dem Eintreten neuer und ganz anderer Berhältnisse eine Menge Zweisel über das, was Rechtens sei, auswirbelten. Dabei ergingen sich denn manche Advocaten und Aelterleute mit Borsliebe in bissigen Bemerkungen, die zwar Heiterseit erregten, aber uns nöthigerweise Berstimmungen und Weiterungen herbeissührten.

Da in jeder Deputation sich zwei Aeltermänner besinden mußten, wußte das Collegium fast immer, was der Senat beantragen werde. Es konnte daher vor dem Zusammentreten der Bürgerschäft die Borlagen berathen und seine Ansicht feststellen. Auch pslegte es sich darüber zu vereinigen, welche Personen in zu wählende Deputationen zu bringen seien. Diese wurden dann auch fast immer gewählt, weil die Stimmen der übrigen Bürger sich zu sehr vertheilten. Die Folge dieser Einrichtung war, daß die Ansichten des Collegium der Aeltermänner gewöhnlich durchgingen, weil die andern Mitglieder der Bürgersichaft ganz unvorbereitet in die Berathung eintraten.

Da begab es sich, daß sechs bis acht jüngere "Bürger", wovon immer der eine oder der andere Mitglied einer der Deputationen war, deren Borberathungen zu Senatsmittheilungen an die Bürgerschaft Anlaß gaben, auf den Gedanken versielen, es ebenso zu machen wie das Collegium der Aeltermänner, nämlich wöchentlich ein Mal "im Stillen" zusammen zu kommen, sich über das in der Bürgerschaft zu Beschließende zu einigen, und ebenso auch die Bahlen für die Deputationen zu verseinbaren. Sie vertheilten sich dann im Convente nach allen Richtungen, und wenn der betreffende Gegenstand zur Sprache kam, so folgten sich

ein halbes Dugend wohl vorbereitete Redner in der Discussion, und da solches von allen Seiten her der Fall war, erschien deren Ansicht als die "allgemeine Meinung". Für die Deputationswahlen sprach jeder der Berbündeten unbesangen mit seinen Nachbaren, wodurch die Stimmen leicht gesichert wurden. Da diese jüngeren Bürger strenge das Geheimniß bewahrten, auch nur materielle Verbesserungen erstrebten und veralteten Maximen entgegentraten, beherrschten sie eine Reihe von Jahren den Convent zum Entsehen der seitherigen Leiter der Bürgerschaft, die keine Ahnung davon hatten, was "im Stillen" vorging.

Gingen die Berathungen und Beschlußfassungen in den Bürgersconventen auch ziemlich rasch von statten, so waren sie doch ungemein ermüdend wegen des geschäftlichen Verfahrens.

Wenn nämlich die Bürgerschaft ihre Beschlüsse gefaßt hatte, sette fich ber Burgerworthalter in eine Cde bes Saales, um bie Mittheilung an ben Senat zu entwerfen. Nachbem biefes geschehen, fand bie Berlefung, Erörterung und sodann die Genehmigung ftatt, worauf die Reinschrift vorgenommen wurde. Diese Brocedur erforberte oft lange Beit, während welcher es gestattet war, zu rauchen, so daß das Local bald mit unerträglichem Dunft gefüllt war. War endlich die Bürgerschaft fertig, bann ließ sie sich bei bem Senat "anmelben." begab sich dann in ben unteren Börsenraum und ließ burch ben Silberdiener wiederum die Bürgerschaft ersuchen, "vor den Rathsftuhl zu treten". Die Bürgerschaft folgte ber Einladung, und wurde ihr Beschluß barauf durch den Bürgerworthalter vorgelesen mit der unwandelbaren Unrede: "Magnifici, feste, hochgelahrte, eble, hoch- und wohlweise herren und Obern." Nachdem das Schriftstud dem Syndicus des Senats auf halbem Wege übergeben mar, und dieser sich wieder gesetzt hatte, sagte ber Präfident des Senats: "Ich ersuche die Ehrliebende Bürgerschaft, auf eine turze Zeit abzutreten." Dieselbe begab fich bann in die obere Salle und vertrieb fich die Zeit so gut fie konnte, bas heißt, man langweilte fich entseklich. Da Reiner die Versammlung ohne ausbruckliche Genehmigung bes Brafibenten bes Senats verlaffen burfte, und bie Bute und Rode nicht früher als am Schluß zu erhalten maren, mußte ein Jeber ausharren, bis ber Senat die Bürgerschaft entließ. Dauerte die Berathung bes Senats lange, bann pflegten viele Bürger ohne lleberrock und hut sich in den der alten Borse gegenüber liegenben Stadtweinfeller zu begeben, und bafelbft in ben fleinen gemuthlichen Priolfen weiter Rath zu pflegen ober fich zu amufiren.

Waren die Erflärungen der Bürgerschaft nach Ansicht des Präsischenten unverfänglich, so blieb der Senat in dem unteren Raume der Börse. Der Präsident forderte dann den Senat auf, unter die Krone zu treten, das heißt unter den großen Kronseuchter, weil man hier besser lesen konnte, was die Bürgerschaft eingereicht hatte. Schien aber die Erflärung problematischer Art, dann begab sich der Senat wieder in seine Zimmer, um seine Beschlüsse zu fassen, was dann mehr Zeit erforderte. Benn dieses geschehen war, wurde die Bürgerschaft wieder vor den "Rathsstuhl" berusen und ihr der sinale Beschluß des Senats durch den Syndicus vorgelesen, und sie dann von dem Präsidenten "mit den besten Wünschen für das Wohl unseres Gemeinwesens" "entlassen".

Dieser "Rathsstuhl", ein Brachtstück der Holzschnitzerei, existirte schon lange nicht mehr; dennoch blieb man bei der altgewohnten Redeweise, bis die neue Zeit die alten Formen fortwischte. Der schöne "Rathsstuhl", von welchem leider nur ein Bruchstück durch einen Zufall erhalten ist, wurde bald nach der französischen Zeit in einem Anfall von pietätloser Sparsamkeit zu Brennholz verkauft. Seitdem saß der Senat, der Bürgerschaft gegenüber, auf gewöhnlichen, recht ordinären Lehnstühlen.

War der Bürgerconvent wegen seiner langen Dauer auch überaus lästig, sowohl für den Senat als für die Bürgerschaft, so hatte er doch das Gute, daß an einem Tage ein Beschluß über viele Gegenstände zu Stande kam. Für die einfachen Verhältnisse jener Zeit genügte der Bürgerconvent vollkommen.

An die Schilderung der Einrichtung des Bürgerconvents mag sich auch eine Darstellung der Bahl eines Senators und seiner Ginführung in den Senat fnüpfen, da auch diese Procedur der Bergessenheit bereits anheimgefallen zu sein scheint.

Es war selten, daß die allgemeine Meinung eine bestimmte Perstönlichkeit für die Wahl in den Senat bezeichnete. Fast immer handelte es sich um zwei, drei oder mehr Männer, die man ins Auge saste. Man war um so mehr darüber im Ungewissen, als im Senat über die zu Wählenden niemals vorher gesprochen wurde, und auch nicht gesprochen werden konnte, weil die Meinungen im Senat sehr verschieden waren, und in jener Zeit Rücksichten auf Berwandtschaften und Familieneinsluß in hohem Grade vorwalteten. Die Last der Arbeit drückte damals nicht wie

später, und genügten einige wenige wirklich tüchtige Männer, um die Regierungsgeschäfte wahrzunehmen. Die Hälfte des Senats wurde bei den Gerichten verwendet. Da nun höchst selten Jemand aus der Bürgerschaft Gelegenheit hatte, sich als zu Regierungsgeschäften besons ders geeignet hervorzuthun, so richtete sich die Aufmerksamkeit gewöhnslich auf für "tüchtig" gehaltene Männer, die in näheren Beziehungen zu Senatzsamilien standen, jedoch nicht durch zu nahe Verwandschaftsgrade von der Wahl ausgeschlossen waren. Es hatte dieses zur Folge, daß die Freunde und Verwandten solcher Männer zahlreich den Wahlsconvent besuchten.

Der Bahlmodus bestand darin, daß die Bürgerschaft aus ihrer Mitte zwölf Bürger zu Wahlmännern erwählte. Diese traten, Angessichts der ganzen Bürgerschaft, mit dem Senat zusammen, um aus ihnen und dem Senat durch Bürseln die acht Wahlherren zu ersmitteln. Der Senat würselte seierlich nach der Reihe, und wurden diesenigen vier, welche die wenigsten Augen geworsen, als Wahlherren bestimmt. Sodann würselten die zwölf Herren aus der Bürgerschaft, und traten diesenigen vier, welche am wenigsten Augen geworsen hatten, mit den vier Herren aus dem Senat zusammen, um diesem drei Cansbidaten zur Auswahl vorzuschlagen. Die vier Wahlherren aus der Bürgerschaft waren dabei nicht wählbar in den Senat.

Die Nichtwählbarkeit der vier bürgerschaftlichen Wahlherren war die Pointe, um welche sich das Intriguenspiel in der Bügerschaft drehte. Wer sich für die Wahl des Herrn A. interessirte, suchte dessen Concurrenten B., C. und D. und daneben die Freunde von A. unter die Wahlmänner zu bringen, und ebenso machten es die Freunde der anderen Wahlcandidaten, in der Hoffnung, daß der Gegner sich unter die vier Wahlherren würseln werde. So kam es denn, daß gewöhnlich sämmtliche Wahlcandidaten sich unter den zwölf Wahlmännern befanden.

Die Wahl dieser Zwölf fand durch kleine drei Zoll lange und ein Zoll breite Wahlzettel statt, deren Sortirung und Zählung auf dem Dirigententische eine geraume Zeit in Anspruch nahm. Dabei kam es einmal vor, daß einer der sortirenden Herren von einem Husten bes sallen wurde, wodurch die schon sortirten Zettel einer Staudwolke gleich durch einander flogen.

Rachbem die acht Wahlherren sich über drei dem Senate vorzusschlagende Candidaten geeinigt hatten, wurden die Namen derselben

dem Senate überreicht, welcher dann nach Stimmenmehrheit aus ihnen das neue Mitglied erwählte.

Gleich nachdem dieses geschehen war, wurde den acht Wahlherren ein glänzendes Diner in der Güldenkammer des Rathhauses servirt, wobei es gewöhnlich sehr heiter herging. Nach alter Sitte mußte ein Mitglied der Familie des Erwählten bei diesem Mahle, etwa zur Bratenzeit, erscheinen, um den Wahlherren den tiesgesühlten Dank des neuen Senators zu bezeugen, und dabei mit jedem der acht Wahlherren ein Glas Rheinwein (und zwar von dem alten, schweren und sauren Rüdesheimer) leeren, was denn in der Regel des Guten zu viel war. Daher kam es denn, daß dieser Danksager den Namen "Schwein" erhielt. Dennoch wurde es als eine besondere Ehre bestrachtet, "das Schwein zu machen."

Während die Wahlherren gemüthlich tafelten, trug sich das Folgende im Hause des Erwählten zu. Ich folge dabei den Vorgängen bei meiner Erwählung und Einführung am 16. und 17. Februar 1841, mit dem Bemerken, daß seitdem das Versahren allmählich eingeschränkt worden ist, dis nach Einführung der neuen Versassung die alte Sitte als veraltet abgeschafft wurde.

Da man für gut gefunden hatte mich nicht unter die Bahlmänner zu bringen, und alle zwölf zu meinen speciellen Freunden gehörten, fonnte ich über ben Bunfch ber Bürgerschaft nicht im Zweifel fein, eilte daher nach Saufe, ag mit ben Meinigen zu Mittag, ließ etwas aufräumen und versah mich mit 25 bis 30 hollandischen Gulben. Die Sitte verlangte nämlich, daß die ersten Boten, welche die Nachricht ber Erwählung überbrachten, einen halben Thaler erhielten, und ba es bamals teine bremische halbe Thaler gab, traten die hollandischen Gulben an beren Stelle. Nachmittags fah ich einen Saufen Männer über die Brude rennen, und im Ru füllte fich mein Saus und Empfangs= gimmer mit einer großen Bahl die Bande ausstredender Manner. Die Gulben waren bald ausgegeben, aber bas Drangen und Schreien in pobelhafter Beije nahm noch zu, bis meine Ruper und Arbeitsleute die wilde Menge mit Gewalt auf die Straße spedirten. Nun erschienen Freunde und Bermandte, um die Ordnung gu handhaben, die Gratulanten in das Empfangszimmer zu weisen und fie auf den Abend zur Soiree einzuladen. Der Strom war aber fo arg, daß fast Niemand gu Wort tam, und faft Alle nach einem rafchen Sandebrud burch bie Nachfolgenden wieder aus dem Bimmer hinausgebrängt wurden. 2118 ber Strom der Gratulanten sich gegen 6 Uhr minderte, wurden eine Menge großer Körbe mit Rringeln, Bitternuffen und anderem Gebad. Eis u. f. w. ins Saus getragen; benn es war Gebrauch, bag Bader und Conditoren nach Belieben, und zwar oft genug ihre alten Borrathe, ohne weiteres bem Erwählten ins Saus ichickten. Chenso erschienen alle Lohnbiener, von denen meine Freunde mit Muhe einen Theil wieber fortschickten, weil dieselben sich einander im Wege standen. Bom Rathsweinkeller wurde ber unvermeidliche alte faure Rheinwein in reicher Fülle hergesandt. Um 7 Uhr fingen die Geladenen mit ihren Damen im reichsten Schmud an einzutreffen, und gegen 8 Uhr machten bie gewöhnlich ftark angeheiterten acht Wahlherren mit dem "Schwein" ihre Erscheinung. Sobald dieses geschehen mar, versahen sich alle Anwesenden mit einem Glase Rheinwein, worauf der Brafident bes Senats das Wohl des Neuerwählten ausbrachte. Unmittelbar darauf toastete ber Sundicus des Senats auf das Wohl des Senats und der Bürgerschaft, und schließlich bankte ber Reuerwählte ben Bablherren und trank auf Bremens Wohl. Später, als es keinen Syndicus des Senats und auch keine Wahlherren im alten Sinne mehr gab, fiel der zweite Trinkspruch sowie der dritte aus, indem der Neuerwählte beide Trinkfpruche zu vereinigen suchte. Die herren, mit Ausnahme einiger weniger, welche Rarten spielten, trennten sich damals nicht von den Damen, und gegen 11 Uhr war alles vorbei. Freilich war an Rube und Schlaf nicht zu denken, weil verschiedene Rachtmufiken fich vernehmen ließen, und die Ruper es fich nicht nehmen laffen wollten, während der Nacht das haus äußerlich mit Flaggen zu schmücken.

Am andern Morgen 9 Uhr sollte die "Aufführung" stattsinden. Weil die Brücke über die große Weser durch Eisgang zerstört und die Verdinsdung zwischen Altstadt und Neustadt nur durch eine Nothbrücke hergestellt war, fand man es bedenklich den Zug über diese Nothbrücke wandern zu lassen. Es war daher bestimmt worden, daß die "Aufführung" aus dem Hause meines Freundes, des Consuls Friedr. Delius am Anschariistrichhof, zu geschehen habe. Zunächst war nun eine schwierige Frage zu entscheiden, nämlich die Kleidung. Es war Sitte, daß der neue Senator bei seiner Beeidigung vor Senat und Bürgern auf dem Rathbause in herkömmlicher Kleidung erscheine, nämlich in kurzen schwarzsseidenen Kniehosen, seidenen Strümpsen und Schuhen mit goldenen Schnallen. Da es sehr kalt war, auch diese Herrlichkeiten während der Nacht nicht zu schaffen waren, erklärte ich in der gewöhnlichen Kleidung,

langen Beinkleibern und Stiefeln, zum Rathhause gehen zu wollen, was benn auch meine Nachfolger ohne weiteres ebenfalls thaten.

Um 9 Uhr waren ber Senat, die Gelehrten, Raufleute u. f. w. im Delins'ichen Saufe und die "Memter und Bunfte" im baneben befind= lichen Kramer-Amthause versammelt, und sette fich nun ber Bug nach bem Rathhause, unter bem Geläute ber Gloden, in folgender Ordnung in Bewegung. Borauf die herrendiener in Galla, fobann ber Senat mit breiedigen Suten (im Bolfsmunde Bufut genannt) auf ben Sanptern, untermischt mit benjenigen Rechtsgelehrten, welche bor 1825 bie Doctorwürde erlangt hatten und gleichen Rang mit bem Genat beanfpruchten: bann folgten die Aeltermanner, ebenfalls mit breiedigen Suten bedectt, fammtlich zwei bei zwei, und zulest die beiden jungften Meltermänner, unter welchen auch ber neuerwählte Senator, ber por feiner Beeidigung noch nicht jum Rath gerechnet wurde. Sodann folgten die Gelehrten, Raufleute, Amtsgenoffen und fammtliche Gingeladene und Richteingeladene, benn es tonnte fich dem Gefolge anschließen wer da wollte. Jedoch hielt man es für bespectirlich, am Schluß bes Gefolges einherzuschreiten; man ließ baher zwei Arbeitsleute in auftändiger Rleidung bas Ende bes Gefolges bilben. Diefe zwei nannte ber Bolfsmund: "Scheenbrod un Darbrod."

Nachdem der Zug in der großen Halle des Nathhauses eingetroffen war, hielt der Präsident des Senats eine Ansprache, worauf der Neuerwählte den Nathmannseid in niederdeutscher Sprache, altem Herkommen gemäß, leistete, und zum Schluß der Syndicus des Senats Namens des neuen Senators eine Erwiederungsrede verlas. Nach Beendigung dieser Rede ging der Zug in derselben Ordnung, der neue Senator jedoch unter den Senatoren, zu den Versammlungslocalen zurück, wo die alterthümliche Bewirthung stattsand.

Mit dieser ging es folgenbermaßen zu. Die Honoratioren befanden sich in meinem Falle in dem Delius'schen Hause, die Aemter u.s. w. im Kramer-Umthause. In beiden Häusern wurden Tauffringeln, Macronen und ähnliches Gebäck, sowie mancherlei Siebensachen, nebst Wein in verschiedenen Sorten und Havanna-Cigarren zum Besten gegeben, und von Zeit zu Zeit Teller mit Kringeln und Backwerf aus den Fenstern unter das versammelte Bolk geschüttet. Der Renerwählte hatte in beiden Häusern sich für die Chre der Begleitung nach dem Rathhause zu bedanken, worauf auf sein Wohl getoastet und getrunken wurde. Es ging dabei in dem Kaume, in welchem die "Aemter und

Bunfte" versammelt waren, sehr tumultuarifch, jedoch vergnüglich ber, so daß wenige Stühle und Tische unversehrt blieben. Nachdem die Gäfte fich entfernt hatten, wurden zu je 20 bis 25 die auf der Strafe befindlichen Anaben in das Local gerufen und fatt gefüttert, bis benn auch diese Fütterung ihr Ende erreichte. Bum Beichen, wie weit es mit den Migbräuchen dieser "Aufführungen" gekommen war, will ich hier die Quantitäten einiger Sauptverbrauchsartifel erwähnen, die ich zu bezahlen gehabt habe: 1086 Flaschen meistens feinen Bein. 25 Biertel= Riften Habanna-Cigarren, 3024 beinahe einen halben Meter große Rringeln (Tauffringeln), 137 Bfund Bitternuffe, 159 Bfund feines Confect. 26 Pfund Banille-Chocolade, 125 zerbrochene Beingläfer; außerdem für Reparatur von zerbrochenen Stühlen und Tischen im Kramer-Amthause 39 Thaler und 3 Groten. Dabei ist zu erwähnen, daß es Sitte mar. für Frau und Rinder zu Sause in den Taschen transportirbare Dinge mitzunehmen, was man "Ifen" nannte, wodurch es möglich wurde, vorerwähnte Quantitäten von Gebäcken, Wein und Cigarren zu vertilgen.

Wenn das auf der Straße versammelte Volk Jemand mit geschwellsten Taschen oder unsicheren Schrittes aus dem Locale kommen sah, schrie man ihm nach: "Het iset, het iset". Dieser Ausdruck und Gebrauch hat den folgenden Ursprung. Zur Zeit als Bremen eine Festung war, wurden im Winter Abtheilungen von Bürgern verwendet, um die Festungsgräben aufzueisen, und dabei auf Staatskosten mit Speise und Trank bewirthet. Dabei tras es sich denn wohl häusig, daß Manche des Guten zu viel bekommen hatten und nach Hause taumelten, oder ihre Taschen reichlich gefüllt hatten, worauf die liebe Jugend solchen Leuten nachries: "Het iset, het iset." — Die noch jetzt herrschende Sitte, in geselligen Kreisen von dem Dargebotenen den lieben Kindlein daheim etwas mitzunehmen, ist daher eine Fortsetzung des beim Auseisen der Festungsgräben Gebräuchlichen, und stammt mithin aus sehr alter Zeit als ganz besondere bremische berechtigte Eigenthümlichkeit.

Kurze Zeit nach Bollziehung dieses Acts der Einführung hatte der neue Senator den Mitgliedern des Senats und ihren Frauen, sowie den Wahlherren und ihren Frauen ein Diner zu geben, bei welchem allerseits der größtmögliche Glanz entwickelt wurde.

Ferner lag es der Frau des neuerwählten Senators ob, eine Rundsfahrt zu den Frauen der vier Bürgermeister und der dreiundzwanzig andern Senatoren zu machen, wobei die Borschrift stattsand, daß ihr Besuch von Niemand angenommen werde. Dagegen luden

bann die Bürgermeisterinnen und Senatorinnen nach der Reihe die Fran des Neuerwählten zum Thee ein, um ihre nähere Bekanntschaft zu machen. Man hatte damals noch mehr Zeit, als nach 1848. Endsich bestand die Einrichtung, daß dem neuen Senator von seinem ersten Jahresgehalt, welches, wenn ich nicht irre, ans 1560 Thalern bestand, tausend Thaler abgezogen wurden, zum Besten der Wittwe oder Erben des Berstorbenen, unter der Benennung "Nachjahr". Diese tausend Thaler wurden dann jedem Senator bei seinem Austritte aus dem Senat, oder bei seinem Tode seinen Erben zurückerstattet.

Es darf noch erwähnt werden, daß Jeder verpflichtet war, eine Wahl in den Senat anzunehmen, bei Berluft feines Bürgerrechts.

Wenngleich die Nothwendigkeit vorlag, dies Uebermaß von Festlichkeiten und Umständlichkeiten einzuschränken, so mag doch wohl bedauert werden, daß man die alten Formen so ganz und gar beseitigt hat, wie es durch die Bewegung von 1848 geschehen ist.

## Nachtrag.

## Ein Wort an meine Mitbürger.

Wenn mit der Errichtung des Norddeutschen Bundes die directe Bertretung Bremens bei außerdeutschen Staaten ihr Ende erreichte, und seitdem alle das Ausland berührende commercielle bremische Anliegen ihren Weg über Berlin einschlugen, womit zugleich der herkömmliche nachbarliche Streit verstummte, so blieb die Förderung der bremischen, mehr oder minder örtlichen, Interessen von Handel und Schiffschrt unverändert in der bisherigen Richtung der eigenen Fürsorge Bremens überlassen.

Es mag mir vergönnt sein hervorzuheben, worin diese Interessen vorherrschend bestehen, was zu beren Förderung geschehen, und was noch ferner zu diesem Behufe in Aussicht zu nehmen ift. Die örtliche Lage Bremens ift für den großen Seehandel feine gunftige. Es mußte daher auf fünstliche Beise geschaffen werben, was die Natur versagt hatte. Bis 1827 ober eigentlich bis 1830 mußten Seeschiffe, welche Büter für Bremen brachten, auf bem offenen Beferftrome entladen und auch ebendaselbst beladen werden, ohne anders als längs des Ufers einigen Schutz gegen Unwetter zu finden. Da wurde 1827 in Folge eines Vertrages mit Sannover ber Bau bes erften Safens zu Bremerhaven beschlossen und berselbe 1830 der Benutung übergeben. Es stellte fich balb heraus, daß die Bahl ber Dertlichkeit eine ungemein gludliche war, weil fich ergab, daß der hafen sogar im Winter zu= gänglich blieb, indem bas auch für die größeften Segel- und Dampfschiffe hinreichend tiefe Fahrwasser seemarts sich annähernd dem öftlichen Ufer jum Meere erstreckte, so daß im Winter das Gis durch die nördlichen und öftlichen Winde, welche Froft zu bringen pflegen, westwärts aus bem Fahrwaffer getrieben wird.

Die nächste Folge dieser günstig belegenen Hafenanlage war, daß der bremische Unternehmungsgeist sich auf den Ban sehr großer Segelschiffe warf, weil man erkannte, daß diese in wohlseilerer Fracht sahren können als die kleineren Schiffe, wovon wiederum die Folge war, daß man vorzugsweise die Berbindung mit densenigen überseeischen Häfen aufsuchte, welche schwere und viel Raum erfordernde Waaren in genügendem Maße zu liesern pslegen. Dadurch wurden derartige Waaren, namentlich Taback, Baumwolle, Reis, und später Petroleum, zu den eigentlichen bremischen Stapelartikeln. Es schloß das selbstredend nicht aus, daß auch alle die andern Artikel, welche den Welthandel bilden, Gegenstände des bremischen Sechandels blieben; allein die eigentliche Handelsgröße der Stadt concentrirte sich in seinen Stapelartikeln, in welchen es gelang, andere, im Uedrigen größere Weltmärkte zu überslügeln.

Staatsseitig wurden deun auch feine Kosten gescheut, um dem Aufschwunge der großen Schifffahrt und des Schiffbanes, deren Consequenzen flar vorlagen, Raum zu schaffen. Man vergrößerte den ersten Hafen zu Bremerhaven, bante bald einen zweiten und schließlich einen dritten Hafen, man wies treffliche Banplate am Ufer der Geefte zum Schiffban an, und sorgte für ausgiebige Räumlichkeiten zum Lagern von Petroleum, unmittelbar am Hafen, wie an der Eisenbahn.

Der Aufwand, welchen ber Staat für biese Anlagen machte, ist zwar groß, er hat aber seine Früchte reichlich getragen; denn in welchem Umsange der allgemeine Wohlstand sich gehoben hat, zeigt der Augenschein. Ohne jene voraussichtlich gemachten Anlagen würde der Aussichwung von Handel und Schiffsahrt in dem vorliegenden Umsange unmöglich gewesen sein. Man wird aber nicht bei dem Bisherigen stehen bleiben dürsen; denn das Erhalten und Ausbilden dieser Anstalten, ohne welche Bremen weder seine Schiffsahrt noch die großartige Gebahrung seiner Stapelartisel erhalten kann, erheischt nachhaltige Pflege, und bildet ein Hauptinteresse der bremischen Bestrebungen.

So glänzend auch die Hafenanlagen zu Bremerhaven fich bewährt haben, so haftet benselben doch ein Mangel an, der nie ganz zu beseitigen sein wird. Es ist das die Entsernung von Bremen.

Dieje Entfernung macht es erforderlich, bag bie Baaren zwischen Bremen und Bremerhaven entweber auf der Bejer oder mittelft ber

Eisenbahn transportirt werben, wodurch dem Sandelsbetrieb. Bremens nicht unerhebliche Rosten zur Last fallen, welche anderen am Meere belegenen Safen erspart bleiben. Es tam nun darauf an, diese Roften auf das geringfte Mag herabzumindern. Es wurden daher die größesten Anftrengungen gemacht, die Beser von Bremen bis Bremerhaven ober auch nur bis in die Gegend von Brate, von wo an fee= warts hinreichende Fahrtiefe bestand, auszutiefen, damit die Leichter= fahrt regelmäßig zwischen ben beiben Blaten betrieben werden fonne, und auch die kleineren Seeschiffe, welche den Berkehr mit holland, hamburg und den Oftfeehafen vermitteln, die Stadt ju erreichen vermochten. Die durch das verbesserte Kahrwasser ermöglichte regelmäßige und prompte Leichterfahrt erwirkte mäßige Frachten und hatte die weitere Folge, daß die mit dem Flußtransport concurrirende Eisenbahn genöthigt wurde, ihre Frachten ähnlich ben Wasserfrachten ju ftellen, wenn überhaupt ein namhafter Baarentransport ber Gifenbahn zufallen follte. Die Erhaltung des gedachten Fahrwaffers ift daher die Bedingung einer gedeihlichen Benutung der Safenanlagen zu Bremerhaven, so wie die Sicherstellung eines wohlfeilen Transports sowohl zu Waffer als mit ber Gifenbahn. So viel nun auch geschehen ift, das Fahrwaffer ber Befer von Bremen abwärts einigermaßen in Ordnung zu bringen und darin zu erhalten, so ist doch noch lange nicht genug gethan, um ben Strom in benjenigen Stand ju feten, ben alle Wafferbautechniker als unzweifelhaft erreichbar erklärt haben, nämlich eine Fahrtiefe von durchweg zwölf Fuß herzustellen. Es mag zunächst hervorgehoben werben, daß eine größere Fahrtiefe ber Befer die Bermendbarkeit größerer Leichterfahrzeuge zwischen ber Stadt und ben häfen an der unteren Wefer ermöglicht, daher niedrigere Frachten herbeiführen muß, sowie folgeweise ermäßigte Eisenbahnfrachten, und baber ben Uebelstand ber Entfernung ber Stadt von ihrem Safen wesentlich zu vermindern geeignet ift, ein Zweck, der niemals aus dem Auge verloren werden darf, und für deffen Sicherung feine Roften gu scheuen find.

Eine regelrechte Austiefung der Weser von Bremen abwärts bis zu etwa zwölf Fuß Fahrtiese würde außerdem die großartigsten Folgen herbeiführen. Schon jett kommen jährlich über 1000 Seeschiffe von 50 bis 60, einzelne bis zu 70 Last Größe bis zur Stadt von den Niederlanden, Hamburg, Dänemark, Norwegen und Oftseehäsen. Letztere bringen vorherrschend Getreide und Holz, Beide recht eigentliche Stapels

artikel für Bremen, die von außerordentlicher Wichtigkeit für die bremische Bewölkerung sind, weil Beide einer sehr großen Zahl Arbeiter eine gesunde und sohnende Beschäftigung gewähren. Kommen auch recht viele Holzschiffe dis zur Stadt, so müssen doch alle diesenigen Schiffe, welche über 60 Last groß sind, auf der unteren Beser Holz oder Getreide in Leichterfahrzeuge umladen, wodurch auf diese wenig Geldwerth habenden Artikel starke Kosten fallen, welche die Concurrenz mit andern Märkten bedeutend erschweren.

Würde aber die Weser in der erwähnten Weise vertieft, so würden fast sämmtliche Getreide- und Holzschiffe zur Stadt gelangen können, und beide wichtige Handelszweige eine ganz andere Gestalt gewinnen als seither. Aber nicht dieses allein, sondern vielmehr der ganze bremisch-europäische Handel würde eine vollständige Umgestaltung ersahren. In Hamburg beträgt der europäische Handel über 3/4 des Gesammthandels, in Bremen dagegen beträgt der europäische Versehr nur 1/4 bis 1/8 des Gesammthandels, wobei noch zu bemerken ist, daß ein sehr großer Theil jenes Versehrs aus Speditionsgütern besteht, welche mit den Lloydbampsern über Bremerhaven gesandt werden. Gewiß steht nichts im Wege, den europäischen Handel in Bremen zu derselben Entwicklung zu bringen, welche in Handelspläßen, die durch die europäische Schiffsahrt erreicht werden, besteht, sobald das vorhandene Hinderniß, die Umladung und Leichtersahrt, beseitigt würde.

Dieses Hinderniß ift, nach der Erklärung unserer Wasserdantechniker, zu beseitigen. Freilich hängt dieses nicht von Bremen allein ab; man darf aber, seitdem nachbarliche Eisersüchteleien nicht mehr bestehen, auf hülfreiche Mitwirkung rechnen. Ich kann daher nicht unterlassen hier auszusprechen, daß gleichwie Bremen seit mehr als dreißig Jahren bestrebt gewesen ist, die Weser für die europäische Seeschiffsahrt fahrbar zu machen, und solches mit dürren Worten in den Verträgen vom 14. April 1845 mit Hannover und Oldenburg ausgesprochen hat, immerdar die bremische Handelspolitif und bremische Opferwilligseit vor allen Dingen darauf gerichtet sein sollte, die Weser so weit auszutiesen und austiesen zu lassen, als die Natur der Dinge es irgend zuläßt.

Außer bieser wichtigsten Frage ber Berbesserung der Fahrtiese ber Weser giebt es noch manche andere Dinge, welche während der letten zehn Jahre theils nur angeregt, theils beschlossen und ausgeführt sind. Da die darüber erstatteten Berichte wohl äußerst selten, nachdem sie

von der Tagesordnung verschwunden, von den Mitgliedern der Bürgersschaft nachgelesen werden, und das größere Publikum nur oberflächlich davon Kunde erhalten hat, scheint es zweckbienlich zu sein, einige der erheblicheren Fragen hier zu berühren und in thunlichster Kürze diesselben zu erläutern.

Das Kriegsjahr 1866 hatte eine gewisse Erregtheit ber Gemüther zur Folge, und da gleichzeitig Sandel und Berkehr fich belebten, kamen allerlei Zweifel darüber auf, of ber Zukunft der bremischen Sandels= intereffen auch gebührend Rechnung getragen werbe, und ob namentlich die Gisenbahndeputation, da sie stets über jeden einzelnen Fall, wofür fie eine Bewilligung wünschte, besonders berichtete, nicht etwa zusam= menhanglos in den Tag hineinwirthschafte. Senat und Bürgerschaft beauftragten nun die Deputationen für Eisenbahnen, Convoye und Strafenbau mit Berichterstattung über die bremischen Bahnhofsanlagen und die mit benfelben in Berbindung ftebenden Strafen und Landungs= Die vereinigten drei Deputationen erstatteten unterm anstalten. 14. Juni 1867 einen fehr umfaffenden Bericht über alle diefe Fragen, aus welchem fich ergeben hat, daß die Bahnhofs-, Straffen- und Landungsanlagen allerdings nach einem bestimmten Plane und als ein harmonisches Ganzes behandelt sind, indem von haus aus dahin ge= strebt worden, den Sauptbahnhof nicht nur mit der Befer (Befer= bahnhof) in Berbindung zu feten, sondern auch über die Befer hinaus am Sicherheitshafen und Stadtgraben ber Reuftadt bis zur Caferne fortzuführen. Es wurde bargethan, bag bem ju jener Beit fehr fühlbar werbenden Mangel an geeigneten Landungspläten innerhalb ber Stadt unschwer abgeholfen werden fonne, und regten die drei Deputationen die folgenden Brojecte an:

1) Umwandlung bes Stadtgrabens vom Stephanithor bis zur Weser in einen Hasen; Verbindung mit der Weser durch eine Schleuse zur Abhaltung von Hochwasser, und Ueber- brückung der Mündung für den Eisenbahnverkehr. An jeder Seite des Hasens würde Raum sein für einen 500 Fuß langen Schuppen, und könnte die eine Seite im Anschluß an den vorhandenen Weserbahnhof für die zur seewärtigen Aussuhr bestimmten Güter verwendet werden, indem die leeren Waggons vermittelst der vorerwähnten Brücke auf die andere Seite geführt würden, welche Letztere dann ledigslich für die wasserwärts ankommenden und landeinwärts

zu versendenden Waaren ausersehen sein würde. Da der Hasen eine Länge von etwa 1000 Fuß haben dürfte, würde an jeder Seite außer den Güterschuppen ein Raum von mehr als 400 Fuß zur freien Landung und Beladung verbleiben. Es wurde dem Bericht eine Zeichnung des Projects beigelegt mit dem Bemerken, daß auf diese Weise eine sehr erhebliche und bequeme Vergrößerung des Weserbahnhofs erlangt, und ein 800 Fuß langer Landungsplat, in zwei Längen zu je 400 Fuß, geschaffen werden könne, sobald der zunehmende Verfehr solches wünschenswerth erscheinen lasse. Dabei wurde empschlen, am Ufer der Weser wenigstens den Eingang zu dieser Hasenanlage nicht zu verbauen, damit nicht die fünftige Ausführung dieser Hasenanlage erschwert werde. Nähere Vetails dieser leicht aussührbaren Anlaze enthält der genannte Bericht.

2) Die drei Deputationen sagen sodann: "Der steigende Handel Bremens und die Erwägung, daß derselbe in Zukunst noch weit größere Dimensionen annehmen könne, als seither der Fall war, weisen darauf hin, daß ganz besonders dafür Sorge zu tragen sei, die Landungsplätz zu vermehren. Dazu bietet sich keine andere Gelegenheit dar als am Sicherheitshafen und am Stadtgraben der Neustadt. Es kam daher darauf an, die Entlegenheit jener Plätze dadurch unschädlich zu machen, daß man sie mit der Eisenbahn in Verbindung setze, oder wenn man will, den Bahnhof um die Neustadt herum ausbehnt. Das konnte aber nur dadurch möglich gemacht werden, daß man eine Eisenbahnbrücke vom Weserbahnhof aus nach der Neustadt baute."

Die Eisenbahnbrüde ist daher ebenso unentbehrlich für den Bremischen Bahnhofsverkehr als für die Oldenburger Eisenbahn.

Der Bericht erörtert dann weiter, daß dem Mangel an Landungsund Lagerungsplägen dadurch abgeholfen werden könne, daß man das Ufer des Sicherheitshafens von der Weser bis zum Hohenthore mit einer 1400 Juß langen Kajemaner versehen könne, daß ferner, wenn man das ganz überscüssige Theermagazin beseitige, noch 600 Juß Weseruser zu Landungen zu verwenden seien, und zwar in der vortheilhaftesten Weise, weil nichts im Wege stehe, Eisenbahustränge mit den Landungsund sich daran schließenden Lagerungsplätzen zu verbinden. Sollten auch diese Landungsplätze nicht mehr ausreichen, so würde der Stadtsgraben zwischen den beiden Thoren der Neustadt, welcher zunächst für einen Holzhafen in Aussicht genommen ist, das Mittel zur weiteren Ausdehnung der Anstalten für Landen und Beladen der Schiffe darsbieten. Die Deputationen sprechen dann auß:

"Es wird hieraus hervorgehen, daß, wenn nach den Anregungen und Anheimgaben der Gisenbahndeputation verfahren wird, für die fernere Entwickelung des bremischen Handels in dem St. Stephani Hafen, in dem Sicherheitshafen, in dem vorläufig so genannten Holzhafen zwischen den
beiden Thoren der Neustadt, und in dem Außendeichslande
im Norden des Sicherheitshafens sich auf Jahrhunderte hinaus
außreichende Landungs- und Verladungspläße ergeben werden."

Es mag hier noch erwähnt werden, daß alle diese Landungsplätze nicht nur durch Fuhrwerf zum Waarentransport nach und von den Lagerhäusern in der Stadt, sondern zugleich zur Verladung mit der Eisenbahn und zum Empfang aus derselben benutzt werden können, welches Letztere bei dem Plane der bremischen Bahnhofsanlagen von Haus aus ins Auge gefaßt worden ist.

Gegen Schluß bes Berichts wird ausgesprochen:

"Das Bedürfniß eines Holzhafens für Quadrathölzer, Balken und Floßholz ist seit längerer Zeit anerkannt; denn der bedeutende Berkehr, welcher in andern Handelsplätzen mit Hölzern dieser Art in großem Umfange betrieben wird, kann in Bremen nicht aufkommen, so lange ein solcher geräumiger Hasen sehlt. Dieser Umstand führte zu einer Berathung der von der Convoyedeputation (Basserbau) beantragten Errichtung eines Holzhafens zwischen dem Hohen- und Buntenthore. Man war der Meinung, daß für einen solchen Hasen unverzüglich gesorgt werden müsse, hielt aber den Eingang zu gedachtem Hasen bermittelst des Sicherheitshafens für Flöße ungeeignet und kam zu der Ansicht, daß es vorzuziehen sei, einen zweiten Eingang zum Sicherheitshafen, und zwar längs des Woltmershauser Deichs, anzulegen."

Die Deputationen stellten schließlich eine Reihe von Anträgen, die hier nicht weiter erwähnt zu werden brauchen. Nach Erstattung dieses Berichts beruhigte man sich, da nun nicht mehr bestritten werden konnte, daß die Bahnhofsanlagen mit ben Landungs- und Lagerungsanstalten in voller harmonie stehen, und für die Errichtung von häfen für die Schifffahrt, sowie für holz genügender Raum vorhanden ist, wenn man dessen Berwendung nur nicht durch verkehrte Maßregeln erschwert oder gar verbaut, wie es leider mehrsach geschehen ist.

Bald darauf hatte die Eisenbahndeputation über die Vergrößerung resp. den Ausdau des Weserbahnhofs zu berichten. Dabei zeigte sich, daß sämmtliche Herren der Ansicht waren, daß das Weseruser unsunterbrochen mit einer Usermauer zu versehen sei und man darauf den Mittelschuppen des Weserbahnhofs zu stellen habe. Meine dringende Vorstellung, doch am Ende des Schuppens eine Länge von 50 Fuß freizulassen sir den Fall, daß man über kurz oder lang die Anlage des von den drei Deputationen im Bericht vom 14. Juni 1867 erörterten und empsohlenen vorerwähnten St. Stephani Hafens in Betracht ziehen sollte, wurde einstimmig abgelehnt, weil man diesen Hasen einer sehr fernen Zufunft angehörend erachtete, und hamit jenes, nach meiner Ansicht künftig bedeutsame Project auf lange Zeit begraben. Ich hörte dabei einmal die Worte: "Der Alte muß auch nicht immer seinen Willen haben", und dachte ich nun zum ersten Wale, daß mein Einfluß im Erbleichen sei, was sich später noch mehr bestätigen sollte.

Der Mangel an hinreichenden Landungs und Löschplätzen in der Stadt machte sich mehr und mehr geltend. Als daher im Herbst 1870 die St. Stephani Gemeinde beabsichtigte, einen Theil der St. Stephani Kirchenweide, den sog. Melkerplat, zu verkaufen, forderte der Senat, auf Beranlassung der Handelskammer, die Bürgerschaft unterm 7. November auf, ihm beizustimmen, daß der gedachte Platz für den Staat erworden werde (Kanfpreis 80,000 Ld'r.-Thlr.) und zwar zu dem Zweck, um die Ansführbarkeit einer 6 bis 7000 Fuß langen Hasensanlage auf der Kirchenweide sicher zu stellen, für den Fall, daß die Zunahme des bremischen Handels demnächst eine solche Anlage nothewendig machen sollte. Der Senat äußerte:

"Er empfehle den Ankauf in der Ueberzeugung, daß die Zeit kommen wird, wo eine Anlage der bezeichneten Art für unsere Handels= und Schifffahrtsinteressen in hohem Grade nützlich sich erweisen muß, und daß es dann sehr zu beklagen sein würde, wenn die günstige Gelegenheit, voraussichtlich sich das dazu erforderliche Areal zu sichern, unbenutzt geblieben wäre."

Man besorgte daher, daß die großen Wasserslächen, die man in den Stadtgräben bei St. Stephani und um die Neustadt herum, die nur einer Regulirung und einer Usereinsassung bedurften, um für die Schiffsahrt benußbar zu werden, sowie in dem im Bau begriffenen, sast 2000 Fuß langem Woltmershauser Canal, besaß, noch einer Erzgänzung bedürfen könnten, und that sehr wohl daran, die Aussührsbarkeit dieser Hasenanlage mindestens sicher zu stellen. Nachdem die mit Berichterstattung über die Frage beaustragte Deputation für Häfen und Eisenbahnen sich zu Gunsten des Ankaufs ausgesprochen hatte, wurde der Ankauf des Melkerplatzes beschlossen und ausgesührt. Für Hasenalagen in der Stadt war nun denklich für alle Zukunft Raum genug vorhanden, oder wenigstens das Nöthige vorgesehen, um jederzeit beliedige Räumlichkeiten in den Verkehr ziehen zu können.

Eine ähnliche Besorgniß wegen Raummangels machte sich gleichzeitig hinsichtlich der Häfen zu Bremerhaven geltend. Man war daher nach 1866 bemüht, von der Krone Preußen, an welche das vormalige Königreich Hannover übergegangen war, eine Vergrößerung des Vremerhaven-Areals zu erwirken; das Resultat war der Abschluß des Vertrags vom 8. December 1869.

Das "alte" gleichwie das "neue" Baffin zu Bremerhaven waren schon in den Jahren 1866 und 1867 mehrfach vollständig überfüllt. wobei die große Bahl mit Betroleum beladener Schiffe als eine schwere Gefahr für das übrige im Safen befindliche Eigenthum sich geltend machte. Die Deputation für Säfen u. f. w. beschäftigte sich daher mit bem Gebanken, falls es gelingen follte, eine Bergrößerung bes Areals zu erwirken, von bem "neuen" Baffin aus einen Schifffahrtscanal nach dem neuen Areal anzulegen und auf diesem einen Hafen und Lagerplat für Petroleum zu errichten. Als der Zuwachs an Areal gesichert war, wurde ernstlicher an die Berathung der Anlage eines Safens für Betroleumschiffe gegangen. Dabei gewann die Besorgniß Boben, daß durch irgend einen Unfall der Schleuse bes neuen Baffins eine Berftorung widerfahren konne, wodurch diefer Safen auf mehrere Sahre unbenutbar werden würde. Man erwog daher, ob dem Betroleum= hafen nicht eine Schleuseneinfahrt auch von der Wefer beigegeben werben konne. Es ergab fich, daß eine folche Schleuse nur in einer Entfernung von 1100 Meter von der Schleuse bes neuen Baffins errichtet werden könne, mas denn die Nothwendigkeit einer erheblichen Ausdehnung des "Betroleumhafens" zur Folge haben murbe.

Zu jener Zeit, 1869/1872, standen verschiedene von Bremen ansgehende Eisenbahnen in naher Aussicht, und zwar die Benlo-Hamburger Bahn mit directer Abzweigung nach Cöln, wodurch das Handelsgebiet des Rheines bedeutend näher gerückt wurde, sodann die besonders auf Anregung der Handelskammer im Bau begriffene Langwedel-Uelzener Bahn, welche Berlin und Schlessen u. s. w. Bremen näher zu rücken bestimmt war, und endlich schwirrten noch verschiedene andere Bahnprojecte in der Luft umher. Die Erwägung dieser Sachlage bestärkte die Deputation in der Bearbeitung des größeren Hasenprojects, worüber sie am 3. Februar 1872 aussührlich berichtete. Sie erwähnt in ihrem Berichte:

"Die Errichtung neuer Eisenbahnlinien nach bis jett von unserer Kaufmannschaft nur wenig cultivirten Handelsgebieten läßt nicht bezweiseln, daß in Aurzem dem bremischen Handel noch erhebliche Erweiterungen bevorstehen. Alles dieses rief den Gedanken hervor, daß unsere Schiffsahrtsanstalten durchaus gleichen Schritt mit der Ausdehnung unserer Handelswege nach dem Inlande halten müßten, und daß nicht der Fall eintreten dürse, daß unsere Häfen nicht die Schiffe auszunehmen vermöchten, welche die Waaren für unsere vers mehrten Absawege bringen."

So entstand dieser dritte Hasen, welcher den Namen "Naiserhasen" erhalten hat. Ansangs als Binnenhasen für Petroleumschiffe bestimmt, führte die Ersprießlichkeit, ja im Grunde die Unerläßlichkeit einer zweiten Schleuse zu einer Verlängerung des Hasens, und da die Usermanern nicht mehr kosten, wenn sie etwas weiter von einander entsernt errichtet werden, mithin für eine Verbreiterung des Hasens nur die Kosten der Erdaushebung in Vetracht kommen, so entstand das Project des Kaiserhasens wie es jest ausgeführt worden ist, unter weiterer Motivirung wie oben. Waren doch 1871 mehrere Male beide Häsen zu Bremerhaven so sehr überfüllt, daß viele Schiffe auf der Rhede umgeladen werden mußten.

Die Jahre 1872-und 1873 erhöhten allerorten im beutschen Reiche die Lebhaftigkeit des Speculirens und den Thatendrang der Bevölkerung. Die Gründerperiode, die so viel Unheil über Deutschland brachte, ging an dem solideren Bremen fast spurlos vorüber. Dagegen erschöpfte man sich in Projecten aller Urt, die zum guten Theil dem Staate auferlegt werden sollten. Man beschloß die Errichtung der Wasserkunst und Wasserleitung, und einer neuen Brücke über die Weser (Kaiserbrücke)

mit einer doppelten Drehöffnung, damit mahrend einer Stunde in ber Nacht bieselbe geöffnet werden könne, um Schiffe mit festen Masten und bei den oft Monate anhaltenden höheren Bafferständen von 8 bis 10 Fuß auch Schiffe mit niedergelegtem Mafte sowohl nach ben bestehenden Landungsplätzen an der großen Weser, als auch an der fleinen Befer durchlaffen zu können. Man ichuf den ichonen Burgerpark aus Privatmitteln und errichtete eine große Bahl milber Stiftungen. Der 1864/65 gegründete Berein zur Rettung Schiffbruchiger gewann eine große Ausdehnung und verbreitete fich über ganz Deutschland. Man baute mehrere Kirchen mit firchlichen Mitteln und durch Brivat-Endlich wurden die Verfäumnisse früherer Zeiten baburch gutgemacht, daß ber Staat eine Reihe großartiger Schulgebaube aufführte; auch murden zwei neue Begräbnifplate mit einem Roftenaufwand von nahezu 2 Millionen Mark eingerichtet. Das alles war sehr lobenswerth; allein man ließ es bei diesen nütlichen Dingen nicht bewenden, und überbot sich nun auch darin, daß man die bestehenden und sich sehr aut bewährt habenden Gisenbahnanlagen ganz umzu= gestalten suchte. Man verlangte den Abbruch des großen Sauptbahnhofs. um ihn weiter entfernt von der Stadt wieder aufzubauen, und entwarf dutendweise Bahnhofsprojecte; man wünschte die Weserbahn um 10 bis 12 Jug höher gelegt zu haben, damit alle diefelbe berührenden Straßen unter ber Bahn durchgeführt werden könnten, weil man es läftig fand, bei bem Paffiren eines Zuges einige Minuten warten zu muffen; ferner wünschte man, daß die Eisenbahnbrude entsprechend bober gelegt wurde, um die Drehöffnungen beseitigen zu konnen, gegen welche seltsamer Beise sich eine große Animosität ausbildete. Alle diese, enorme Geldmittel erfordernden Anfinnen, deren Bekampfung ben leitenden Behörden große Laft und Mühe bereiteten, ichliefen gludlicher Beise ein, als die Lähmung bes Handels eintrat und mit ihr eine Anappheit der bremischen Finangen. \*) Das Fieber, Neuerungen

<sup>\*)</sup> Die Knappheit ber bremischen Finanzen wurde hauptsächlich baburch hervorgerusen, baß 1866 ber Norbbeutsche Bund die bremischen Posten und ben Wechselstempel an sich nahm, und die Taren für Bürgerrecht ausgehoben werben mußten, wodurch der Staatscasse ein Aussall von jährlich ca. 600,000 Mark erwuchs. Eine ähnliche Summe hatte Bremen dem Bund resp. dem Reich basür zu entrichten, daß es außerhalb der Bolllinie verblieb. Diese 1,200,000 Mark jährlich wurden ganz getrost der Staatscasse überlassen, ohne basür, wie es hätte sein sollen, diese Ausfalle durch besondere Steuern zu becken. Statt nun für das Reich ertra zu steuern, sollte der Ausfall durch Ersparungen ausgeglichen werden. Dabei ist nun auch nichts zu erinnern; doch

respective Verbesserungen zu machen, beschränkte sich keinesweges auf die Laienwelt, sondern wucherte auch in den höheren technischen Regionen. Bon Berlin und Hannover wurde dargelegt, daß die bisherige Einfahrt des Oldenburger Gleises in unsern Hauptbahnhof absolut unzulässig sei, und deshalb dieser ganz umgestaltet werden müsse; Letzteres auch schon wegen des gestiegenen Verkehrs. Mit der Lähmung des Handels ist auch die Hite der Techniker verstogen, und harrt man nun ruhig bis auf weiteres.

Wie ichon erwähnt, die Raiserbrude war und zwar mit einer Drehöffnung für die große und einer zweiten für die fleine Wefer beschloffen und mit bem Bau der Pfeiler für die Drehjoche begonnen worden. Da regte im April 1873 die Bürgerichaft an, ob es nicht vorzugiehen fei, die neue Brude etwas erhoht und als feste Brude ohne Deffnung zu erbauen, und gleichzeitig richtete die Sandelskammer zwei Borftellungen an ben Senat zu Bunften ber feften Brude ohne Deffnung. Man glaubte, ber Landverkehr erheische biefe Rudficht, zumal wenn ein Bahnhof für eine Sauptbahn (Frankfurt-Marbura-Bielefeld-Bremen, wovon bamals die Rede war) im Weften der Neuftadt errichtet werben follte, und mahrend ber Nacht zur Beit ber Deffnung ber Brude grade Buge eintrafen, fo daß die mit benfelben ankommenden Berjonen bann bie neue Brude nicht paffiren konnten, vielmehr genöthigt waren bie alten Weserbrücken zu benuben. Es murbe ferner geltend gemacht, daß eine feste Brude um Giniges (6-7 guß) breiter gebaut werben fonne, was man für febr wichtig hielt. Der Senat wollte anfangs auf die Idee nicht eingehen, weil badurch die altbremischen Landungspläte an beiden Flugarmen fehr wesentlich beeinträchtigt werden wurden, und ein Erfat berfelben gur Beit nicht vorhanden fei. Er bemerfte (18. Juli 1873) babei, "daß die Ersparung an Rosten durch Beseitigung ber Drehjoche etwa 100,000 Mark betragen burfte, man fich aber fagen muffe, daß bie

jollte man das Ersparungsspstem nicht dahin ausdehnen, daß man die tüchtige Instandshaltung der commerciellen Anlagen beschränkt, oder die Aussührung von Anlagen unterzläßt, welche den Zweck haben, Handel und Berkehr, mithin den Wohlstand und die Steuerfähigkeit der Bevölkerung zu heben. Bremen hat wahrlich Ursache, in dieser Beziehung nicht zu kargen. In den vierziger Jahren war die Finanzkrast Bremens unendlich schwächer als jetzt, aber dennoch ging man muthig and Werk, dessen der Anuschen zuch neue Handels- und Erwerbszweige heranziehen, sind das sicherste Mittel, die Staatseinnahmen zu vergrößern.

Beschaffung genügender neuer Löschpläte weit mehr als eine Million erfordere, daß mithin der Brudenbau in Wirklichkeit durch den Wegfall der Drehjoche sehr erheblich vertheuert werden wird." Die Bürger= schaft beharrte aber Ende Juli bei ihrer Ansicht, welcher ber Senat nun, so fehr ich mit meinen Collegen aus der Kaufmannschaft auch vor einem für die bremische Schifffahrt so verhängnifvollen Beschluß warnte, auch feinerseits beitrat. So war benn nun beschloffen, die gange Schifffahrt mit festem Maste von ben altbremischen in ber Mitte ber Stadt belegenen Löschpläten, die beinahe ein Nahrtausend ber Seehandelsstadt gedient hatten, und bis dahin, abgesehen von den am Weserufer belegenen Bachäusern, ausschließlich zum Landen und Abladen von Waaren für den allgemeinen Verkehr verwendet wurden, ganglich auszuschließen, zum guten Theil aus Rüchsicht für eine Gifenbahn-Möglichkeit, die seitdem längst in völlige Bergessenheit gerathen ift. Ich muß gestehen, daß, als dieser Beschluß (Ende Juli 1873) gefaßt wurde, es mir klar war, daß mein Ginfluß zu Ende fei, und ich eine erhebliche Wirksamkeit nicht mehr ausüben könne.

Da die beiden Pfeiler, auf welchen die Drehjoche für beide Weserarme ruhen sollten, bereits im Bau so weit vorgeschritten waren, daß sie nicht mehr entsernt werden konnten, sind sie beibehalten, und werden auf lange Zeit ein Denkmal der zeitweiligen Ungunst der Drehjoche darstellen. Wenn die Drehjochsrage vergessen ist, wird man schwer begreifen können, weshalb drei Pfeiler, ziemlich colossaler Construction, so nahe bei einander aufgeführt seien.

Unterm 28. Januar 1874 beschloß die Bürgerschaft:

"Sie ertheilt der Deputation für Häfen und Eisenbahnen den Auftrag, ein speciell auszuarbeitendes Project über die Berbindung des Sicherheitshafens mit dem Neustadtsgraben (zwischen den beiden neustädtischen Thoren) und Herrichtung des Letzteren zu einem Holzhafen vorzulegen; sie spricht dabei den Wunsch aus, daß dieselbe sich an die früheren Projecte nicht gebunden halte, namentlich auch prüfen möge, ob nicht ohne eine Drehbrücke (!) beim Hohenthore den Erfordernissen Genüge geleistet werden könne."

Unterm 6. Februar trat der Senat diesem Beschlusse bei.

Seit einer Reihe von Jahren hatte die Deputation für die Convohe (Wafferbau) wiederholt über die Errichtung eines Holzhafens an der fraglichen Stelle berichtet, es war aber bald aus dem einen bald aus

dem andern Grunde nie zu einem Beschluß gekommen. Jest hielt man die Sache aber für dringend, da ein entschiedener Nothstand vorlag, und wünschte nun zum Schluß zu kommen.

Dieser Auftrag war mir sehr erwünscht, weil ich in der Herstellung dieses "Holzhafens" die Möglichkeit erkannte, den Mißgriff bei der Kaiserbrücke wieder gut zu machen. Die Deputation ergriff diese Aufgabe mit großem Eiser, und erstattete am 20. November 1874 über das Ergebniß ihrer Arbeit einen ausschrlichen Bericht. In demselben sagt sie:

"Die Deputation vergegenwärtigte sich, daß es darauf ankomme, eine Anlage in Borschlag zu bringen, welche dem gegen wärtigen Bedürfniß entspreche, zugleich aber künftige Erweiterungen nicht ausschließe, und nicht minder es thunlich erscheinen lasse, jederzeit an der Stadtseite ähnliche Landungseinrichtungen zu treffen wie sie bereits am Sicherheitshafen bestehen, und zwar sobald sich ein Erforderniß dafür geltend mache."

Der Antrag ging daher dahin, die eirea 3000 Fuß lange Fläche zwischen den beiden Thoren der Neustadt zu vertiesen, die auszuhebende Erde zur Aufhöhung des fast werthlosen Areals des Neustadtwalls zu verwenden, um dieses demnächst als Lagerpläße zu benutzen, das User des Stadtgrabens an der Stadtseite zu begradigen, um dasselbe zum Landen einzurichten, eine Begradigung des Users der Außenseite der Zukunft zu überlassen, weil die gekrümmte Userlinie dem Austragen oder Aufziehen von Holz und andern Waaren für den der Zolllinie einzuverleibenden Gebietstheil kein Hinderniß bereite. Die Deputation bemerkt dazu:

"Das stadtseitige Ufer könnte eintretenden Falls künftig einen ausreichenden Ersat für die Minderbenutzung der Schlachte bilden. Die Lage eines Landungsplates längs dieses Ufers würde im Hindlick auf die vielen Packhäuser in der Neustadt, und die directe Berbindung mit der Altstadt und dem Bahnhose vermittelst der Kaiserbrücke eine ungemein günstige sein. Wenn die Deputation sich diese Andentung gestattet, so hat damit nur bemerkt werden sollen, daß der Raum für eine solche Anlage vorhanden ist, und daß diese jederzeit, so bald es beliebt werden sollte, ausgesührt werden fann, weil der ganze in Betracht kommende Grund und Boden Eigenthum des Staats ist."

Außerdem wurde angeführt, daß der gedachte Landungsplat mit den Gleisen des Bahnhofs am Sicherheitshafen in Verbindung gesetzt werden könne, mithin die größtmöglichen Bortheile für den Verkehr darbiete.

Die Deputation fette sodann auseinander, daß bei dem Holzhafen es sich nicht allein um Unterbringung von Holzflößen handle, sondern nicht minder um das Entladen und Lagern von Quadrathölzern, Balken und Dielen, welche mit Seeschiffen mit festem Maste nach Bremen gebracht murben, und daß daher, um diese Schiffe in den Holzhafen gelangen zu laffen, es unerläßlich fei, in ben Hohenthors-Damm eine eiferne Drehbrude oder mindeftens eine Rlappenbrude einzubauen. Diese Brude mußte natürlich über Hochwasser liegen, mithin etwa 6 Jug höher als die gegenwärtige Fahrstraße, und folglich wären zu beiden Seiten der Brude Rampen im Gefalle von 1 zu 70 zu ichutten, bas beißt bie vorhandenen Straßen nach diesem Gefälle zu erhöhen. Sollte man die Herstellung dieses Holzhafens, dessen Rosten zu 379,000 Mark veranschlagt waren, einstweilen noch aussetzen wollen, so wurde es mindestens erforderlich sein, sofort den Sobenthor3-Damm zu erhöhen und die Rampen zu schütten, deren Kosten, inclusive Pflasterung, zu 48,000 Mark veranschlagt waren, weil die projectirten zahlreichen Säuferbauten an den Strafen außerhalb des Thores in Gemäßheit der Erhöhung der Stragen eingerichtet werden könnten, vor Allem aber die horizontale Fläche vor dem zu erbauenden Bollhause die entsprechende Sohe erhalten könne. was später schwerlich sich werbe ausführen lassen.

Die Deputation beantragte baher zunächst die Bewilligung von 48,000 Mark für Rampenschüttungen, um die Ausführbarkeit bieses "Holzhafens" sicher zu stellen.

Am 5. December 1874 beschloß die Bürgerschaft über die Anlage eines Holzbafens, wie folgt:

"Die Bürgerschaft sett ihren Beschluß über diesen Gegenstand bis zur Verhandlung des Budgets für 1875 im Nebrigen aus, lehnt jedoch die empsohlene Nampenschüttung, sowie die Bewilligung der dafür beantragten 48,000 Mark schon jetzt ab."

Damit war denn definitiv auf lange Zeit hinaus diese Hafenanlage, die man zehn Monate früher so lebhaft gewünscht hatte, verworfen. \*)

<sup>\*)</sup> Schwerlich hat man bei ber Ablehnung biefes hafenprojects erwogen, in welchem Umfange bereits bie bremischen holzhändler biejenigen holzer, für welche fie in Bremen keine angemessene Unterfunft sinben, in Brake und in anberen Rlägen an ber Unter-

Ich habe nicht unterlassen können, diese Hafenfrage näher hervorzuheben, weil ich dafür halte, daß die Zeit kommen wird, in der man den Mangel dieser Anlage, wozu Alles vorhanden ist, dis auf die Regulirung der Ufer und die Vertiefung, Raum, Wasser, Lage nahe den Packhäusern und an der Eisenbahn, empfinden und sich entsichließen wird, unter erheblich vermehrtem Kostenauswand wegen der Durchsahrt durch den Hohenthorsdamm schließlich auf die Sache zurückzu kommen.

Ist doch bei Anlage der Neustadt zu Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts nach dem Plane des Ingenieurs Valkendurg beabsichtigt worden, dieselbe von der Weser aus mit schiffbaren Canalen (Grachten) zu versehen, um hier die bequemsten Lagerungsplätze für Waaren aller Art herzustellen. Die Sisersucht der Allstädter Packhausbesitzer hat damals die Ausstührung verhindert. Jest aber besinden sich die meisten Packhäuser bereits in der Neustadt und an Sisersucht denkt Niemand mehr. Die Anlage des Hassens zwischen den beiden Thoren würde das ursprüngliche Project der Anlage der Neustadt, wenn auch in etwas veränderter Form, thatsächlich verwirklichen, und wenn daher die Sache auch jest zu den Acten gelegt ist, so wird, wie ich vertraue, es nicht gar lange dauern, daß diese Anlage in möglichster Nähe der meisten Packhäuser und unmittelbar an der Eisenbahn, so daß alle Vortheile eines tiesen, schiffbaren, stromfreien Wassers und der Eisenbahn sich hier vereinigen, zur Ausstührung gelangen wird.

Da die Erhöhung der Hohenthorsfahrstraße (die Nampenschüttung) jett (1876) schwerlich noch ausführbar ist, bin ich geneigt zu glauben, daß die Einfahrt in den Hafen durch den Hohenthorsdamm auch ohne dessen Aufhöhung geschehen kann, indem man den kleinen 4 bis 5 Fuß hohen Schutdamm auf dem Damme beläßt und die Einfahrt mit einem Berschlußthor (Schlensenthür) in der Höhe jenes Schutdeichs versieht. Dies Thor würde dei Hochwasser, bei welchem ohnehin die Schiffsahrt aufzuhören pslegt, zu verschließen sein, aber zu allen anderen Zeiten offen bleiben. Es würde dadurch noch der Vortheil erreicht werden,

weser zu lagern sich genöthigt sehen. Das ist ber Ansang zur Entsernung eines Theits bieses so viele Arbeiter beschäftigenden Handelszweiges von Bremen. Aber es entgeht Bremen nicht nur der Gewinn der Lagerung und der Arbeit, sondern auch die Eisenbahnfracht nach dem Julande, weit von Brake ab der Bersand nach dem Münsterslande u. s. w. den oldenburgischen und andern Eisenbahnen, dei welchen Bremen nicht betheiligt ist, anheimsällt. Auch finanziell ist jene Ablehnung daher ein Wisgriff.

bie höchsten Wasserstände von dem Hafen abhalten zu können. Für die Fortführung der Gleise vom Bahnhof Neustadt nach dem neuen Landungsplatz würden sich wohl Anstalten treffen lassen. Die Hafen anlage zwischen den beiden Neustädtischen Thoren bleibt daher jederzeit ausführbar.

Die Ausarbeitung dieses Projects ift meine letzte Arbeit gewesen. Ich erkrankte Anfang December, und da die Krankheit mindestens eine lange Dauer erwarten ließ, auch geringe Hoffnung blieb, meine Gessundheit wieder zu erlangen, erbat ich mir meine Entlassung aus dem Senat.

Ich schließe nun biese Darstellungen mit ber Mahnung an meine Mitbürger: Sorgt vor Allem für die Tieschaltung der Weser, für die Tüchtigkeit der Häfen zu Bremerhaven und in der Stadt selbst; denn die Schiffsahrt, sowohl die oceanische als die europäische, ist die einzige und wahre Grundlage des Wohlergehens der kleinen, örtlich nicht begünstigten, aber rührigen, vaterländisch gesinnten Republik.

-

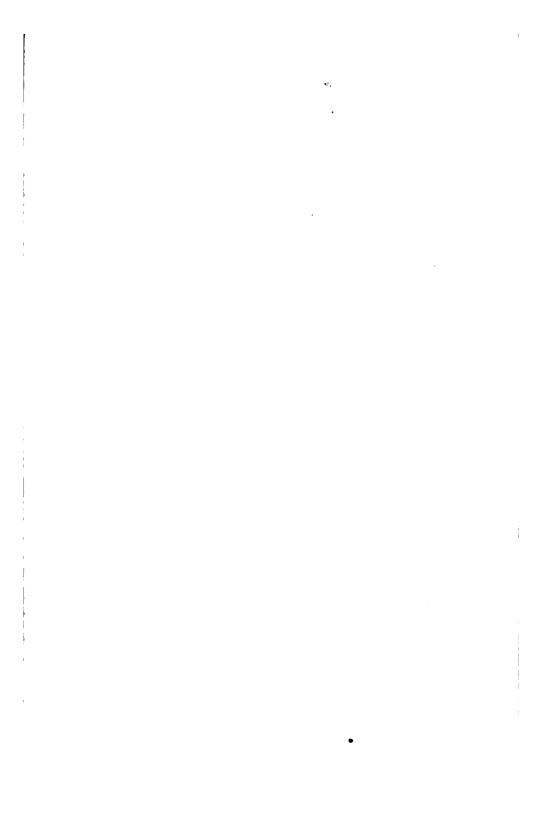

Anlagen.



#### A.

# Die Producte der Südsee-Fischereien.

(October 1843.)

Die Widerwärtigkeiten, mit welchen ber Seehandel und die Seeschifffahrt des nördlichen Deutschlands, und mit ihnen die Erzeuger von Gegenständen der Ausfuhr im gangen deutschen Baterlande seit einigen Sahren zu kämpfen haben, bestehen theils in dem unruhigen, bie Sicherheit des Handels untergrabenden Bustande vieler Staaten Amerika's, theils in der Einführung nahezu prohibirender Bolle in andern Staaten jenes Erbtheils, ferner in dem Burudbleiben ber deutschen Industrie binter den Fortschritten concurrirender Bölker, vor Allem aber in der stets mehr überhand nehmenden Ginfuhr der Colonial= erzeugniffe Java's vermittelft ber hollandischen Safen, sowie in ber steigenden Einfuhr amerikanischer Producte über Antwerpen, wogegen baselbst fast gar keine Ausfuhr beutscher Manufacte stattfindet, und lediglich die Folge hervortritt, daß in dem gleichen Mage, wie die Einfuhr über Holland und Belgien nach Deutschland zunimmt, Ginfuhr und Ausfuhr in den norddeutschen Safen abnehmen, ba in den letteren beide sich gegenseitig vorherrschend bedingen. Unverkennbar könnte fehr Bieles zur Beseitigung biefer betrübten Berhaltniffe von Seiten ber beutschen Regierungen geschehen, wenn fie gemeinsame Magregeln bagegen ergreifen wollten. So lange folches aber nicht ber Fall ift, muffen die zunächst und unmittelbar durch jene Umstände betroffenen nordbeutschen Staaten suchen fich felbst zu helfen, um dem Sandel und der Industrie ihrer Bewohner Aufhülfe zu verschaffen. königlich hannoversche Regierung hat dazu das zunächst gelegene, und andere Maßregeln vorbereitende Mittel bereits in Anwendung gebracht burch den beschloffenen Bau von Gifenbahnen, welche zur Begegnung niederländischer Concurrenz nach dem Süden führen, und die Haupttheile des Landes mit den Seestädten in unmittelbare Berührung bringen. Die Schifffahrt, der Handel, die Industrie erheischen aber noch andere Aufmunterungen und Erleichterungen, wenn die Eisenbahnen das Füllhorn des Segens über die Provinzen, welche sie durchschneiden und auf welche sie einwirken, ausschütten sollen. Dabei tritt zunächst ein Industriezweig hervor, der, seitdem die hervorgehobenen Berhältnisse sich geltend zu machen angesangen haben, die Unternehmungslust der Bewohner der untern Wesergegend auf sich gezogen und bereits einen solchen Umfang gewonnen hat, daß er anfängt, einigen Ersat für den Abbruch anderer Geschäftszweige zu geben. Es ist bieses die Südseefischerei.

Um dem Werthe dieses Industriezweiges die gehörige Bürdigung zu geben, muß man einestheils den Umfang, den derselbe zu erlangen im Stande ist, ins Ange fassen, und anderntheils auch die Art und Beise des Betriebes desselben.

Der Sandel mit Sübseethran in Bremen hat feit 6 bis 7 Jahren ein Quantum von ca. 40,000 Tonnen umfaßt, welches Abfluß burch gang Deutschland, auch nach Rugland und dem Norden fand. In Samburg mag die Einfuhr etwa 20,000 und in Solland etwa 30,000 Tonnen jährlich betragen haben. Rach Abzug beffen, mas in Holland verbraucht worden, und beffen, was von den Sanfestädten aus der Norden bezog, fann man ben jegigen Berbrauch Deutschlands an Subjeethran auf 50 bis 60,000 Tonnen veranschlagen, im Werthe bon 900,000 bis 1,000,000 Thir. Courant. Allein diefer Verbrauch ift noch einer großen Ausbehnung fähig, jumal wenn erft bie Benutung bes Spermthrans mehr in Aufnahme fommt; benn ber Confum anderer Länder ift gang außer Berhaltniß bedeutender. Go beschäftigen die Bereinigten Staaten von Nordamerifa, mit einer Bevölferung von 18 Millionen Menschen, schon ca. 600 Schiffe im Ballfischfange und verbrauchen jährlich über 150,000 Barrels Ballfischthran und an 200,000 Barrels Spermthran. Der Berbrauch Deutschlands, mit einer Bevolkerung von mehr als 30 Millionen Menschen, fann baher noch außerordentlich vergrößert werden.

Hamburg und Holland bezogen seither den Sübseethran ausschließlich von den Bereinigten Staaten, Bremen that ein Gleiches, seit einigen Jahren aber um so viel weniger, als die eigene Fischerei herbeiführte. Bei der gänzlichen Unbekanntschaft mit der Art und Weise dieser Fischerei haben die Unternehmer große Opfer gebracht, um amerikanische Leute anzuwerben, und durch diese die einheimischen Capitäns und Mannschaften unterrichten zu lassen; jetzt ist nun diese Kunde erlangt und verspricht die ersprießlichsten Früchte.

Betrachtet man die Art des Betriebes dieser Fischerei, so findet sich, daß die Broducte derselben ein reiner Gewinn für das die= felbe betreibende Land find, gang in berfelben Beife, als wenn biefe Producte auf beffen Grund und Boden gewachsen wären; benn es fließt dafür kein Pfennig Gelb aus bem Lande, mit Ausnahme für einige wenige Gerathe und Lebensmittel, welche jedoch faum in Betracht gezogen werden können. Betragen die Broducte mehr als der Berbrauch des die Fischerei treibenden Landes, so bilden fie einen Ausfuhrartikel gleich Getreibe, Leinen und anderen Erzeugniffen, und bereichern daffelbe durch Absatz an das Ausland, indem sie noch den andern Bortheil herbeiführen, eine vortreffliche Mannschaft für die Seeschifffahrt heranzubilben. Das haben alle Nationen, welche die Fischerei betreiben, sehr wohl erkannt, und die Producte derselben daher nicht nur steuerfrei gestellt, sondern ihr auch noch durch Prämien und Ausfuhrvergütung weitere Aufhülfe angedeihen laffen.

Nachdem nun ohne eine folche Aufhülfe von Seiten der nordbeutschen Regierungen bereits 10 Schiffe von Bremen und eins von den Lesum-Ortschaften die Subseefischerei betreiben, ist nicht zu verkennen, daß dieser Industriezweig einen bedeutenden Aufschwung nehmen muffe, wenn derselbe durch die Regierungen erleichtert und befördert würde. Da man zu diesen Schiffen nur die größeren von ca. 300 Laften Tragfähigkeit zu verwenden pflegt, und bemnach auf jedes derselben eine Rückladung von ca. 3000 Tonnen Thran gerechnet werden kann, so barf man annehmen, daß jene 11 Schiffe innerhalb 2 Jahren ca. 33,000 Tonnen, also jährlich 16,500 Tonnen Thran bringen werden. Bei dem jetigen Umfange bes handels mit Subseethran in Bremen würden daher 25 à 30 Schiffe ichon Beschäftigung finden, aber ohne Zweifel wurde Unterftutung und Pflege diesen Industriezweig zu weit größerer Ausbehnung führen. Und warum follte diese Pflege ihm nicht zu Theil werden? Ift doch der Verbrauch einheimischer Leinen, einheimischen Getreides frei von Berbrauchs= und Ausgangssteuern, warum foll benn ein Erzeugniß, das nicht minder als jene durch Sändearbeit gleichsam erzeugt wird, noch erft fogen. Eingangssteuern unterliegen, bevor es gleiche Rechte mit ben Früchten bes Bobens erlangt?

Bwar fonnte man entgegnen, daß, ba die Sandelsstadt, die ihre Mittel bringt, um biefen Induftriezweig zu betreiben, wenn auch commergiell eins mit ben Nachbarftaaten, boch politisch von ihnen gesondert fteht, burch eine Befreiung von Steuern auf felbft gewonnenen Subjecthran eine große Bevorzugung erlange und es nicht thunlich fei, einem anbern Staate Steuerfreiheit fur eins feiner Broducte gu gewähren, es vielmehr geeigneter zu fein icheine, folche Bevorzugung auf bannoverische und oldenburgische Schiffe zu beschränken. Allein bei naberer Betrachtung ber Sache ergiebt fich, baß fie gang anders fleat. Denn bie Sandelsintereffen ber brei Staaten Sannover, Dibenburg und Bremen find jo eng und jo vollständig verflochten, ja fo vollig eins, baß es gang undentbar ift, ber Gine fonne einen Bortheil erlangen, beffen bie beiben Unbern nach Maggabe ber Berhaltniffe nicht mit theilhaftig wurden, ober es fonne bem einen Staate ein Rachtheil angefügt werben, unter welchen die andern Beiden nicht mit litten. Beber Berfuch bes einen Staats, feine Angehörigen auf Roften berfenigen bes andern in irgend einem Sandelszweige zu bevorzugen, muß nothwendig eine Störung bes Bufammenwirfens und Ineinandergreifens bes Wefammthanbels und somit auch für ben icheinbar Bevorzugten einen viel größeren Nachtheil berbeiführen, ja in ber Regel ben gewährten anfänglich vielleicht erfreuenden Borgug in einen unmittelbaren Schaben umwandeln, weil die Mittel, ben Bortheil in die gehörige Anwendung zu bringen, eben burch bergleichen trennenbe Magregeln gelähmt ober abgeschnitten werben. Das Beispiel ber Subfeefischerei ftellt biefes auf bas Schlagenbfte ins Licht, und zeigt, daß wenn auch in Bremen diefelbe birigirt wird, fie doch nichts weniger als ein bremifcher, fondern ein ben Bewohnern ber brei Staaten gemeinschaftlich angehörender Induftrieameig ift.

Denn

1) werden die Schiffe, welche Bremen zur Sübseesischerei verwendet, an der unteren Weser gebaut. Das Material dazu, mit Ausnahme des Kupsers und einiger Geräthe, ist Product des Steuervereins. Ein Gleiches gilt von dem Segelwerf und dem Inventar des Schiffes mit Ausnahme einiger wenigen Gegenstände. Der Arbeitslohn beim Schiffsbau fließt wiederum durchweg den Bewohnern der Nachbarstaaten zu, so wie alle späteren Reparaturen an den Schiffen.

- 2) Die Ausrustung der Schiffe auf den Fang mit Lebensmitteln und dergleichen besteht nicht minder aus Erzeugnissen des Steuervereins.
- 3) Die Mannschaft, welche die Reisen mitmacht, besteht mit Ausnahme des Capitäns und einzelner Leute aus Hannoveranern
  und Oldenburgern. Diese Mannschaft bekommt in der Regel
  1/3 des reinen Ertrags einer Südseereise statt der sonst
  gewöhnlichen Schiffsgage, und auch was der Capitän und
  einzelne Bremer davon erhalten, sließt mehrentheils in den
  Steuerverein zurück, weil, sie mögen in Bremen, Vegesack
  oder Bremerhaven wohnen, die meisten ihrer Verbrauchsgegenstände doch ursprünglich aus dem Nachbarlande bezogen
  werden. Endlich
- 4) fließt dem Unternehmer in Bremen nur der etwaige reine Ueberschuß zu, in derselben Weise wie ihm auch der Nuten von nach Amerika ausgeführten Landeserzeugnissen des Steuersvereins, als Lohn für seine Mühe, zufällt. Aber auch dieser Nuten kehrt direct und indirect wieder in die die Stadt Bremen umgebenden Provinzen zurück für den Verbrauch von Consuntibilien und dient noch dazu, die Mittel zu schaffen, die Producte des Steuervereins dem ferneren Auslande zuzuführen.

Es erhellt schon hieraus, daß die Sübsee-Fischerei, auch wenn sie für bremische Rechnung und unter bremischer Flagge betrieben wird, durchaus ein Gemeinschaftliches der drei commerziell so eng verbundenen Staaten, und Bremen im Grunde nur der Factor ist, welcher das Capital darleiht, den Risico trägt, und dagegen im günstigen Fall einen Gewinn, eine Commission, gewinnt. Wie groß diese Factoreigebühr ist, mag solgende, einer wirklichen Abrechnung entnommene Darstellung zeigen.

### Rüdlabung:

Unterwegs verkauft an Spermthran 2987 Gallons für Thlr. 3,769.61 von Bremen nach London gefandt 90 Tonnen Sperm=

| thran, Provenü                                      | "  | 2,889.52  |
|-----------------------------------------------------|----|-----------|
| in Bremen verkauft 2590 Tonnen Thran à ca. 16 Thlr. | ,, | 40,377.38 |
| 22.117 Bfd. Barben                                  |    | 6,565,15  |

Transport . . . Thir. 53,602.22

| Ausgaben:                                | The state of the s |   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Ansruftung, bestehend in Ginrichtung bes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Schiffes, in Booten, fupfernen Reffeln,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Tauwerk, Segelcompletirung, Schmiede=    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| und Blodarbeit, Sarpunenlangen, aller-   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| lei Geräthe, Thranfässer, Proviant aller |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Art, Chronometer, Medicin, Del, Farbe,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Leber und allerlei Untoften Thir.        | 21,350.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Untoften rudtehrend von Schiff und       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Ladung, Leichterfrachten und Berfaufs=   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| fosten                                   | 2,300.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Antheil der Mannschaft am Provenü der    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Ladung 331/3 %                           | 17,867.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Binsen, Schiff und Inventar gerechnet zu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 20,000 Thir. 2 Jahr à 5 % "              | 2,000.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Binfen von bem Betrage ber Ausruftung    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 2 Jahr à 500                             | 2,135.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Affecuranz auf das Netto=Provenü der     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Ladung 24,000 Thir. heimfehrend à 3 % "  | 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 |
|                                          | Thir. 50,372.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 |

Neberschuß . . . Thir. 3,230.—

macht auf eine Capitalanlage von 40,000 Thaler 2 Jahre für jedes Jahr 1615 Thaler over  $4\,\%$ .

Bon diesem Ueberschusse ist noch abzusehen, was das Schiff innershalb zweier Jahre schlechter wird, so daß diese Abrechnung eigentlich gar feinen Nuten gewährt. Inzwischen treten bei regelmäßigem und glücklichem Betriebe der Fischerei noch einige Bortheile ein, die nicht unerwähnt zu lassen sind. Dauert die Fahrt statt 2 Jahre nur 18 bis 20 Monate, so vermindern sich Zinsen und Assecuranz-Prämien, der Verbrauch von Lebensmitteln ist dann geringer, und manche Einschtungen und Anschaffungen können dann für die zweite Reise wieder benutzt werden. Auch ist die Assecuranz-Prämie jetzt schon etwas billiger zu erlangen, als nach vorstehender Abrechung noch verausgabt ist. Es stellt sich aber nichts desto weniger heraus, da man für jährliche Abnutzung eines Schiffes mindestens 5 % veranschlagen muß, auch in der Regel bedeutend theuere Schiffe verwendet werden, daß anch im günstigen Falle, dasern nicht ganz besonders glückliche Conjuncturen bei

dem Verkause der heimgebrachten Producte eintreten, der Unternehmer nicht mehr als eine gute Commission und die im Handel übliche Zinse von 5 % von seinem Capitale sich versprechen darf. Ist aber die Fischerei einmal nicht glücklich, dauert eine Reise statt 2 Jahre deren 3, oder treten sonst ungünstige Umstände ein, vielleicht gar einmal ein Seekrieg, so ist der Verlust des Unternehmers sehr groß und nicht im Verhältniß zu dem zu hoffenden Gewinne. Es erhellt daher aus dieser Ausstellung, daß der Ertrag der Südsee-Fischerei, auch wenn der Unternehmer in Vremen wohnt, und das Schiff die bremische Flagge sührt, doch dem gesammten Weserlande zu Gute kommt. Grade dasselbe würde der Fall sein, wenn ein Vremer oder Engländer einem Hannoveraner das Capital vorschöffe, um auf des Letzteren Namen unter hannoversicher Flagge, sedoch für des Ersteren Rechnung eine dergleichen Unterznehmung zu machen.

Es kann daher keinem Zweisel unterliegen, daß, wenn diese Sübseessischerei in bedeutendem Umfange an der Weser betrieben wird, und die Producte derselben theils im Steuervereine verbraucht, zum bei weitem größeren Theile aber in das Ausland nach dem Norden oder weiter landeinwärts in den Zollverein versendet und verkauft werden, sie densselben Erfolg haben, als wenn ein Quantum Leinen gleichen Wersthes in das Ausland verkauft wird, nämlich das Land zu bereichern. Es ist dieses aber um so erfreulicher, als dadurch der Cultur keiner andern Landeserzeugnisse, weder des Bodens noch der Industrie, Absbruch geschieht.

Wiederführe nun diesem interessanten Geschäftszweige eine kräftige Unterstützung Seitens der Regierungen der Weserlande, behandelte man ihn als das, was er wirklich ist, als Gemeingut der Bewohner desselben, so würde solche Ausmunterung die Fischerei zu einer großartigen Ausdehnung bringen können und fremden Thran bald aus dem deutschen Handel entsernen. Solche Ausmunterung würde nur darin bestehen können, daß die Regierungen des Steuervereins und der freien Hansestadt Bremen die Producte der Südseesischerei mit Schissen unter den Flaggen der genannten Staaten von Eingangs, Verbrauchs, Aussgangs und Durchsuhrsteuern gänzlich befreiten und sie in die Rechte der Landeserzeugnisse sehen. Mag auf den ersten Blick das Opfer als erheblich erscheinen, bei näherer Betrachtung wird solches weniger der Fall sein, jedenfalls fällt es größtentheils auf Bremen. Der Ausfall an Steuern von diesen Producten hört aber auf ein Opfer zu sein und

wandelt sich in einen Gewinn um, wenn man erwägt, daß man durch das scheinbare Opfer in einem bedeutenden Landestheile einen großen Wohlstand hervorruft und ein ansehnliches steuerbares Capital herbeizieht, dessen Beranlagung in steuerbaren Verbrauchsgegenständen und anderen Dingen den Staatscassen ungleich mehr eintragen muß, als das Wegfallen der Steuern von den Südseesischereiproducten einzubringen pslegte.

Burde eine Vereinbarung, wie die erwähnte, unter ben gedachten Regierungen getroffen, und erlangte die Fischerei die größtmögliche Ausbehnung, fo daß felbft gang Deutschland feinen Bedarf burch die Südfeefischerei ber Weferbewohner geliefert erhielte, fo wurde ber Steuerverein doch niemals mehr an Steuern opfern, als berfelbe an Thran und Barben verbraucht, was wohl nur wenige taufend Tonnen fein werden. Un Transitrecht würde derselbe nur verlieren, was er jest von burchpaffirendem Subfeethran erhebt, und wenn in Folge ber gedachten Magregel ber Thrantransport burch ben Steuerverein zunähme, fo wurde man das Opfer nicht als größer veranichlagen dürfen, weil diese Bunahme ohne Jenes gar nicht eintreten würde. Buft nun der Steuerverein nur feine Steuern auf bas wirklich bon beffen Angehörigen verbrauchte und auf bas bisher burchgeführte Quantum ein, auch wenn bas in ben Steuerverein eingehende Quantum fich in der Folge noch fo bedeutend vergrößern follte, weil bas Mehreingeführte über die Landgrenze wieder seinen Abfluß finden muß, fo fällt für Bremen, ba beffen fogenannte Gingangs= und Ausgangs= rechte (welche zusammen 1 Brocent vom Bruttowerthe betragen) nicht auf ben in Bremen verbrauchten, sondern auf allen in den bremischen Sanbel fallenden Thran haften, die Ginnahme von allen mit ben Schiffen bes Steuervereins und den bremischen angebrachten Thran nebst Barden weg, welche leicht das zehnfache Quantum bes Berbrauchs des Steuervereins überschreiten fonnen. Denn von einem Quantum von 40,000 Tonnen Subfeethran, die in den bremifchen Sandel fommen, werben vielleicht faum 4000 Tonnen im Steuervereine verbraucht (worüber indeffen gang genaue Angaben nicht vorhanden find), das llebrige vertheilt sich auf gang Deutschland und wird vermittelft bes Rheins, ber Befer, ber Elbe, Ober u. f. w., sowie nach bem Norden versandt. Steigt nun die Ginfuhr auf 60,000 Tonnen, fo bleibt dennoch der Berbrauch bes Steuervereins fich gleich, die vergrößerte Ginfuhr findet aber Abfluß nach entfernteren Gegenden Deutschlands. Das

Opfer des Stenervereins fällt daher immer nur auf die Stener von 4000 Tonnen, während dasjenige Bremens sich auf 60,000 Tonnen erstrecken würde. Bei einem vermehrten Transporte durch Hannover könnte aber nicht von geopfertem Transitzolle die Rede sein, weil jener nur dadurch entstanden wäre, daß letzterer wegsiele.

Es ift der Natur des Handels gemäß, daß derfelbe einen Centralpunct sucht, wo alle Fäden des Zuflusses und Abflusses der Waaren sich vereinen. Je größer solcher Centralpunct ift, besto größer ist bafelbst die Auswahl aller Waaren und folgeweise der Ausammenfluß von Räufern und Aufträgen. Schiffsladungen zur Versendung seemarts und flugwärts, sowie geregelter Landtransport ift nur möglich burch die Combinirung vieler Waaren, wodurch Schiffe und Fuhrwerk complete Ladungen erlangen können. Berden daher Ladungen von Broducten der Fischerei im Steuervereine gelagert und steuerfrei verfauft, so gehen fie boch, weil Bremen ben natürlichen Centralpunct bes Beferhandels bildet und von vereinzelten Ortichaften feine Versendungen thunlich find, in den bremischen Sandel über und verfallen dafelbit ben bestehenden Abgaben. Bare Letteres nicht der Fall, so wurden die Berkäufer für ihre Waaren grade so viel mehr erhalten, als jene Abgaben ausmachen. Der Bortheil des Wegfallens ber in den genannten Staaten bestehenden Abgaben ift baber für alle Theile gleich groß und gewiß ein sicheres Mittel, dabin ju gelangen, daß in wenig Jahren ber größte Theil von Deutschland sowie des Nordens und Oftens von Europa mit den Broducten der Beserfischerei aus der Subsee verforgt wird.

Die Befreiung von der Handelsabgabe in Bremen und dem Transitrechte im Stenervereine verschafft dem Südseethran einheimischer Fischerei in den Handelsgebieten der Elbe und Weser, sowie Mittelsund SüdsDeutschland, einen Borsprung von 1/2 dis 2/3 Thlr. pr. Tonne gegen allen diese Berechtigung nicht treffenden Thran, was vorsläusig genügen dürfte, den Letzteren so ziemlich zu beseitigen. Sollten aber, durch das gegebene Beispiel bewogen, die andern deutschen Staaten der Ansicht sich mehr hingeben als seither der Fall war, daß beutsche Schiffsahrt vor der fremden begünstigt werden müsse, also auch deutsche Fischerei, so darf man das Eintreten gleicher Maßregel Seitens des Jollvereins nicht füglich in die Reihe der Unmöglichkeit setzen. Würde dadurch auch den Fischereien der Oftseehäfen gleiche Berechtigung zu Theil, so darf man mit Auhe der Energie der Wesers

leute vertrauen, daß eine eintretende Concurreng nur den Erfolg haben wird, ihre Unftrengungen zu vergrößern und doch das Feld ziemlich unbeftritten zu behaupten. Es muß aber in die Augen fallen, daß ein foldes in ben Weferstaaten bestehendes Berhaltniß bei jeglicher ferneren Wendung ber Dinge für Jene von unberechenbarem Werthe ift. Die beutschen Uferstaaten ber Norbsee haben bor allen Dingen bas Intereffe, ihre Schifffahrt in ein geschüttes Berhaltniß zu bringen. Ihnen liegt baber gunächst ob, einem folden ben Weg burch geeignete Bereinbarungen zu bahnen, welche gar leicht in Deutschland Rachahmung und Unflang finden fonnen. Diejenigen Staaten, welche bie Bahn gebrochen haben, durften bei Bereinigungen ber Besammtheit bann gewiß nicht hintenan fteben, vielmehr die einflugreichfte Stimme fich gesichert haben. Wie viel Anklang diese Sache in Deutschland finden wird, bavon hat die Idee eines Flaggen- und Schifffahrtsbundes ichon Zeugniß gegeben. Bas fann aber mehr zur Berwirflichung berselben gereichen, als ber Schutz beutscher Fischerei in ben fernften Meeren und eine völlige Ginigung ber Nordfeeftaaten zu biefem Zwede!

Es fragt sich nur noch, ob die Maßregel der Bolls und Steuers befreiung in formeller hinsicht ausführbar ist. Auch diese Frage dürfte unbedingt zu bejahen sein, dafern nur der Wille dazu vorhanden ift.

So schwierig die Ermittelung bes Ursprungs ber Waaren bei bem Baffiren einer Landgrenze ift, fo leicht ift dieselbe bei ber Antunft mit Seefchiffen, zumal wenn biefelben Gigenthum ber eigenen Staats= angehörigen find. Schon die Schiffspapiere und die eidlichen Musfagen einer gablreichen Mannschaft, aus Landeskindern bestehend, geben unbezweifelbare Beugniffe über Beit und Ort ber gefangenen Fische, und bei eintretendem Zweifel an der Bahrheit ber gegebenen Data wird jeder Inquirent bei ber großen Bahl beponirender Leute fehr leicht einem Falfum auf die Spur tommen konnen. Ift doch ben Regierungen von Frankreid, England und ben Bereinigten Staaten, welche fo scharf und vorsichtig im Steuerwesen find, noch niemals eingefallen, die gedachten Schiffszeugniffe als bezweifelbar anzusehen! Muf folde Beugniffe bin vergutet Frankreich ben Gigenthumern ber Schiffe die enorme Pramie bei ber Abfahrt wie bei ber Beimfehr, benn die Schiffspapiere geben eine vollfommene Sicherheit gegen Betrug. Go leicht die Ginrichtung in ben genannten brei Staaten geworden ift, in welchen fremder Thran nabezu oder gang probibirt ift, tann es bei bem Sufteme bes Steuervereins, welcher niebrige Bolle

hat, sicherlich keine Schwierigkeit verursachen, die gedachte Maßregel in Ausführung zu bringen. Rur in Bremen scheint auf den ersten Blick die Sonderung des eignen Thrans 2c. von dem fremden schwierig, allein auch hier findet sich unschwer die Handhabe.

Wie schon oben erwähnt, ist Bremen verhältnißmäßig mehr als der Steuerverein für jett, und unbedingt künftig bei fernerer Erweiterung der Fischerei, dabei betheiligt, daß kein Unterschleif gegen dessen eigene Erhebungen stattfinde, namentlich daß kein fremder Thran für den Eigener die gedachten Bortheile erlange. Bremen würde daher die in Bremerhaven aus der Südsee ankommenden Schiffe sofort unter steuerliche Controle zu stellen und dafür zu sorgen haben, daß der heimgebrachte Thran 2c. zu Bremen in sicher verschließbaren Räumen gelagert werde, worüber die betheiligten Staaten leicht auf befriedigende Weise sich verständigen können.

Die völlige Sicherung gegen Unterschleif, Bermischung ober Bertauschung wird bei den Artikeln wie Südseethran und Barden um so mehr hergestellt, weil deren Gewicht nicht durch Zusäte und Bermischungen vermehrbar ist, also das bei Ankunft abgenommene Gewicht schon eine große Sicherheit gewährt. Denn Südseethran ist das billigste Fett; es wird wohl mißbraucht, um feineren Thran zu versehen, aber es giebt nichts, womit man Südseethran versehen kann, eben so wenig Barden, da auch die Südseebarden die geringeren an Qualität sind. Ueberdies ist die Steuergunst so groß nicht, daß es sich der Mühe verlohnen würde, .auch wenn es möglich wäre, in Kleinigkeiten die Behörden zu hintergehen, sich auf Schmuggel oder Betrug einzulassen, da Thran kein leicht zu handhabender und zu transportirender Artikel ist, daher süglich nicht in die Classe der zum Schmuggel tauglichen Waaren gerechnet werden kann.

Nach biefer Darstellung bürfte sich wohl herausstellen, daß die Maßregel der Befreiung der Producte der Südsecfischerei von Zöllen und Steuern im Steuervereine wie in Bremen unschwer auszuführen ist. Es wird sich nun noch fragen, ob man gleiche Gunst auch der grönländischen Fischerei und dem Heeringsfange zuwenden wolle, da bei diesen, wenn auch nicht gleiche, doch ähnliche Verhältnisse statssinden.

Berichtigung. Auf Seite 206 ift ein Druckfehler ftehen geblieben. Der erfte Posten unter ben "Ausgaben" beträgt nicht 21,350, sonbern 25,350 Thaler.

### B.

In Anerkennung der zwischen den Staaten des Steuervereins und der freien Hansestadt Bremen bestehenden wesentlichen Einheit der Handels- und Schiffsahrtsinteressen, und um dieselben durch geeignete Maßregeln zu beleben und zu verstärken, haben Se. Majestät der König von Hannover, Se. Königliche Hoheit der Großherzog von Oldenburg und der Senat der freien Hansestadt Bremen sich, unter Borbehalt weiterer Abreden zur Erreichung des nämlichen Ziels, für jeht schon über die nachfolgenden Bestimmungen geeinigt.

1.

Hannoverische und oldenburgische Schiffe sollen in den bremischen Häfen keinen höheren Abgaben irgend einer Art unterworfen, auch die mit denjelben eins oder ausgeführten Waaren unter gleichen Zöllen, Rechten und Bergünstigungen eins oder ausgelassen werden, wie bremische Schiffe und die mit diesen eins oder ausgeführten Waaren. Umgekehrt sollen bremische Schiffe und deren Ladungen in hannoverische und oldenburgische Häfen mit Bezug auf vorgedachte Abgaben, Rechte und Vergünstigungen den hannoverischen und oldenburgischen Schiffen und deren Ladungen völlig gleich gestellt sein.

2

Alle Waaren und Handelsgegenstände, welche über bremische Häfen in den Steuerverein eins oder durch denselben durchgeführt werden, sollen daselbst keinen andern oder höheren Abgaben unterliegen, als wenn die gleichen Waaren über Häfen des Steuervereins eins oder durchgeführt würden. — Ebenso sollen im bremischen Gebiete die über Häsen des Steuervereins angebrachten Waaren und Handelsgegenstände rücksichtlich der bremischen Gins und Durchsuhrabgaben den direct in bremischen Häfen angelangten Gins oder Durchsuhren völlig gleich behandelt werden.

3.

Bei der Berfolgung ihrer Handels= und Schifffahrtszwecke im Auslande durch Abschluß von Berträgen mit dritten Staaten, Anstellung von Consuln, Bertretung durch diplomatische Agenten u. dergl. m., wollen die hohen Contrahenten die unter ihnen bestehende nahe Bersbindung jederzeit im Auge behalten und diese Gemeinschaft ihrer Interessen auch auswärts bestens geltend zu machen bestrebt sein. 4.

Bum Zwecke sofortiger Bethätigung der vorgedachten Einheit ihrer Interessen bei einem von den Angehörigen der genannten Staaten betriebenen und großer Ausdehnung fähigen Erwerbszweige ist man übereingekommen, die Producte der einheimischen Südseefischereien als ein, den contrahirenden Staaten gemeinschaftlich angehörendes Landeserzeugniß betrachten und behandeln zu wollen, dergestalt, daß der mit hannoverischen, oldenburgischen oder bremischen Schiffen gewonnene Ertrag derselben inskünftige sowohl im Steuerverein wie im bremischen Gebiete, desgleichen bei dem Uebergange aus dem ersteren in das letztere und vice versa, von allen Eins, Auss oder Durchgangsabgaben gänzlich frei verbleibt.

5.

Zur Sicherstellung gegen Mißbrauch dieser vorerst auf den Ertrag der Fischereien ihrer Staatsangehörigen zu beschränkende Steuersfreiheit, sind unter den Paciscenten die nachstehenden Controllen verabzebet worden:

- a. Als Beweise, daß die auf einheimischen Schiffen angebrachten Fischereiproducte wirklich das Ergebniß ihres Fanges und nicht etwa unterwegs als Frachtgut käuslich erstanden sind, dienen die Schiffspapiere, namentlich das Schiffsjournal, auf welche die Mannschaft zu beeidigen ist, und aus denen hervorgehen muß, daß und wo die Fische und Seethiere, denen die gedachten Producte entnommen sind, von ihnen selbst gefangen worden. Unwahre Angaben in diesen Papieren sollen als bestraft werden.
- b. Zur Sicherung der so begünstigten Producte gegen Vertauschung bei ihrem Transporte aus den Seeschiffen nach den für sie bestimmten Niederlagen, wird bei der Ueberladung in einen Leichter Gewicht oder Maß der Ladung durch einen Steuerbeamten des betreffenden Staats abgenommen und der Leichter für dieselbe mit einem Passirscheine versehen.
- c. Die bemnächstige Lagerung dieser Producte findet nur in sicher verschließbaren Räumen und gleichmäßig unter Aufsicht von Steuerbeamten statt.
- d. Werben die so gelagerten und als steuerfrei anerkannten Producte aus dem bremischen Gebiete in dasjenige bes Steuervereins, oder umgekehrt aus dem Letteren in das Erstere.

gesandt, sei es zum Transitiren ober aber zur Wiederlagerung in den sub e. erwähnten Lagerräumen, so sind dieselben ebenfalls mit Passirscheinen zu begleiten.

e. Sind besagte Producte jedoch schon aus den verschloffenen, unter steuerlicher Aufsicht stehenden Niederlagen ohne Besgleitung von Passirischeinen in den steuerfreien Berbrauch des einen Landes übergegangen, so hört damit die Steuerstreiheit derselben in dem andern Staate auf.

6.

In der Ueberzengung, daß mit Bezug auf die Handels= und Schifffahrtsverhältnisse zum gemeinschaftlichen Auslande eine, derzenigen des von ihnen speciell vertretenen Wesergebietes analoge Einheit der Interessen unter sämmtlichen Staaten des deutschen Bundes bestehe, machen sich die contrahirenden Staaten gegen einander verbindlich, nach deshalb vorgängig unter sich getrossener Rücksprache, auch andere deutsche Bundesstaaten zur Vereinigung mit ihnen über gemeinsame Maßregeln auf Grund des gegenwärtigen Vertrags einzuladen, sowie dahin zielenden Aussorberungen der Letzteren auch ihrerseits bereitwillig entgegenkommen zu wollen.

C.

# Aus meinem Tagebuch.

Das Borparlament und der Funfziger Ausschuff von 1848.

Die aufgeregte Zeit des Frühjahrs von 1848 fängt an sich in ein solches Dämmerlicht zu hüllen, daß sie für diejenigen, welche sie nicht mit Bewußtsein durchlebten, kaum noch verständlich ist. Und doch war jene Zeit mit ihrem tollen Treiben, dem Auswirbeln der verworrensten Forderungen, dem Wanken der Regierungen, der Auflösung der gewohnten Ordnung, und dabei des unläugbar, trot aller Uebertreibungen und Verdrehungen, sich von Grund aus geltend machenden Verlangens nach einer Einheit des Vaterlandes in irgend einer Form, in hohem Grade interessant.

Ich habe damals ein Tagebuch geführt, weniger über die politischen Ereignisse, welche in allen Zeitungen zu lesen waren, als über einzelne Borkommnisse und Anecdoten, von denen ich vermuthe, daß sie noch jetzt Manchem eine Unterhaltung gewähren können.

Ich werde die Dinge daher mit denselben Worten wiedergeben, wie sie der flüchtigen Feder damals entströmten, weil sich in der Aussbrucksweise jene erregte Zeit am deutlichsten spiegelt, und nur hinzussügen was mir nöthig erscheint, um das Niedergeschriedene verständlich zu machen.

Was schon seit einer Reihe von Jahren die Gemüther der Patrioten in Deutschland erfüllte, die Sehnsucht nach einem wirklichen Deutschland, einer centralen Gewalt irgend einer Art, um das Ansehen des deutschen Landes im Auslande zu heben und unser Bolk als eine Nation erscheinen zu lassen, kam in lebhaften Fluß, als im Februar 1848 in Paris die Revolution ausbrach. Rein Theil unseres Baterlandes blied unberührt von Auswallungen des Bolkes. Mißtrauensvoten gegen Regierungen und Minister, Anträge und Bünsche von Bolksversammslungen, ausgesprochen oft in ganz entgegengesetzten Richtungen an einem Tage, häuften sich, und da die Aufregung sich auch auf die Beamtenwelt und auf das Misstär mehr oder minder erstreckte, sank die Wirkspamkeit der Regierungsmaschinerieen auf ein sehr geringes Waß herab.

Um lebhaftesten gestalteten sich diese Wallungen im südwestlichen Binkel Deutschlands. hier traten am 12. März 1848 zu heibelberg Die Herren Binding I, Beinr. von Gagern, Itftein, Römer, Stedtmann, Welder und Willich zu einer Berathung zusammen. Dieselben beschloffen eine Aufforderung an das "deutsche Bolt" zu erlaffen, Männer des Bertrauens aus allen Theilen Deutschlands, natürlich Oft- und Weftpreußen und Schleswig = Holftein mit einbegriffen, wie es wörtlich lautete, auf den 31. März nach Frankfurt a. Main zu fenden. diese Aufforderung in Bremen bekannt wurde, war die Meinung allgemein, daß Bremen dem Aufrufe Folge zu leiften habe. wußte es nur in der Geschwindigkeit nicht anzufangen eine Volkswahl vorzunehmen, weil dazu alle Einrichtungen fehlten. Man half sich nun dadurch, daß man eine Schrift auffette, in welcher man mich und meinen Freund Carl Theodor Gevekoht ersuchte, Bremen in der gedachten Berfammlung zu Frankfurt a. M. zu vertreten, und biese Schrift mit mehreren tausend Unterschriften versehen mir übergab. Wir nahmen Beide die Aufforderung an.

Die Frankfurter Bersammlung wurde bereits ohne Umstände "Deutsches Parlament" genannt. Wer obigen sieben Privatpersonen Besugniß gegeben habe, ein deutsches Parlament zu berusen, wer Wählern und Gewählten die Legitimation zu ertheilen habe, danach fragte kein Mensch. Um die Regierungen bekümmerte sich Niemand, und an den Bundestag dachte man nicht. Das Chaos war hereinsgebrochen, alles war verdutt und staunte, die Regierungen schwiegen und ließen die Dinge ihren Lauf nehmen, und ehe man zur Besinnung kam, war das "Vorparlament", wie es endlich genannt wurde, eröffnet.

herr Gevefoht und ich machten uns am 26. Marg auf die Reife nach Frankfurt. Bas werden follte, wußten wir Beibe nicht, benn bas wußte eigentlich Riemand. Wir erschöpften uns in Bermuthungen und ftellten allerlei Phantafieftude auf. Es war uns flar, daß ein Raiserthum mit bem Raiser von Defterreich an ber Spipe Preugen nicht zugeben werde, und daß eben fo wenig Defterreich geftatten tonne, daß ber König von Preugen Raifer von Deutschland fei, jumal bamals bas bentiche Defterreich noch nicht von dem übrigen Dentichland getrennt gebacht wurde. Was blieb ba noch möglich? Wir bachten uns, daß vielleicht etwas Achnliches wie die Berfaffung der Bereinigten Staaten von Nordamerita zu erstreben fei, ben Bundestag als beutschen Senat und bas Parlament als Congreß, indem man Beiben abnliche Befugniffe gabe wie ben beiben amerikanischen Corporationen, bergestalt. daß gemiffe Dinge wie auswärtige Angelegenheiten, Behrfraft, Sandel und Bollwefen biefer centralen Gewalt überwiefen würden. Wer Bräfident fein follte, ichien uns zwar etwas ichwierig zu fein, damit plagten wir und aber nicht weiter, ba ja Defterreich und Preugen einen Turing von mehreren Jahren einführen fonnten, ahnlich wie der jährliche Wechsel des Brafidiums unter den Bürgermeiftern der Sanfestädte. Unter bergleichen Gesprächen fuhren wir heiteren Sinnes bem Rheine zu, voll ber füßen hoffnung, daß endlich ein Deutschland unter die Bahl ber großen Staaten treten werbe. Unfere Reifegefährten im Eisenbahnwagen von Minden nach Coln waren in gleicher Stimmung, und fo ging es fröhlich vorwärts. Bon allen Thurmen webeten schwarzroth-gelbe Flaggen, jeder Bahnhof war mit diefen Farben geschmudt. Bei ber Fahrt Rheinaufwärts nach Biebrich führten alle Dampfichiffe bie neue beutsche Flagge, und in allen Dertern am Ufer bes großen Fluffes prangten die beutschen Tricoloren. Beiterkeit und freudige Buversicht ftrablte auf allen Gesichtern, wie nach einer gewonnenen Bölferschlacht. Um 29. März Vormittags langten wir in Frankfurt Man war in allen Strafen beschäftigt bie Baufer mit grunen Reisern, mit Blumen und Guirlanden zu schmuden, gange Strafen alichen einem Tannenwalde, und großartige Ehrenpforten und Triumphbogen mit Inschriften und Emblemen ftiegen allenthalben an ben Eingängen der Stadt und in den Sauptstraßen empor. jedes Saus mit beutschen Flaggen geschmudt, die meisten mit einem Dupend, mitunter 40 bis 50 Fuß lang, und wollte es uns scheinen, daß diejenigen, denen man wohl etwas reactionäre Gesinnungen zutrauen fonnte, die allergrößesten Flaggen ausgehängt hatten. Die Balcons und Fenster waren mit geschmachvoll rangirten blühenden Pflanzen verziert, und reiche Teppiche hingen an Beiden herab. An über die Strafen gezogenen mit Blumen und Reisern umwundenen Seilen hingen eine Menge Flaggen. Es war eine erdrückende Bracht. Die Liebe und ber Gifer, womit Alle ihre Säuser schmudten, war wahrhaft rührend, und die Freude, die aus Aller Augen strahlte, riß hin und erzeugte eine allgemeine Begeisterung.

In dieser glücklichen Stimmung durchpilgerten Freund Gevefoht und ich die Straßen Frankfurts und erfreuten uns an dem allgemeinen Jubel. Abends, hieß es, fei eine vorläufige Aufammenkunft im "Weibenbufche". Dahin gingen wir und setten uns an einen Tisch zu zwei herren, die in fröhlicher Laune zu fein schienen. Gin Gespräch mar bald eröffnet, und bei gegenseitiger Vorstellung ergab sich, daß der Gine Professor Bogt aus Gießen und der Andere Professor Dieffenbach war. Der Lettere hatte eine Reise nach ber Subsee gemacht und barüber ein Werk herausgegeben, in welcher die Infel Waurikauri näher beschrieben worden. Diese Insel hatte 1846 in Hamburg die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und bemühete sich besonders der Syndicus Sieveking die Idee zu vertreten, dies Waurikauri zu einer hanseatischen Colonie zu machen. Es wurde bamals für und wider gestritten, man tam jedoch zu teinem Beschluß. Mis ich daher den Namen Dieffenbach hörte, fragte ich, ob er der Waurikauri-Dieffenbach fei, mas er lachend bejahte. Indem wir uns lebhaft unterhielten, setten fich ber Bürgermeister Smidt, Syndicus Banks, Welder und noch einige Andere zu uns.

Während wir uns einer anziehenden Unterhaltung hingaben, bemerkten wir kaum, daß eine große Bewegung in dem geräumigen Saale stattfand. Der Raum füllte sich, worauf Alles nach der einen Seite strömte, wo Jemand aufing laut zu reden. Wir drängten uns auch babin, um zu hören was vorgebe. Es war Struve, ber in einer leidenschaftlichen Rede auseinandersette, die Beit sei jett gefommen, um dem deutschen Bolfe die Freiheit und die Ginheit zu geben; jest fonne die Sache bamit gethan werben, daß 10,000 Ropfe fielen, benn das fei viel beffer, als wenn es später hundert Taufende kofte; es mußten die Blutfauger, die Regenten Deutschlands mit fammtlichen Ministern und Beamten abgethan, bas Land in zehn gleich große Departements getheilt, und bann eine Republif aus bem gefammten Deutschland gemacht werben. Die Rebe wurde mit einem roben und wüthenden Bravogebrull aufgenommen. Jest bemerkten wir, daß eine große Bahl milber Befichter Struve umftanben, und wir uns in einer nichts weniger als auftändigen Gefellschaft befanden. Gin junger blonder Mann, ein Abvocat aus Biesbaden, Bergenhahn (ber fpatere naffauische Minister), trat ihm fühn entgegen, und setzte auseinander, daß auf folche Beife das Glud Deutschlands nicht gefunden werden fonne. Er wurde mit Zischen und Sohn begrüßt. Da stellte sich eine fraftige Riefengestalt auf einen Tisch und gebot Rube. Er fagte, er beiße Landfermann, fei aus Cobleng, habe in ber preugischen Urmee 1813 und 1814, sowie 1815 die meiften Sauptschlachten für das Baterland mitgefochten und manche Bunde davongetragen, daher ein Recht, auch ein Wort in der Frage zu äußern. Er fragte, wie der geehrte Redner es benn anfangen wolle, feine Plane burchzuführen, ba ihm boch nicht unbefannt sein könne, baß auch noch andere Leute dabei ein Wort mitzusprechen hatten. Dies Mal gischte man nicht, ber Mann imponirte. Struve erwiderte ichwache Grunde und Mittel, fprach aber bon Tyrannen und Bluthunden, von Freiheit und Gleichheit und ähnlichen Dingen, worauf die Versammlung tumultuarisch und so roh wurde, daß die auffändigen Leute bavon gingen. Wir thaten besgleichen. Auf ben Strafen wogte eine tobenbe Menge, Freiheitslieber fingend, und die deutsche Republik hoch leben laffend. Freund Gevekoht und ich waren in furger Beit enttäuscht; wir merkten ichon, daß nach Mem was wir gehort und gesehen hatten, die Bewegung eine gang ähnliche Richtung zu nehmen brobte wie 1789 in Baris. Um folgenden Tage, am 30. Marg, vermehrte fich die Aufregung: es hieß allgemein, daß Maffen von Landvolf in bewaffneten Saufen gur Stadt zogen, um die deutsche Republik zu proclamiren. Die Frankfurter felbst, welche noch am Tage zuvor voll schöner Hoffnungen waren, wurden ernft und forgenvoll. Der Franffurter Senat erfannte die Wefahr und ließ die

bewaffnete Macht, nämlich das Feldbataillon, die Cavallerie, die Bürgerwehr und die Bürgerartillerie durch die Straßen marschiren, um zu zeigen, daß Mittel vorhanden seien, um die Ordnung aufrecht zu erhalten. Das sah ganz tapfer aus, man wußte aber noch nicht, was man nach sechs Monaten ersuhr, daß auf diese ganze Waffenparade nicht zu rechnen sei, weil die große Mehrheit der Mannschaft mit der Umsturzpartei harmonirte. Man hatte mithin so gut wie gar keinen militärischen Schutz. Abends gingen wir wieder zum "Beidenbusch", es genügten aber wenige Minuten, um uns zur Umkehr zu veranlassen; denn wir bemerkten in dem Saale sast nichts als robes Gesindel. In andern Localen, in welchen Zusammenkünste stattsanden, ging es nicht besser als im "Beidenbusch".

So schön, so wahrhaft majestätisch die Straßen Frankfurts geschmückt waren, so schien doch bei den Bürgern die Freudigkeit am Abend des 30. März verschwunden; sie blickten mit Furcht und Zagen in die Zukunft. In dem Kreise unserer Bekannten ging es ebenso. Doch hoffte man noch, daß die Majorität der am andern Tage zussammentretenden Versammlung gemäßigt sein und dem Sturme Schransken sehen werde.

Die Mitglieder bes "Borparlaments", benn fo nannte man jest allgemein die Versammlung, traten am Morgen des 31. März im "Alten Römer" zusammen. Es mußte zunächst ein Alterspräsident gesucht Man nahm an, es fei Abam von Itifein, und umgab ihn, ihn auffordernd, ben Borfit zu führen. Diefer aber blickte ben Burgermeifter Smidt aus Bremen an und meinte, es fei zweifelhaft, wer von Beiden das höchste Alter erreicht habe. Als Smidt seinen Geburtstag nannte, ergab sich, daß er ein paar Jahre alter fei als Inftein, und somit sah sich Jener genöthigt, den Vorsit in dieser revolutionären Ver= sammlung als Alterspräsident zu führen. So überrascht der alte Herr auch war, faßte er sich doch sehr schnell und eröffnete die Versammlung mit einer fehr paffenden Rebe mit ben Worten Simeons: "Ich banke Gott, daß ich diesen Tag erlebt habe", und führte bieses in der ansprechendsten Beise aus. Um Ende schlug er vor, den Herrn Beinrich von Gagern zum wirklichen Präsidenten zu mählen, und forderte biejenigen, welche bafür feien, auf, fich auf die rechte Seite zu ftellen. Etwa die Salfte that diefes, die Uebrigen zauderten, fingen aber auch schon an sich nach rechts zu begeben, als Gagern's Schwager, herr von Breidenbach, auftrat und fich bagegen erklärte, weil seiner Meinung nach der Minister eines deutschen Staats (denn Gagern war fürzlich darmstädtischer Minister geworden) nicht Präsident des Parlaments des deutschen Volks sein könne. Er schlug daher den Professor Mittermayer zum Präsidenten vor. Der Name hatte einen guten Klang, und um nicht von vorneherein einen Zwiespalt in die Versammlung zu bringen, traten die, welche auf die rechte Seite gegangen waren, nun diesem Vorschlage bei. Sie ahnten nicht, daß Mittermayer der Candidat der Republikaner sei, weil diese seine Schwächen kannten. Wäre Smidt's Vorschlag durchgegangen, so würden sich die Dinge wohl etwas anders gestaltet haben.

Uebrigens waren Alle von dem feierlichen großen Augenblide erfüllt und die Sorgen bes vorigen Tages vergeffen. In bem alten Raiferfaale, Angefichts ber Berricher Deutschlands feit Rarl bem Großen, tagte eine Berjammlung bes beutschen Bolfs und mählte ben Leiter ihrer Berathungen, um, wie man erwartete, nach bem Willen bes Bolfs ein neues Reich beutscher Nation zu gründen. Die Kraft ber Regierungen der deutschen Staaten war gebrochen, und augenfällig lag in diesem Momente die Entscheidung der Frage der Neugestaltung Deutschlands in den Sanden einer wie durch Bauber gufammengetretenen Berfammlung. Jeber fühlte, die Nation fei zu neuem Leben erwacht, und daß die Beit gefommen fei, der beutschen Mifere ein Ende zu machen. Man formirte fich jett zu einem Zuge. Diefer fette fich, ben neu erwählten Prafidenten voran, langfam in Bewegung aus bem Raifersaale des "Römer" nach der nahen Paulsfirche. Bon der Treppe durch die Gewölbe des "Römers" bis zur Paulsfirche bilbete die Frankfurter Bürgerwehr Spalier und prafentirte bas Gewehr vor ben Bertretern des Bolfs, Trommeln wirbelten, alle Mufitchore fpielten, Ranonen donnerten, unendliches Hurrah ertonte aus allen Feuftern, von den Dachern, bon ber ungahligen auf ber Strafe und bem großen Blate zusammengebrängten Bolfsmenge, die Säufer waren bebedt mit ben nationalen Farben, Tücher, Sute, Fahnen wurden geschwenft und Thränen ber Freude und Begeifterung ftanden in Aller Augen. Bergeffen waren die Eindrücke revolutionarer Robbeiten, die man während ber letten beiden Tage empfangen hatte, bas Berg ichwoll in Soffnung für bes Baterlandes Blüd und Größe.

Die Paulskirche selbst war glänzend geschmückt, ben Eingang zierten zwei Wände blühender Camellien und anderer Topfpflanzen, das Insere der Kirche war imposant. Ringsumher die Gallerien mit schwarze

roth golbenen Stoffen umschlungen, neben ber Rednerbühne zwei coloffale beutsche Flaggen, die Bühne selbst mit tricoloren seinen Geweben und Blumen umhüllt, hinter derselben der alte kaiserliche Reichsadler, und neben diesem zwei Inschriften, wovon die eine lautete:

Des Baterlands Größe, Des Baterlands Glück, O schafft sie, o bringt sie Dem Bolke zurück.

Diese Stimmung reiner hingebung und Begeifterung, fie follte leiber nicht lange bauern. Denn faum war die Discuffion eröffnet, als Struve einen langen Antrag auf eine unendliche Reihe möglicher und unmöglicher Dinge vortrug, worauf die Berathung einen fo tumultuarischen Charakter annahm, daß die Soffnung, aus diefer Berfammlung etwas zum Seile Deutschlands hervorgeben zu sehen, sehr schwach wurde. Die Redner riffen und stießen sich, um auf die Rednerbühne zu kommen, und ergingen sich in den leidenschaftlichsten Aeußerungen: boch fam man während ber erften beiben Tage nicht zu eigentlichen Beichlüffen. So widerwärtig auch mitunter die Reben waren und fo wenig man den Ernft der Lage verkennen konnte, so mußte man doch nicht selten herzlich lachen. Es war beschlossen worden, daß Niemand länger als zehn Minuten reben burfe. Da begab es fich, daß ein Oberappellationsgerichtspräfident, Ramens Bittschaft, übrigens ein ehrenwerther, geachteter Mann, eine große Neigung hatte Reben zu halten, · und daß es ihm gelang, sich ber Rednerbuhne zu bemächtigen. Er hielt eine lange Borrede, und als er zur Sache tam, waren die zehn Minuten verstrichen, so daß der Präsident ihn durch starkes Klingeln nöthigte seinen Blat zu suchen. Er fam bann noch mehrere Male wieder 311 Wort. So wie er die Buhne bestieg, legte der Bräfident seine Uhr auf die Brüftung, worauf die hohe Versammlung in ein Gelächter ausbrach, und als der Redner, überhaupt eine etwas komische Berfonlichkeit, dann begann sich über das Gelächter zu beklagen, lachte man noch mehr, bis schließlich die zehn Minuten verstrichen waren und der Redner dann behauptete, er habe nicht einmal eine Minute gesprochen, benn neun Minuten habe man gelacht.

Um zweiten Tage hielt Hecker eine gewaltige Rebe zu Gunften ber zu schaffenden untheilbaren beutschen Republik, wobei ber Präsibent es nicht wagte, wegen ber bebeutenden Ueberschreitung ber zehn Minuten ihn zu unterbrechen. Hecker, eine einnehmende Gestalt mit lans

gem wallenden Saar und einer glanzenden Rednergabe, machte ungeheuren Eindruck, und als er ichloß, erfolgte ein Bravogebrüll, bas nicht enden wollte. Bis dahin hatte man fich barum geriffen, die Rednerbuhne zu besteigen, nach Seder blieb sie leer, Alles ftutte. Da bewegte fich eine Rittergestalt gemeffenen Schrittes zur Buhne, bestieg Dieselbe, legte die Sande auf die Bruftung und ließ den festen Blid über die noch immer febr laute Berfammlung ichweifen, bis Alles manschenstill geworden war. Es war heinrich von Gagern. Mit hoch erhobener Stimme erklärte er fich für die constitutionelle Monarchie und führte ben Gedanten in glangender Rebe burch. Der Gindrud, ben ber Mann burch fein Auftreten, burch fein fühnes Wort nach bem foeben Borbergegangenen machte, war überwältigend, ein bonnerndes Bravo ericholl. und der fnittelbewaffnete Bobel auf den Gallerien, der foeben für die Republik gebrüllt hatte, schrie jest, durch Gagerns Worte hingeriffen, Bravo für die Monarchie. Als Gagern von dem Bundestage fprach, schrie Beder bazwischen: "Der Bundestag ift eine Leiche!" worauf Gagern antwortete: "Ja, er ift eine Leiche, aber nicht ber beutsche Bund, biefer foll zu neuem Leben geweckt werben". Struve rief bann : "Er ift noch nicht todt, er zappelt noch".

Eine andere fomische Geschichte führte ber Brafident Mittermaner selbst auf. Es hieß am zweiten Tage allgemein, daß unzählige Schaaren von bewaffnetem Landvolt auf Frankfurt im Anguge feien, um die Republif zu proclamiren, und alle Biderftrebenden zu ermorben. Mengitliche Gemüther malten fich diefes gar entfestich aus und bachten an ein Blutbad. Bahrend nun ein Redner feine Betrachtungen mit Ruhe zum Beften gab, fam ber Pförtner ber Berfammlung und fagte bem Bräfidenten etwas ins Dhr. Diefer veränderte feine Gefichtsfarbe, flingelte, unterbrach die Discuffion, und machte der hohen Berfammlung die Anzeige, daß am Bodenheimer Thor ein Zusammenftoß ftattgefunden habe, und bewaffnetes Landvolt in die Strafen Frankfurts fich ergieße. Ein ungeheurer Spettafel brach hierauf los: Alles fchrie durcheinander, als wenn ber jüngste Tag im Anzuge fei. Dabei verbreitete fich wie ein Lauffener von Ohr zu Ohr die Nachricht, Metter= nich fei dabei umgefommen. Wenn man fragte, wie fommt benn Metternich nach Frankfurt, fo wußte das zwar Niemand, aber es hieß, es werde fehr bestimmt gefagt. Nachdem ber Lärm etwa eine Biertelftunde gedauert hatte, verschaffte fich Beder Behor und ergablte nun, es fei nichts weiter als eine fleine Brugelei zwijchen Sanauer und

Mainzer Turnern gewesen, wobei ein gewisser Metternich, ein Handwerker, unbedeutend verletzt worden.

llebrigens mar die Gefahr nicht ganz ohne Brund. Die Republi= kaner hatten große Anstrengungen gemacht, um einzuschüchtern, und viel Gefindel nach Frankfurt gezogen. Diese Leute versammelten sich jeden Abend auf den öffentlichen Plagen, namentlich auf der Reil. Es bestieg dann Einer einen Stuhl ober Tisch und hielt eine Ausprache, welche damit schloß, daß hiermit die deutsche Republik proclamirt sei. worauf man berselben ein Boch brachte. Man schrie bann so lange bis man mübe war, und begab sich sobann heim zu den friedlichen Cabanen. Es bekümmerte sich Riemand um diese Leute, und betrachtete ihr Gebahren als ein unschuldiges Vergnügen. Inzwischen hatte boch Beinrich von Gagern etwa taufend gutgefinnte stämmige barmstädter Landleute veranlaßt, bewaffnet nach Frankfurt zu kommen, um erfor= berlichen Falls bei ber Sand zu fein. Diefe hielten am dritten Morgen um 9 Uhr ihren Einzug. Sie zogen vor unferm Gafthaufe, bem "Römischen Raiser", vorüber und schoffen im Marschiren ihre Gewehre in die Luft ab. Wir hielten Anfangs diese Leute für die republikanischen Bauern, deren Berangieben fo oft angezeigt mar, und dachten, nun werde ber Larm losgehen. Sie machten Salt auf ber Zeil vor bem "Darmftädter Sof", wo Gagern logirte, ichoffen ihre Buchfen ab und brachten diesem ein Hoch. Jest erfuhren wir, mas für eine Bewandt= niß es mit diefer Sorte von Blousenmännern hatte. Auch die Sachsen= hauser zogen mehrfach bewaffnet durch die Straffen. Sie waren damals noch confervativ.

Ungeachtet das Vorparlament nur vier Tage dauerte, organisirte sich doch sehr rasch das Club- und Parteiwesen, wenngleich die Parteien in der kurzen Zeit sich nicht scharf sondern konnten, zumal man sich unter einander gar nicht kannte. Man wählte zu diesen Clubs oder Parteiversammlungen die Gasthöse zweiten und dritten Ranges, in deren Hauptspeisesaal jeden Abend nicht nur Mitglieder des Parlaments, sondern auch Andere sich einsanden, um über die Geschicke des Vater-landes zu berathen. Der Saal pflegte dann ganz gefüllt zu sein, man saß an langen Tischen auf Stühlen und Bänken, der Eine aß eine warme Speise oder ein Butterbrod, der Andere trank Bier, der Dritte Wein, die Meisten rauchten. Es war ein unerträglicher Dunst in allen diesen Localen, und dabei ein erhebliches Geräusch, da Alle sich laut unterhielten und disputirten. Gevekoht und ich besuchten Abends diese

Orte fo viel thunlich ber Reihe nach, benn lange fonnte man es bafelbit nicht aushalten. Benn in biefen Berfammlungen Jemand reben wollte, pflegte er fich auf einen Tifch ober Stuhl zu ftellen, und wurde bann fo lange an Flaschen und Glafer geschlagen, bis es etwas ftiller wurde. Der Redner iprach dann entweder über die Rothwendigfeit, aus Deutschland ein Raiserthum ober eine Republik zu machen, ein Underer autwortete barauf in entgegengesetter Richtung, oft mehrere gu gleicher Beit, fo bag es Dube toftete, ben Ginen bavon gum Schweigen gu bringen. Drudte fich ein Redner popular aus, fo rief man Bravo und erflärte fich damit einverstanden, was aber nicht hinderte, bei einem folgenden, das grade Gegentheil empfehlenden Bortrage, ber eben fo "volksthumlich" gehalten war, baffelbe zu thun. Da man fich gar nicht fannte, mußte jeder Redner bamit anfangen, feinen Ramen und Beruf laut zu verfünden, und waren wir oft höchlichft überrascht, befannte und geachtete Männer fprechen zu hören. Diese trugen bier ihre politischen Ansichten, die ichonen Traume und Phantafieen ihrer Studirzimmer ungenirt vor, wozu ihnen in ber Paulsfirche die Gelegenheit abgeschnitten mar. Es hatte fich ber Meiften eine mahre Redewuth bemächtigt, eine natürliche Folge ber aufgeregten Beit. Einen fehr ausführlichen Bortrag hörte ich bei diefer Belegenheit von Mittermager, der die Berfaffung der Bereinigten Staaten von Rordamerita zum Borbilde zu nehmen empfahl und großen Beifall fand. Allein das half nicht viel, benn die vorherrschenden Richtungen gingen entweder auf ein Raiserthum oder auf die untheilbare Republif, und es war nicht zu verfennen, daß lettgedachte Richtung der Ropfzahl nach überwog. In ben verschiedenen Localen waren die Richtungen berschieden vertreten, in einigen überwog die eine, in anderen die andere: da aber die Parteiungen sich so rasch nicht sondern konnten, wurde allenthalben um beibe Projecte gestritten. Daber viel Streit und Leidenschaftlichkeit. Dieje Clubsigungen gehörten nothwendig mit gu bem Getreibe jener Beit; ohne fie wurde man nur ein oberflächliches Bild ber ungeheuren Aufregung ber Gemüther und ber tollen unpractiichen Buniche, die freng und quer durcheinander wogten, erhalten haben. Aber lange konnte man es in diefen Sohlen von Dunft und Tabacksqualm nicht aushalten, nach einer halben Stunde mußten wenigstens Bevefoht und ich die freie Luft fuchen.

Am zweiten Parlamentstage, Abends, brachten die Bürger Frantfurts dem Prafidenten Mittermager einen Fackelzug. Es war diefes gewiß einer ber großartigsten Fackelzüge, die jemals stattgefunden haben, ein wahres, unabsehbares Flammenmeer. Am dritten Abend folgte eine Flumination Frankfurts in einem Maße, daß schwerlich jemals Aehnliches geschehen ist. Jedes Haus ohne Ausnahme war mit Lampions versehen, dabei der glänzende Blumen- und Flaggensichmuck der Häuser und Straßen, und dazu das schönste Sommer-wetter!

Um britten Parlamentstage wurden zwei Sauptantrage gestellt. Der eine von der Bartei Secker und Struve ausgehend, dabin, daß die Versammlung sich in Permanenz erklären wolle, um die deutsche Republik nach ber bekannten Schablone dieser Herren unverzüglich ins Leben zu rufen. Der andere Untrag bezweckte zu beschließen, baß am 1. Mai in allen Theilen Deutschlands eine ordnungsmäßige Bahl von Vertretern vorgenommen werden folle, welche Mitte Mai in Frankfurt zusammen zu treten hätten, um die verfassunggebende Nationalversammlung zu bilben. Die Regierungen seien aufzufordern, diese Wahlen vornehmen zu laffen, und sei ein Ausschuß von 50 Mit= gliedern zu ermählen, welche darüber zu machen hatten, daß die Re= gierungen ben Beschluß bes Vorparlaments ausführten, widrigenfalls der Ausschuß beauftragt werbe, das Vorvarlament wieder einzuberufen. Diefer zweite Antrag wurde namentlich von Robert Blum auf das Nachdrücklichste vertreten. Derselbe hatte schon am ersten und am zweiten Barlamentstage wiederholt die hohe Versammlung aufgefordert, sich eines parlamentarischen und anftändigeren Benehmens zu befleißigen. und wenn er auch in den damals üblichen "gefinnungstüchtigen" Redewendungen sich zu ergeben pflegte, so gehörte er doch vergleichsweise entschieden zu ben Bemäßigten. Bei der Abstimmung erhielt der zweite Antrag die Mehrheit und wurde diese, welche man die Conservativen nannte, Abends nach dem "Darmftädter Hof" von B. v. Gagern berufen, um die Vorwahl der 50 Mitglieder vorzunehmen. Beise gerieth eine große Zahl Radicaler und Republikaner unter die Conservativen, indem sie annahmen, die zu erwählende National= versammlung könne nicht anders benken als sic. Die Wahlliste wurde aufgesetzt und zwar aus allen beutschen Staaten nach Maggabe ber Bevölkerungszahl, indem man eine gewiffe Bahl für Defterreich offen ließ, ba diefes nur durch eine Person, welche sich zufällig in Frantfurt befand (Wiesner), vertreten mar. Bu meinem großen Schrecken befand ich mich auch auf der Liste, benn ich sehnte mich fort aus

biesem wüsten Treiben, nufte aber jest ausharren. Während biese Borwahl im "Darmstadter Hof" vor sich ging, glanzte die schon vorhin erwähnte Illumination auf der Straße. Die Zeil war mit Menschen gefüllt, welche fast unausgesett Gagern hoch leben ließen, balb mäßiger, bald stürmischer.

Am vierten und letzten Parlamentstage fand die Wahl für den Funfziger Ausschuß, wie er nun genannt wurde, statt, und erhielt die Liste der "Conservativen" die Mehrheit. Darauf ging man mehr als schon geschehen war, dazu über, Beschlüsse über ganze Reihen von Anträgen der tollsten und unmöglichsten Art, welche der zu erwählenden verfassunggebenden Nationalversammlung zur Aussührung empschlen werden sollten, en bloc ohne Discussion zu fassen, die Republikaner in der Meinung, daß sie einen raschen Sieg ihrer Wünsche erlangten, die llebrigen aber, um nur so rasch wie möglich zum Schluß und ans Frankfurt hinauszukommen, weil sie einsahen, daß mit sedem Tage die Republikaner mehr Boden gewannen, und weil sie es für gleichgültig hielten, was auf solche Weise ohne Discussion beschlossen werde, da die Nationalversammlung schon wissen dürste, was mit solchen Anträgen zu machen sei.

Als das Vorparlament geschlossen war, begaben sich die Mitglieder des Funfziger Ausschusses nach dem "Römer", um daselbst einen ersten, einen zweiten und einen dritten Präsidenten zu wählen. Man hielt es für zweckmäßig, daß zu diesen Stellen ein Süddentscher, ein Mittelsdeutscher und ein Preuße gewählt werde. Aber man kannte sich unter einander gar nicht und hatte daher nur die Bahl unter denen, welche im Borparlament Reden gehalten hatten. So wurde nun Soiron aus Mannheim zum ersten, Robert Blum aus Leipzig zum zweiten und Abegg aus Königsberg zum dritten Präsidenten erwählt. Alle drei hatten im Vorparlament zur Besonnenheit ermahnt. Auch zu Schriftssührern wählte man vier jüngere Männer, welche sich nicht sehr extravagant in der Panlskirche geäußert hatten.

Indessen war mir bei der ganzen Sache doch recht unheimsich zu Muthe. Ich kannte von allen Funfzigern keinen Einzigen und wenn die gewählten Herren sich auch in der Paulskirche für Mäßigung und gegen Heder und Struve ausgesprochen hatten, so waren doch, meines Erachtens, aus ihrem Munde so fremdartige, Alles auf den Kopfstellende Reden gekommen, daß ich im Grunde glaubte, mich in einem Kreise von Jacobinern zu besinden. Darin wurde ich noch mehr be-

stärkt, als nach den Wahlen sogleich einige Beschlüsse gefaßt wurden. Dem Funfziger Ausschuß war der Auftrag ertheilt, dafür zu sorgen, daß die Wahlen zu dem wirklichen Parlamente am 1. Mai nach den Bestimmungen des Vorparlaments geschähen, sonst hatte er eigentlich nichts zu thun. Dennoch beschloß man, täglich Situngen zu halten und zwar öffentlich. Ich dachte, was soll das bedeuten? Man beschloß so rasch, Keiner fragte weshalb, so daß ich merkte, es liege hier ein abgekarteter Plan zum Grunde. Der Frankfurter Senat räumte das Local der gesetzgebenden Versammlung zu den Situngen des Ausschusses ein, welche nun am folgenden Tage begannen.

Da ich bei einem so kleinen Kreise von 35 bis 40 Personen - mehrere Erwählte reiseten nach Saus und eine Anzahl Bläte waren für Desterreich offen geblieben -, auch bei dem einfachen Commissorium, welches bemfelben ertheilt worden, weber an eine linke noch an eine rechte Seite bachte, setzte ich mich auf die linke Seite, weil grade hier ein Plat offen war. Bei Abstimmungen fand ich indessen bald, daß ich immer anders stimmte als meine Nachbarn, und setzte mich baber am folgenden Tage auf die andere Seite. Aber auch hier fand ich Reiner kannte ben andern. große Zurüdhaltung. Reiner sprach mit dem Nachbar. Alle waren vorsichtig und mißtrauisch. lich ftellte ich mich meinen nächsten Nachbarn vor und bat um ihre Namen. Sie nannten fich Paftor Jürgens aus Olbenborf, Carl Mathy aus Mannheim, Rudolf Schleiden aus Solftein, und Graf Biffingen aus Burtemberg und Desterreich, wo er ebenfalls begütert war. Es bilbete sich ein zahlreiches Zuhörerpublikum, worunter viele Frankfurter Damen, und noch mehr Leute aus dem "Bolt". Der Ausschuß beschloß mit großer Mehrheit verschiedene Proclamationen an das "deutsche Bolf", sehr schwunghaft und oft sonderbaren, nicht gang verständlichen Inhalts; ferner wurden viele Schreiben an beutsche Regierungen, besonders an die größeren vorgelegt und fofort genehmigt, welche in fo grobem und befehlendem Tone abgefaßt waren, daß fie tief verlegen mußten. Sie bezogen fich hauptfächlich auf die Vornahme der Wahlen am 1. Mai, und hätten eben so gut in anständigem Tone gehalten werben können. Alle extravaganten Reden wurden recht ausführlich in bas Protofoll burch die Schriftführer eingetragen, während besonnene Entgegnungen und Antrage nur fehr furz und kaum verständlich erwähnt wurden. Es zeigte fich baher, daß die Schriftführer einer geheimen Partei angehörten,

die wenigstens für mich und meine Gesinnungsgenoffen ein Geheimniß war. So ging die Sache etwa acht Tage fort, und schien stets eine ernstere Gestalt zu gewinnen.

Im Berfolg dieser Erzählung werde ich thunlichst die Nennung von Namen vermeiden, weil sehr viele Mitglieder des Funfziger Ausschnsses, welche im April 1848 sich zu der radical-republikanischen Bartei hielten, schon nach wenigen Wonaten, als die Besonnenheit zurücksehrte, zu einer richtigeren Erkenntniß gelangten, und mehrentheils später hohe Posten im Staatsdienst bekleideten.

Da traf es fich einmal, bag bei einem Spaziergange ein Mitglied ber Linken mir begegnete und mich anredete. Wir spazierten mit einander weiter, und sprachen, wie es damals immer der Fall war, von Politif, wobei ich fein Sehl hatte auszusprechen, daß ich ein Republifaner fei. Das erfreute ben Berrn fehr, und glaubte er nun, daß ich ein Republifaner von feiner Sorte fei, während ich nur an die Republif Bremen bachte. Er erzählte mir nun, daß es die Abficht fei, eine Reihe von Beichluffen zu faffen und grobe und beleidigende Briefe an die Regierungen zu richten, um diese zu veranlaffen mit dem Funfziger Ausschuß in Opposition zu treten und deffen Aufforderungen zurückzuweisen, mithin nicht zu befolgen. Der Ausschuß würde dadurch in die Lage kommen, das Borparlament wieder einzuberufen, welches, wie die Herren annahmen, republikanisch gesinnt sein werde, mithin feinen Anftand nehmen burfte, bann die beutsche Republit zu proclamiren. Robert Blum folle bann ber Bräfibent berfelben werden. Ueberhaupt muffe fich ber Funfziger Ausschuß als provisorische Regierung von Deutschland geriren, und sei das sein eigentlicher Zwed. Es ging mir nun ein Licht auf über das Gebahren der Mehrheit des Ausschuffes, ich erfannte, daß fich in bemfelben eine wohl organisirte republikanische Bartei befände, die ihn commandire, fo wie diefe auch fehr forgfältig nach ihrem Sinne die Wahlen ber Profidenten und Schriftführer geleitet hatte. Rur in Soiron hatte man fich geirrt. Diefer hielt fich nämlich als erfter Präfibent entschieden neutral, so daß auch meine Gefinnungegenoffen ihm gegenüber etwas gurudhaltend blieben, weil fie ihm nicht vollfommen trauten. Spater flarte fich biefes auf. Er fannte von Anfang an die Blane ber Republifaner, hielt aber gurud bis zum richtigen Beitpunkt. Er behauptete feinen Boften mit großer Umficht, lebute fogar die Offerte Juftigminifter in Baden gu werben ab, um großes Unheil in Frankfurt zu verhindern.

Nachdem ich den sanbern Plan der Republikaner vernommen hatte, hielt ich es für Pflicht alles daran zu setzen, um dessen Ausführung zu verhindern. Erreichten jene ihren Zweck das Vorparlament wieder einzuberusen, welches vorherrschend aus Leuten aus der Umgegend von Frankfurt zusammengesetzt war, ohne irgend eine Legitimation als die persönliche Bekanntschaft mit einem der Heidlberger Sieben, so war mit Sicherheit viel Unheil und ein baldiges Ende der Bewegung voraus zu sehen, weil das übrige Deutschland, welches sich schon mit den Wahlen für den 1. Mai beschäftigte, sich die Unmaßung des Funfziger Ausschusses gewiß nicht gefallen lassen würde. Auch war es nur zu augenfällig, daß unter der republikanischen Partei sich kein Einziger befand, der ein organisatorisches Talent besaß.

Ich ging daher zu meinem Nachbar von der Sitzung, dem Baftor Jürgens aus Stadtolbendorf, und erzählte ihm was ich vernommen hatte. Er erwiederte, daß auch er etwas Aehnliches gehört habe, und kamen wir überein eine Gegenpartei zu organisiren. Wir mufterten die Berren, welche auf der rechten Seite ihre Pläte genommen hatten. und luden Stedtmann, Buhl, Wippermann, Bergenhahn und Mathy auf ben Abend nach meiner Wohnung im "Römischen Raiser" ein zu einer vertraulichen Besprechung. Bier murbe nun die Sache berathen, und waren Alle der Meinung, daß dem tollen Treiben mit Entschiedenheit entgegengetreten werden müßte. Bor allem kam es aber barauf an uns die Majorität zu verschaffen. Um folgenden Abend gesellten sich noch zu uns Schleiben aus Schleswig-Holftein (welcher mit mir im "Römischen Raiser" wohnte), Graf Bissingen, Zachariae aus Göttingen, Rüber aus Olbenburg, Cetto aus Trier, Schwarzenberg aus Caffel, Briegleb aus Coburg, Pagenftecher aus Elberfeld, von Closen aus Bapern. Mack aus Burtemberg, Webemeger aus Oftpreußen, von Bächter aus Tübingen. Bir waren baber eben fo ftark als die Gegner. allein Mathy war inzwischen Minister in Baben, Bergenhahn Minister in Nassau geworden, und konnten diese daher nur gelegentlich den Sitzungen beiwohnen. Daburch tamen unsere Gegner um 2 Stimmen. in Vorsprung. Um uns tropbem die Majorität zu sichern, machte ich ben folgenden Borichlag.

Es fand zu jener Zeit in vielen Theilen Deutschlands eine Auflösung der Ordnung deshalb statt, weil fast aller Berkehr stockte; die industriellen Etablissements entließen ihre Arbeiter, und da es diesen an Beschäftigung und Erwerb sehlte, trieben sie allerlei Unfug. Es wurde gebettelt unter der Firma: "Ich din ein Arbeiter", und wenn man nicht reichlich gab, wurde man insultirt. Um Rhein verlangten die Segelschiffer, daß die Dampsschleppschiffsahrt eingestellt werde, und drohten mit Gewalt, brachten sie auch in mehreren Fällen zur Anwendung; sodann verlangten die müssigen Arbeiter, es solle kein Pferdezug der Frachtschiffe mehr geduldet werden, vielmehr solle dieser Dienst den Menschen reservirt bleiben. In mehreren Städten, namentlich in Nachen, fanden Ruhestörungen statt, und wunderliche übertriebene Gerüchte kamen von anderen rheinländischen Bläten.

3ch ichlug nun bor im Gunfziger Ausschuffe geltend zu machen, daß, da die Landesregierung in jener Gegend die Ordnung nicht erhalten fonne, es Sache bes Musichuffes fei einzuschreiten, und bag gu biefem Zwed eine Commission von drei Mitgliedern babin zu entfenben fei. 3ch glaubte annehmen zu durfen, bag die Republifaner brei aus ihrer Mitte mahlen wurden, und bag, wenn wir benfelben auch unfere Stimmen gaben, wir ficher brei unferer Begner auf einige Beit los würden und badurch die Majorität erlangten. Der Borfchlag fand allgemein Beifall, und wurden Robert Blum, Raveaux und Spat gewählt, um fofort abzureisen. Es wurde ihnen ber Auftrag ertheilt, täglich zu berichten und genau anzugeben, wann fie wieder famen. Die Miffion diefer brei Berren war, wie vorauszusehen, völlig erfolg-108. Sie hielten an vielen Orten öffentlich Reben, an mehreren Blaten wurden fie mit Prügeln bedroht und mußten flüchten. Gie ichrieben daher fehr wenig erfreulich und bedauerten, daß das Bolf feine Bflicht gar nicht begriffe. Als ihre Rudfehr fest ftand, mahlten wir Tags ander eine andere Commiffion mit Beneden an der Spite, um Beder, ber im füblichen Baben einen republifanischen Aufstand angestiftet hatte, zu überreden, seine Bande zu entlaffen. 3ch werbe auf diese Miffion gurudfommen. Ginftweilen erreichten wir ben 3med, auf viergehn Tage die Majorität zu haben, auf welche es grade ankam, weil wir damit dem 1. Mai fo nahe tamen, daß an eine Biedereinberufung bes Borparlaments nicht mehr zu benfen war. Bahrend biefer viergehn Tage tam nun ein auftändigerer Ton in die Correspondenz mit ben Regierungen, und wenn es bei ben Berhandlungen auch lebhaft genug juging, und manche verwegene Beichluffe gefaßt murben, fo waren fie doch ziemlich unschädlicher Natur. Die Abendzusammenfünfte wurden in vertraulicher Urt fortgesett, gunächst in meinem Bimmer, sodann aber in dem Locale des Paftor Jürgens, welches versteckter lag, und wo man gegen Belauschung besser gesichert war.

Als nach Beschluß der ersten Sitzung des Ausschusses Schreiben an alle Regierungen erlassen worden waren mit der Aufforderung, gemäß dem Beschlusse des Borparlaments die Wahlen für die Nationalversammlung am 1. Mai durch directe Urwahlen vorzunehmen, verlautete, daß Preußen und Hannover sich daran nicht kehrten, sondern Bertreter durch ihre Kammern wählen lassen wollten. Darauf erfolgte Seitens des Ausschusses, noch vor dem Bechsel der Majorität, ein sehr grobes Schreiben an beide Regierungen, in welchem ihnen rundweg gesagt wurde, daß man ihre Bertreter nicht zulassen werde, wenn sie anders gewählt würden, als durch das Borparlament beschlossen sie anders gewählt würden, als durch das Borparlament beschlossen sie wan aber erfuhr, daß Preußen sich gefügt hatte, that man desgleichen; und so gelangten zwei sehr artige willfährige Schreiben von Berlin und Hannover an den Ausschuß, der nicht wenig über seine eigenen Erfolge erstaunt war.

Dabei blieb es aber keineswegs. Es regnete gleichsam Gingaben aus allen Theilen Deutschlands um Abhülfe von Beschwerben, es kamen Unzeigen von gemachten Erfindungen, um diese zum Besten bes Baterlandes zu verwerthen, man bat um Schut für Bewerbe und Aufrecht= haltung der Zünfte, Andere baten um Berkehrsfreiheit, um Schlichtung von Streitigkeiten aller Art, um Aufhülfe des Sandels und ber Industrie und um eine Menge anderer Dinge. Der Ausschuß sah ein, daß auf diese vielen Eingaben Antworten zu ertheilen seien, zu welchem Zweck Commissionen bestellt werden mußten. Das Bräsidium ernannte daher eine Commission für auswärtige Angelegenheiten, eine für Ruftigfachen, eine andere für Finanz= und Handelsangelegenheiten. Da aber weder Bulfspersonal noch ein Local für dergleichen Geschäfte vorhanden war, es auch an geschulten wirklichen Geschäftsmännern ganglich fehlte, und die Herren vorzogen, sich Abends in Clublocalen zu versammeln, um die Tagesereignisse zu besprechen, so war an eine geschäftsmäßige Behandlung der Eingänge nicht zu benken. Es wurde baber burch die Schriftführer entweder eine Antwort in allgemeinen Redens= arten ertheilt, ober die Antragsteller wurden mit guten Worten hingehalten, oder endlich man antwortete gar nicht. Der Funfziger Aus= schuß gestaltete sich allmählich zu einem Ablagerungsort für alle hoch= fliegenden und revolutionären Bünsche. Es wurde den Volksversamm= lungen gesagt, vertrant dem Junsziger Ausschuß, er wird schon eure Klagen an die rechte Behörde bringen, ihr könnt euch daher beruhigen. Das verhinderte aber nicht, daß man in vielen Bolksversammlungen dem saumseligen Ausschusse den Tod schwor und ihm solches durch eine Abresse kund that. Es kamen mitunter drei dis vier solcher Adressen an einem Tage. Andererseits gingen auch täglich Adressen ein, in welchem eine Bolksversammlung erklärte, mit Gut und Blut für den Ausschuß einstehen zu wollen.

Der Andrang der Zuhörer zu den Sitzungen des Ausschuffes nahm so sehr zu, daß dieselben nach dem "Römer" verlegt werden mußten, wo für etwa 1500 Zuhörer Raum vorhanden war. Besonders waren es die Frankfurter Damen, welche Wohlgefallen an den tollen Reden hatten; sie machten sich nichts daraus, wenn hinter ihnen eine rohe Menge knittelbewaffneter, rüder Gesellen stand, welche volksthümliche Reden mit ihrem Bravogebrüll begleiteten.

Da man fich auch mit haute politique beschäftigen zu muffen glaubte, wurden auch einige gebeime Sitzungen gehalten. Gine folche Sigung fand nach ber Rudfehr Blum's von feiner Miffion nach bem Das Borparlament hatte ohne Beiteres beichloffen, Rheine ftatt. Schleswig in ben beutschen Bund zu ziehen, und es faß fogar ein 216= geordneter Schleswigs, nämlich Schleiben, im Funfziger Ausschuß. Es handelte fich nun um die Frage, ob es fich empfehle, Schleswig mili= täriich zu besethen und Danemart ben Rrieg zu erklaren. Es öffneten fich über diefe Frage die Schleufen ber Beredfamfeit. Der Gine war noch friegeluftiger als ber Undere, ber Saal hallte wider von ber Ehre Deutschlands, von der Bluttaufe der Freiheit u. f. w., und der Furchtlofigfeit bor ben Ginreben anderer Mächte. Endlich gelang es auch mir zu Worte zu fommen und barauf aufmertfam zu machen, daß fein einziger beutscher Staat zu einem großen Rriege gerüftet fei, weber militärisch noch finanziell, daß die vor Augen liegenden Buftande in Deutschland fein energisches Sandeln guliegen, daß es daher vernünftiger fei, eine Rengestaltung Deutschlands abzuwarten, bevor man fich in einen Rrieg fturge, ber uns außer ben Danen noch andere Machte auf ben Sals ziehen fonne. Ich machte ferner barauf aufmerkfam, daß, ba wir feine Flotte hatten, das fleine Danemark unfern Gee= handel lahm legen werde, was auf den schon wahrhaft trostlosen Buftand ber beutschen Industrie noch verberblicher einwirfen werbe. Auf diefen Bortrag ichwieg die gange Berfammlung, und ba Niemand das Wort begehrte, erklärte der Borsitzende Soiron die Discussion für geschlossen. Da erbat sich Robert Blum bas Wort zu einer kurzen Bemerkung. Diefe dehnte fich aber fehr aus und ging dahin, daß bas Vorparlament die Einverleibung Schleswigs in Deutschland beschloffen habe und wir kein Recht hätten, davon abzugehen, daß nach diesem Beschlusse Deutschlands Ehre an diesem Kriege hänge. Er beantrage daher, daß der Bundestag aufgefordert werde, fogleich den Rrieg an Dänemark zu erklären und Schleswig befeten zu laffen, und ferner, daß zwei Mitalieder bes Ausschusses nach Berlin zu fenden seien, um die preußische Regierung aufzufordern, eine starke Heeresmacht in Schleswig und Rutland einruden zu laffen. Jest stimmten nur Soiron, Rüder und Mathy mit mir bagegen, alle Andern für den Antrag. Bu biefer Miffion murben Schleiben und Mathy ermählt, und zwei Mitalieder beauftragt, dem Bräfidenten des Bundestags, Berrn Colloredo, wie man den Grafen schlichtweg zu nennen pflegte, den Beichluß des Funfziger Ausschusses zur prompten Ausführung kund zu Die zwei Mitglieder begaben sich sogleich in dem negligé= mäßigen Anzuge, in welchem fich viele zu kleiden liebten, zum Bundes: palast in der Eschenheimer Gasse, und richteten ihren Auftrag aus, welchem bann ber Bundestag rafch Folge gab.

Beiläufig möge hier erwähnt werden, daß in Schleswig-Holstein bereits vor dem Zusammentreten des Vorparlaments der Aufstand außsgebrochen war, und man daselbst eine provisorische Regierung gebildet hatte. Auch war es bereits zu Feindseligkeiten mit den Dänen gekommen. Das Einschreiten Preußens war daher den Schleswigsholsteinern sehr erwünscht.

Die beiden sehr anspruchslosen Herren, Schleiben und Mathy, die an nichts weniger als an die Souveränität des Funfziger Ausschusses dachten, reiseten nach Berlin und melbeten sich im Ministerium der ausswärtigen Angelegenheiten. Die Diener sagten ihnen, es sei Ministerrath und sie könnten den Minister nicht sprechen. Beide fanden das ganz in der Ordnung und schickten sich an fortzugehen, indem sie ihre Karten abgaben. Auf diesen Karten stand ihr einsacher titelloser Name, jedoch war darunter geschrieben: "Abgeordnete des Funfziger Ausschusses". Als die Diener dieses lasen, ersuchten sie die Herren, einen Augenblick zu verweilen, damit Se. Excellenz bestimmen könne, wann sie die Herren empfangen wolle. Ein Diener brachte die Karten hinein. Nach einer Minute wurden die Flügelthüren geöffnet, der

Minister empfing Schleiben und Mathy an der Thur und bemerkte, der Ministerrath sei sosort aufgehoben, damit er die Bünsche des Funfziger Ausschufses entgegen nehmen könne. Diese wurden auch sogleich bewilligt zu der größten Ueberraschung der beiden Abgeordneten.

Es war bamals die Beit ber Ragenmufiten, die man migliebigen Personen brachte. Dieselben hatten sich zu einem Industriezweige ausgebildet, bergeftalt, bag man fie ju verschiedenen Preifen, 3. B. mit einem Efel und ohne Efel, mit viel Mufit und mit wenig Dufit bestellen konnte. Ehe es damit bis zu dieser Entwickelung kam, wurde dem alten herrn D. A. von Rothichild, deffen Wohnung unmittelbar an bas Gafthaus "Bum Römischen Raifer" ftogt, eine glanzvolle Ragenmufit erften Ranges gebracht. Es war nämlich eine Subscription für Schleswig-Solftein eröffnet und bem alten Rothichild querft vorgelegt worden. Diefer hatte gehn Gulben unterzeichnet. Das miffiel bem Franffurter Bolfe. Es that fich gufammen, wechselte die gehn Gulben in Rupfergeld um, that das Rupfergeld in zwei Sade, die man auf einen Efel legte, und jog nun mit biefem Efel, taufende von Menschen vorauf und taufende hinterher, nach Rothschild's Saufe, um ihm in folder Weise seine zehn Gulben zurückzubringen. Ich hatte ichon um 9 Uhr im Gafthause gehört, daß man dem alten Rothschild eine Ratenmufit bringen wolle, und ba ich ein folches Schaufpiel noch nie gesehen, blieb ich zu Saufe und wartete der Dinge, die ba kommen follten. Gegen 10 Uhr hörte man in der Ferne eine schreckliche Mufik von verstimmten Blasinstrumenten, Trommeln und Pfeifen, es wälzte fich die Beil herab ein großer Boltshaufen, welcher neben ber erwähnten Mufif ein furchtbares Geheul, Gequit, Ragenmiauen und Sundegebell ertonen ließ und vor dem Rothichild'ichen Saufe tobend Salt machte. erichien ber Efel. Derfelbe murbe vor die Thur geführt, diefe eingeschlagen und nun das Thier ins Saus geführt, um feine Schätze abzuladen. Gleichzeitig wurde ein Steinhagel gegen die mit Jaloufien versehenen Fenster gerichtet. Der Lärm hatte schon über eine halbe Stunde gedauert, als eine Compagnie Burgerwehr erichien, fich bor dem Saufe bes Seren Rothichild aufftellte und bann mit Rolben und Bajonet ben Saufen auseinander trieb. Gine Biertelftunde fpater herrichte nächtliche Rube auf ber Strafe, als wenn nicht bas Minbeste paffirt ware.

An diese Erzählung knüpft sich die folgende. Die Frankfurter Banquiers hatten an den Funfziger Ausschuß, dem, wie man glaubte,

bie Sorge für Alles und Jedes im Baterlande übergeben fei, eine Eingabe gerichtet, worin sie die Stockung bes Berkehrs, den Geldmangel und das gänglich fehlende Bertrauen schilderten, und keinen andern Ausweg erblickten, als wenn ber Funfziger Ausschuß geneigen wolle, eine bentiche Nationalbank zu errichten. erregte große Seiterkeit in der Versammlung, welche über keine andere Geldmittel verfügen konnte als über 10,000 Gulben, welche ber Senat von Frankfurt die Büte gehabt hatte, dem Ausschuß für seine kleinen Ausgaben an Schreibmaterial, Drudtoften und Miffionsausgaben vorzu-Es wurde aber boch eine Commission beputirt, um mit ben Banquiers Rudfprache zu nehmen. Diese Commission bestand aus Soiron, Rolb und mir. Die Zusammenkunft fand am folgenden Tage im Saufe bes Serrn Grunelius ftatt. Als wir eintraten, fanden wir sieben bis acht Banquiers versammelt, herr von Rothschild fehlte aber noch. Als der Lettere eintrat, erhob sich Alles und verneigte sich mit Ehrfurcht, als wenn ein König erschienen ware. Er nahm Plat auf dem Sopha neben Soiron. Ich faß an feiner andern Seite. Nachdem der Gegenstand im Allgemeinen erörtert war, murde unsererseits darauf aufmerksam gemacht, daß aus der Sache nur dann etwas werden könne, wenn die Herren für Anschaffung von Geldmitteln forgen wollten. Da nahm der alte herr von Rothschild das Wort und brudte sich in seiner eigenthümlichen Weise wie folgt aus: "Ich will Ihne sage, das hilft alles nit, das Bertraue kann fo lange nit wiederkehre, als de Regierunge nit die Kraft habe, das schlechte Volk, wissen Se, das ichlechte Bolk, das sich auf der Straße herumtreibt, daran zu hindere, daß sie ehrliche Leit Rapenmusike bringe und de Kenster einwerfe, wie mir gestern Abend geschehe. Ich hab bis 3 Uhr Morgens hinter meine Fenster hin und her gewandert, um ze sehe, ob sie mir noch mehr ein= werfen thate. So lang das dauert, friege mir kein Bertraue wieder".

Der alte Herr faßte die Sache zwar auf seine Weise auf, er traf aber den Ragel grade auf den Kopf. Damit war denn auch die Consferenz zu Ende, denn wir gaben ihm Alle Recht. Insbesondere freuten wir Funfziger uns, diese Bankgeschichte los zu sein.

Mittlerweile hatte man auch in Oesterreich die Wahlen für den Funfziger Ausschuß vorgenommen. Man hatte, ich glaube übrigens nur in Wien, gewählt die Herren Endlicher, Auranda, Schuselka, Mühlfeld, Schilling, Hornbostl und Hübner. Diese erschienen nun in seierlicher Versammlung des Ausschusses. Sie waren sämmtlich be-

waffnet und mit ichwarz-roth-goldenen Scharpen angethan. Mehrere Desterreicher hielten nun patriotische Ansprachen, und unsere brei Präsidenten erwiederten dieselben in herzlicher Beise, bis schließlich eine allgemeine Umarmung erfolgte, worauf die neuen Mitglieder Blat nahmen.

Seit bem Gintritt ber Defterreicher beichäftigte fich ber Funfziger Musichuß fehr viel mit allerlei Fragen ber höheren Bolitif. Bas im Borparlament nur als Bunich für die Berathung ber fünftigen Nationalversammlung beichloffen, glaubte man jest ichon in Ausführung bringen gu fonnen. Es wurde baber beantragt Sitrien, Dit- und Beftpreußen jest in den beutichen Bund aufzunehmen, und erfloffen über diefe Fragen eine Menge ausführlicher und gründlicher Reben. Es hatte eigentlich Niemand gegen beren Aufnahme etwas einzuwenden, nur hielt man ben Ausschuß nicht für competent, fich mit folden Fragen zu befaffen. Wenn ich nicht irre, wurde beliebt, den Bundestag aufzuforbern, bas Röthige gur Ausführung bes Buniches bes Ausichuffes wahrzunehmen. Man verftieg fich fogar fo weit, auch von der Bereinigung bes Elfaß und Rurlands mit Deutschland gu iprechen, verließ aber diefe Frage, um die Bereinigung Bofens mit dem wieder bergustellenden Bolen zu befürworten. In diefer Frage standen die beiden Parteien fich ichroff gegenüber, weshalb es gu feinem Beichluß fam. Die Bolen erregten die lebhafteste Theilnahme vieler Mitglieder bes Musichuffes. Es fand eine endlose Discuffion barüber ftatt, ob bie prengifche Regierung aufgeforbert werden folle, ben Bolen bas Bater= land ober ein Baterland wieber ju geben; man verlangte, Brengen folle eine polnische Politit befolgen. Wenn man ben Ruffen bas alte Polen nicht nehmen fonne, verlangte man, daß Breugen ben Polen auf feinem Bebiete eine felbständige Beimath gewähre. Schließlich, nachdem man 3 bis 4 Stunden über die Sache bin und ber gerebet hatte, bemerkte Berr Siemens aus Hannover, er fei noch immer nicht daraus klug geworben, was ber Antrag, Preußen folle eine polnische Bolitik befolgen, eigentlich bezwede; er habe bisher immer unter "polnifch" etwas Confujes verftanden, wie "polnifcher Reichstag", "polnische Wirthschaft", er frage baber an, ob man verlange, daß Breugen eine confuse Bolitit befolgen folle, ober was eigentlich bie Meinung fei. Da die übliche Schlufzeit ber Sitzung bereits erheblich überschritten war, wurde diese nun aufgehoben, und man ift auf diese polnische Frage nicht wieder zurückgefommen.

Es begab sich nun, daß ein großer Schwarm Polen aus Frankreich gekommen war, um sich, wie man sich auszudrücken pflegte, nach "dem Baterlande" zu begeben. Es war nämlich in Posen ein kleiner Aufstand ausgebrochen, und diesem wollten sie sich zugesellen. Das Präsidium des Ausschusses erwirkte ihnen freie Fahrt auf dem Rheine nach Cöln, und von da auf der Eisenbahn dis Magdeburg. Hier aber fand die preußische Regierung sich veranlaßt, diese Polen ohne Umstände dahin zurückzuschichen, woher sie gekommen waren. Als dieses im Ausschusse bekannt wurde, waren die Polenfreunde außer sich vor Entrüstung, und hielten viele Reden über das "schmachvolle Versfahren der preußischen Regierung".

Inzwischen war die Commission, Herr Veneden und Genossen, welche der Ausschuß an Heder gesandt hatte, um ihn zu bewegen, die Wassen niederzulegen, zurückgekehrt. Der Heder'sche Aufstand hatte sich über die größere sübliche Hälfte von Baden verbreitet, und auch in der Pfalz gezündet. Die Sache war deshalb ernsthaft, weil alle deutsche Staaten mit sich selbst zu schaffen hatten, und militärische Hülfe nicht vorhanden war. Der Ausschuß glaubte daher seinen Einssuls einlegen zu müssen, und erließ eine Proclamation an die Ausständischen. Die Mission Veneden's folgte unmittelbar darauf.

Ueber diese Mission erstattete nun Beneden seinen Bericht, welcher unter andern etwa Folgendes enthielt:

"Im Oberlande angekommen, konnte mir Niemand fagen, wo Hecker fich aufhalte. Endlich fam ich an ein Dorf, wo ich von Bewaffneten, die wie Räuber aussahen, angehalten wurde. Begleiter waren inzwischen von mir getrennt worden. Auf meine Frage, wo ihr Anführer, Beder, sich aufhalte, erwiederten fie, nichts davon zu miffen, daß ich aber ohne Weiteres ihnen zu folgen habe. Sie schleppten mich nach einem andern Dorfe, wo ich an einen größeren Saufen abgeliefert, über allerlei befragt, und barauf untersucht murbe. Bunachft fragten fie, ob ich verbotene Schriften bei mir führe, fie untersuchten meinen Roffer, und fanden Proclamationen bes Funfziger Musschuffes, die fie sogleich als verbotene Baare zu sich nahmen. Es scheint daher, daß die Preffreiheit nicht zu ben Artikeln ber neuen Republik gehöre. Dann murde ich befragt, ob ich Baffen bei mir führe, und nachdem sich ergeben hatte, daß ich völlig unbewaffnet sei, schleppten sie mich die Kreuz und Quer von einem Orte zum Andern. Allenthalben sah ich viele bewaffnete Leute, meistens in Blousen.

Endlich wurde ich in ein kleines Zimmer gebracht, in dem sich ein Bett befand; Wachen standen vor der Thür, so daß ich ein Gefangener war und auch so behandelt wurde. Nach Mitternacht wurde ich geweckt, es traten etwa sechs bewassnete Männer ins Zimmer, unter denen ich Hecker erkannte. Man hielt mir Pistolen entgegen, und fragte mich was ich wolle. Es wurde mir nicht gestattet, Hecker allein zu sprechen, weil die Leute sich unter einander nicht tranten, ich mußte daher meinen Auftrag in diesem Kreise ausrichten. Nachdem ich ihnen das Hoffnungsslose ihres Unternehmens auseinandergeseth hatte, versprach ich ihnen volle Amnestie, wenn sie die Wassen niederlegen wollten. Meine Rede wurde mit Hohn aufgenommen und mir kundgegeben, ich solle machen daß ich fortsomme, was denn auch schleunigst geschah, weil ich einsah, daß meine Sendung keinen Erfolg haben werde."

Das hatten Andere auch vorher geglandt. Die Darstellung, welche der ehrliche und gutmäthige Beneden von der Hecker'schen Erhebung gab, wovon die vorstehende Erzählung nur einen kurzen Umriß wiedergiebt, war höchst interessant und amüsant, und völlig geeignet dem Liedängeln mit der "deutschen Republik" ein Ende zu machen. Uedrigens war der Ausschuß froh, daß die Hecker'sche Bande die von Beneden angebotene Amnestie nicht angenommen hatte. Denn wie hätte der Ausschuß diese durchsühren können? — Bon diesem Zeitpunkt an wurde der Funsziger Ausschuß nach und nach mäßiger, und wenn es auch an vielen Uederschwänglichkeiten, der aufgeregten Zeit entsprechend, nicht sehlte, so trat doch unverkennbar eine größere Besonnenheit ein. Man sah ein, daß eine Treiberei im Sinne von Hecker und Struve nur zu Anarchie und Ausschieng aller Ordnung führen werde, und wurde daher zurückhaltend.

Der babischen Regierung war es endlich gesungen, einige Truppen zusammen zu ziehen und unter den Oberbefehl des aus niederländischen Diensten zurückgetretenen Generals Friedrich von Gagern zu stellen. Dieser rückte gegen die Aufständischen vor, während gleichzeitig im Austrag des Bundes bahrische und würtembergische Truppen zur Unterstähung der badischen Regierung heranzogen. Bevor es zum Kampse kam, ritt Gagern, um Blutvergießen zu vermeiden, allein einem Hausen näher, indem er denselben aufforderte, die Wassen niederzulegen. Da siel ein Schuß aus dem Hausen, und der edle General sank todt vom Pferde. Die Nachricht von diesem Ereignisse machte überall einen erschütternden Eindruck, und als Soiron dem Ausschussse

davon Mittheilung machte, erhob sich berselbe einmüthig zur Bezeugung seiner Theilnahme, worauf der Vorsitzende die Versammlung sogleich aufhob.

Einige Tage später wurde die Leiche des Generals Friedrich von Gagern nach Frankfurt gebracht, um in der Familiengruft auf dem Landsite des alten Freiherrn von Gagern beigesetzu werden. fam allerseits überein, dieser Leiche ein feierliches Geleit bis an die Grenze des Frankfurter Gebiets zu geben. Der Leichenzug murbe wie folgt eingerichtet. Dem Sarge folgten die Bundestagsgefandten, der Funfziger Ausschuß, das Siebenzehner Collegium (biefes bestand aus ben Bevollmächtigten der 17 Curien des Bundestags, welche gegen die Mitte des April in Frankfurt eintrafen, um einen Berfassungsentwurf für gang Deutschland auszuarbeiten und ber Nationalversammlung bemnächst vorzulegen), die fremden Gefandten, der Frankfurter Senat, die Sonoratioren unter den Frankfurter Bürgern, das Feldbataillon, die Bürgerwehr, die Cavallerie, die Artillerie, und eine unabsehbare Menge Bolts. Angekommen an der Grenze murde ein großer Areis gebilbet, es entstand eine feierliche Stille. Alles schwieg, man fah fich an, denn Jeder erwartete, daß jest eine Rebe gehalten werbe. Augen richteten fich auf Soiron, als ben Bräfibenten bes Funfziger Ausschuffes, ben man für die wichtigfte anwesende Berson hielt. Dieser hielt sich aber dafür keinesweges, und hatte nicht entfernt daran gedacht, daß ihm obliegen werde, bei ber Sache irgend etwas zu thun. Es entstand daher eine gränzenlose Berlegenheit, die damit endete, daß Beinrich von Gagern bem Soiron, einigen Bundestagsgefandten und Frankfurtern mit Thränen im Auge schweigend die Sand reichte und dann mit der Leiche weiter zog.

Alls wir zurückwanderten, kam eine Deputation der Bürgerwehr zu dem Funfziger Ausschuß und ersuchte diesen, an einer näher dezeichneten Stelle der Promenade verweilen zu wollen, weil die des waffnete Macht wünsche, den Vertretern des souveränen deutschen Volks ihre Hochachtung zu bezeugen. Das konnte nicht abgelehnt werden. Bis dahin war es in Deutschland nur Gebrauch gewesen, daß Truppen vor hohen Häuptern defilirten. Da diese aber damals nicht gerechnet wurden und auch das Militär nach eigenem Belieben versuhr, so wollte man das Ding einmal umkehren und befiliren nun vor "dem Volk und bessen Vertretern". Die Musikchöre stellten sich dem Funfziger Ausschuß gegenüber auf und begann sodann der Zug.

So wie eine Section vor den Funfzigern vorbei zog, schwenkte der Officier den Säbel, die Soldaten drückten das Gewehr an und riesen: "Hoch lebe der Funfziger Ausschuß!" Dieser rief dann wieder: "Hoch lebe das bewaffnete Volk!" Aber bald konnte der Ausschuß nicht mehr rufen und beschränkte sich darauf, das Haupt zu entblößen.

Eines schönen Tages lief die Nachricht ein, daß in Caffel eine Prügelei zwischen Dragonern und "Bolt" stattgefunden habe, wobei angebeutet wurde, daß der Rurfürst die Dragoner aufgereigt haben burfte. Diefe Geschichte wurde fogleich zum Gegenstand einer öffentlichen Berathung gemacht und in fulminanten Reben empfohlen, eine Untersuchung anzuordnen, und wenn fich ergeben follte, daß Ge. Königliche Sobeit bei ber Sache betheiligt fei, bem beffischen Minifterium eröffnet werden moge, daß es feine Auftrage mehr von dem Rurfürsten augunehmen, sondern fortan sich an den Funfziger Ausschuß zu wenden habe. Ein Redner verstieg fich in seinem Eifer so weit, daß er der Unficht fei, die Commission, welche nach Cassel zu senden fei, folle, wenn fie den Rurfürsten schuldig fande, ihn "entlaffen". Die Discuffion erregte große Beiterfeit bei den meiften Mitgliedern und zwar umfomehr, als einige Andere die Sache gang ernfthaft nahmen. Das Bräfidium beauftragte drei besonnene Berren, Bedicher, Bippermann und Blachiere, mit der Mission nach Cassel. Die drei Berren fehrten nach vier bis fünf Tagen gurud und erffarten, Ge. Königliche Sobeit fei unschuldig befunden, fie hatten baber feine Beranlaffung gehabt, von den ausgesprochenen Bunschen des Ausschuffes Gebrauch zu machen. Das wurde benn von mehreren Mitgliedern fehr bedanert und bezweifelt, ob die Berren ihre Miffion auch ernstlich genug aufgefaßt hätten.

Alls von allen dentschen Regierungen die Anzeige eingegangen war, daß sie die Wahlen zur Nationalversammlung am 1. Mai nach den Borschriften des Borparlaments vornehmen lassen würden, kam von Prag die Kunde, daß man dort nichts mit Dentschland zu thun haben wolle. Nachdem darüber hinlänglich geredet worden, hielt man es für nothwendig, eine Mission nach Prag zu senden, um die Tschechen zu bekehren. Da meine Gesinnungsgenossen nicht auf den Dienst paßten, was zu dieser Zeit auch nicht mehr nothwendig war, wurden zwei der Unsrigen durch Stimmenmehrheit dazu erwählt, wenn ich nicht irre, Wächter und Kuranda. Bei ihrer Ankunst in Prag wurde ihnen allseitig angedeutet, daß, wenn ihnen Leben und Gesundheit lieb

sei, sie sehr wohl thun wurden, sich eiligst wieder zu entfernen. Sie famen baher von ber erfolglosen Mission fehr halb zurück.

Es war damals bei den demokratischen Herren Sitte, es mit der Wahrheit nicht sonderlich genau zu nehmen, mit andern Worten heillos zu lügen. Wenn dann ein Mann wie Mathy, der in der Regel diese Aufgabe übernahm, mit seiner unvergleichlichen Ruhe und Consequenz dergleichen Unwahrheiten niederschlagend aufdeckte, dann erfolgte die Antwort: "Ein Volksmann brauche sich niemals zu rechtsertigen". Auf dergleichen, von vielen Mitgliedern unterstützte und von den Zuhörern mit lautem Bravo begrüßte Orakelsprüche ließ sich dann nichts weiter antworten.

Recht oft wiederholten sich noch auf den Straßen Franksurts, gewöhnlich auf der Zeil, oft aber auch auf andern Plätzen, die Scenen, welche zur Zeit des Vorparlaments abgespielt wurden. Es versammelte sich spät Abends ein Volkshause, ein Redner sprach dann zu Gunsten der Errichtung einer deutschen Republik, worauf derselben ein Hoch gebracht und zu allerlei Unsug übergegangen wurde. Die Polizei schritt nun ein und mehrfach wurde in der Nacht Generalmarsch geschlagen, um die Bürgerwehr unter die Wassen zu rusen. Robert Blum pslegte dann am andern Tage im Ausschuß anzuzeigen, daß die hohe Polizei in der vorigen Nacht sich damit amüsirt habe, die Revolution zu suchen, sie habe aber "natürlich" nichts gefunden.

Der Funfziger Ausschuß hatte eine wahre Malice auf die Bundestagsgesandten, welche die Carlsbader Beschlüsse unterzeichnet hatten;
er forderte daher mehrsach den Bundestag auf, diese aus seiner Mitte
zu entfernen. Alle Regierungen gaben dieser Aufforderung nach,
indem die Gesandten ihre Abberusung sich erbaten. Nur Einer that
dieses nicht, nämlich der bremische Bürgermeister Smidt, der rundweg
erklärte: "Die Kerls haben mir nichts zu sagen". Der Bundestag
war bald ganz anders zusammengeset, als früher, und ging so sehr
auf die neue Richtung ein, daß er mir noch radicaler zu sein schien,
als der Funfziger Ausschuß.

Höchst interessant waren Abends die Zusammenkunfte im "Englischen Hos". Hier traf man fast jeden Abend die Bundestagsgesandten, die Herren des Siebenzehner Collegiums, die Gemäßigten des Funfziger Ausschusses, manche fremde Gesandte und Fremde, welche nach Franksturt kamen, um den Spuk einmal in der Nähe anzusehen. Die Bekanntsichaften machten sich sehr leicht, ohne Introduction, denn alle Ceres

monien und Titel fielen weg, schon weil bagu feine Beit blieb. Man genoß irgend etwas und Alle tranten bagu Bier, weil man bafür hielt, daß diefes das Gemuth beruhige. In diefem Rreife theilte man fich alle Renigkeiten bes Tages mit, die fast immer pikant waren; benn an wichtigen Nachrichten über allerlei Ereigniffe, an Gerüchten und Berichten über Aufftande, über bas Anruden revolutionarer Banden nach Frankfurt, an Berichten über die Rampfe mit ben Seder'ichen Aufftandischen in Baben und in ber banrischen Pfalz, aus Schleswig-Solftein, aus Frankreich und Stalien war fein Mangel. Die Brojecte über die Rengestaltung Deutschlands wurden hier ebenfalls verhandelt. Männer wie Dahlmann, Gervinus, Gagern, Albrecht, Dropfen, Schmerling, Baffermann, waren bier fast immer anwesend. Bas am meiften aufregte, war das, was in der Nahe von Frankfurt vorging, ber Aufftand in Baben und die Bewegung unter bem Landvolf um die Stadt berum. Die Berren, welche ihre Beimath in Baben und ber Bfalz besucht hatten, mußten bann ergablen. Sie ftiegen auf einen Tifch und verfündeten ihre Erlebniffe. Ausgezeichnet verftand biefes Berr Frang Beter Buhl aus Deidesheim. Derfelbe trug bann allerlei bochft amufante, oft aber auch febr ernfte und Besoranif erregende Geschichten in ber ihm eigenthümlichen schwäbischen Mundart por. Seine Bortrage feffelten Alle.

Gegen Ende des Monats April fing den Funfzigern der Redestoff an auszugehen, man kam daher auf andere Gedanken. Die Radikalen hatten ausgefunden, daß ihre Gegner doch keineswegs arge Reactionäre seien, und da sie selbst viel milder geworden waren, wurde es thunlich, gemeinschaftlich Partien aufs Land zu machen. Einmal ging es mit der Eisenbahn nach dem Taunus. Auf den Bunsch mehrerer Herren setzen wir uns in die Bagen 4. Classe, um uns nicht von dem "Bolke" abzusondern. Dabei wurde viel gelacht und gescherzt, selbst der sonst immer ernste Robert Blum wurde heiter. Ein ander Mal suhr der Ausschuß mit einem großen Omnibus nach Homburg. R. Blum sak mir gegenüber und unterhielt sich lebhaft mit mir. Er schenkte mir einige Zuneigung und ich muß ihm die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, daß, wenn ihn nicht der politische Fanatismus erfaßte, er etwas recht Gutmüthiges in seinem Wesen hatte.

In homburg hatte ber gange Funfziger Ausschuß leicht gefangen genommen werden können. Es fteht nämlich in der Nähe der Stadt auf einer Anhöhe ein alter Wartthurm, in diesen spazierte der ganze Musschuß hinein. Der Pförtner hatte baber nur die Thur zu ichließen brauchen, so wären wir Alle gefangen gewesen. Als wir oben waren und uns ber Rundschau erfreuten, wurde auf die Gefahr aufmerksam Die Herren meinten awar, man könne wohl darauf vertrauen, daß das "Bolf" uns bald befreien werde; allein bas "Bolf" hatte auch schon oft dem Ausschuß den Tod geschworen, und war man der Gefinnung der Leute um Homburg herum feineswegs ficher. Man hielt es daher für zwedmäßig, Einige ber Unfrigen, und zwar ber Behäbigsten, hinabzusenden, um die Thur zu bewachen. In Somburg fand Abends eine Bolksversammlung statt, bei welcher eine Anzahl Herren reden wollten, um sich für die Wahl zur Nationalversammlung Wir hatten nicht Luft diese Reden anzuhören und zu empfehlen. fuhren vor dem Beginn berfelben ab, jedoch nicht ohne ein breifaches Soch und Fahnenschwenken von Seiten des "Bolks", welches plöplich entdect hatte, daß ihm das Glück zu Theil geworden fei, mit einem Besuche des Funfziger Ausschuffes beehrt zu werden.

Eine der widerwärtiasten Angelegenheiten war damals die "Arbeiterfrage". Bei bem Stoden von Sandel und Verfehr waren eine Menge Menschen ohne Beschäftigung und broblos. Jeder Faullenzer und Landstreicher brauchte sich nur für einen "Arbeiter" auszugeben, um ficher zu fein, reiche Spenden zu erhalten. Die Regierungen ließen daher oft sehr unnüte Bauten vornehmen, um nur die Leute zu beschäftigen und fie von Unfug abzuhalten. Natürlich verlangte man nun vom Funfziger Ausschuß, daß er Rath schaffe. Bu diesem 3wede wurden ihm von vielen Seiten Rathschläge ertheilt und Gingaben an ihn gerichtet von Bereinen, Berfammlungen und Brivaten. Gine Gingabe beantragte, daß das in Deutschland vorhandene Silbergeräth auf ben Altar bes Baterlandes niedergelegt werde, um baraus Thaler und Gulden zu schlagen. Gine andere wollte bas Erbrecht zum Beften der Gesammtheit aufgehoben wiffen. Wieder eine wollte umfaffende Staatsarbeiten vorgenommen haben. Ein Antrag ging babin, ber Staat, das heißt der Funfziger Ausschuß, solle alle Gisenbahnen übernehmen, und eine Menge Antrage bezogen fich auf Aufhebung von Steuern, die den "gemeinen Mann" brudten. In allen diefen Bunfchen war der Ausschuß nicht in der Lage, das Mindeste thun zu können, wenn er es auch gewollt hätte; er wußte baher keinen andern Rath. als eine Commission zu ernennen, die man die "Arbeitercommission" nannte, und an diefe alle folche Antrage, welche fich auf ben Zuftand

der Arbeiter bezogen, zur Prüfung zu verweisen. Die Commission bestand aus Robert Blum und vier Gerren feiner Bartei. Diefe Berren hatten aber teine Beit, fich um folche Dinge zu befümmern, da fie Abends ftets in ihren Clubs fein mußten und bei Tage die Situngen bes Ausschuffes ftattfanden. Sie ließen baber bis Anfangs Mai Alles liegen, famen nicht einziges Mal zusammen und als ber Ausschuß bon ihnen einen Bericht verlangte, baten fie um Berftarfung. Der Ausschuß ging barauf ein und ber Brafibent ernannte bagu Abegg aus Königsberg und mich. Ich war fehr ärgerlich über biefe Ernennung und machte bem Soiron Borwürfe. Diefer erwiederte, er habe fich den Spaß machen wollen, um einmal zu feben, was ich zwischen lauter Leuten von der Linken anfangen wurde. Ich beabsichtigte, mich um die Sache gar nicht zu befümmern. Aber als die Commission boch zusammentrat, founte ich mich nicht wohl ausschließen. Nachbem man einige Beit über die Borlagen furz gesprochen hatte, waren fämmtliche Mitglieder ber Meinung, daß bem Funfziger Ausschuß ein Bericht erstattet werben muffe, ber zu veröffentlichen fei. Bu meinem größten Berdruß nöthigten mich bie Berren, die Berichterstattung gu übernehmen. Um die Sache raich los zu werden, entwarf ich am folgenden Tage meinen Bericht, in welchem die Arbeiternoth als eine Schuld ber falfchen Bolfsredner bezeichnet wurde, welche bas Bertrauen zu bem Befitiftand erichüttert und ben Sag gegen die Befitenden und Arbeitgeber geschürt hatten. Ich fügte einige, ben Beitverhältniffen entsprechende handelspolitische Rathschläge hingn, und legte fodann biefen Bericht meinen Commissionscollegen bor. Bu meinem größesten Erstaunen erflärten sich die Berren fammtlich mit dem Bericht einverftanden und floffen über von Dant und Liebenswürdigfeit. Befonders erbaut davon war Robert Blum, ber fich nur geftattete, an leidlich geeigneter Stelle ben Sat binein zu votiren: "War es bie junge Freiheit, welche alle Sande lähmte, alles Bertrauen schwinden ließ? Rein, fie war es nicht!" Dabei fand ich nichts zu erinnern, und freute mich nicht wenig, daß die Sache fo rafch jum Abschluß tam.

Der Bericht wurde dem Funfziger Ausschuß vorgelegt, gebilligt und gedruckt in vielen tausend Exemplaren über Deutschland verbreitet; namentlich gelangten viele Exemplare nach Desterreich, wo eines derselben in die Hände des Erzherzogs Johann kam, welcher, als im Juli ich durch herrn von Schmerling ihm zum Reichsminister des handels vorgeschlagen wurde, auf Grund jenes Berichts, der seinen Beifall

gefunden, seine Einwilligung ertheilte. Ich lasse ben Bericht als Beislage folgen, da er in Berücksichtigung jener Zeit nicht ohne Interesse ift.

Als nun der Funfziger Ausschuß sich seinem Ende näherte, hieß es, derselbe müsse, wie jeder gute Christ, sein Testament machen, und dem deutschen Bolke, besonders aber der Nationalversammlung vorsegen, was er alles gethan und eingebrockt habe, um von ihr die Aussführung zu gewärtigen. Es solle daher ein Bericht über die Wirksamkeit des Funfziger Ausschusses verfaßt und dazu eine Commission niedergesetzt werden. Soiron ernannte mich zum Borsitzenden und daneben Abegg, Jürgens und Lehne.

Die Erstattung dieses Berichts wurde eine schöne Gelegenheit bargeboten haben, fich in ben bamals üblichen und beliebten Redensarten zu ergeben. Es wurde das auch von dem Ausschuß erwartet; allein da feiner der Commissare Lust hatte sich damit zu befassen, kamen wir überein, einfach ein Resumé ober Register ber wichtigsten Beschlüffe, Berichte und Broclamationen, Gingange u. f. w. zum etwaigen Durchsehen Seitens der Nationalversammlung aufzustellen. Die vier Mit= glieder theilten fich in diese Arbeit, und fam daher eine folche Sammlung in wenigen Tagen zu Stande. Sie wurde bem Ausschuß übergeben und vom Präsidium dem Alterspräsidenten der Nationalversammlung zugestellt, beren Mitglieber schon anfingen in Frankfurt einzutreffen und furze Situngen zu halten. Db Jemand dies Register jemals angesehen hat, habe ich nicht in Erfahrung gebracht. So kam es benn, daß in dem ehrwürdigen "Römer", neben einander, die National= versammlung unter ihrem Alterspräsidenten, herrn Schott aus Würtemberg, und ber Funfziger Ausschuß friedlich ihre Sitzungen hielten, die Erstere sehr kurz, der Lettere etwas länger, obgleich es eigentlich nichts mehr zu verhandeln noch zu beschließen gab. Es wurde aber angenom= men, daß der Ausschuß sich nicht eher auflösen durfe, bis die National= versammlung formell eröffnet sei, wozu der 18. Mai außersehen war.

Unter ben eingetroffenen Deputirten zur Nationalversammlung befand sich auch mein Freund Gevekoht, ber in Bremen gewählt war und meine Frau mitbrachte, welche benn auch noch Gelegenheit hatte, manche "zeitgemäße" Reben zu hören und nächtliche Straßentumulte zu Gunsten ber beutschen Republik zu betrachten, wobei, weil Gerüchte über heranziehende Banden, die sich mit den Frankfurter Republikanern zu verbinden beabsichtigten, in Umlauf waren, durch Generalmarsch die

ber Arbeiter bezogen, gur Brufung zu verweisen. Die Commission bestand aus Robert Blum und vier Berren feiner Bartei. Diefe Berren hatten aber feine Beit, fich um jolche Dinge zu befümmern, ba fie Abends ftets in ihren Clubs fein mußten und bei Tage die Sigungen bes Ausschuffes ftattfanden. Sie ließen baber bis Anfangs Mai Alles liegen, famen nicht einziges Mal zusammen und als ber Ausschuß von ihnen einen Bericht verlangte, baten fie um Verftarfung. Der Ausschuß ging barauf ein und ber Prafibent ernannte bagu Abega aus Königsberg und mich. 3ch war fehr ärgerlich über biefe Ernennung und machte bem Soiron Borwurfe. Diefer erwiederte, er habe fich ben Spaß machen wollen, um einmal zu feben, was ich zwischen lauter Leuten von der Linken anfangen wurde. 3ch beabsichtigte, mich um die Sache gar nicht zu befümmern. Aber als die Commission boch zusammentrat, konnte ich mich nicht wohl ausschließen. Nachdem man einige Beit über bie Borlagen furz gesprochen hatte, waren fammtliche Mitglieder ber Meinung, daß bem Funfziger Ausschuß ein Bericht erstattet werden muffe, ber zu veröffentlichen fei. Bu meinem größten Berdruß nöthigten mich die Berren, die Berichterftattung gu übernehmen. Um die Sache raich los zu werden, entwarf ich am folgenden Tage meinen Bericht, in welchem die Arbeiternoth als eine Schuld ber falichen Bolfsredner bezeichnet wurde, welche bas Bertrauen zu bem Besitiftand erschüttert und ben Saß gegen die Besitenden und Arbeitgeber geschürt hatten. Ich fügte einige, ben Beitverhältniffen entsprechende handelspolitische Rathschläge bingn, und legte fodann biefen Bericht meinen Commiffionscollegen bor. Bu meinem größesten Erstannen erflärten sich die Berren fammtlich mit bem Bericht einverftanden und floffen über von Dant und Liebenswürdigfeit. Befonders erbaut davon war Robert Blum, ber fich nur gestattete, an leiblich geeigneter Stelle ben Sat binein zu votiren: "War es bie junge Freiheit, welche alle Sande lähmte, alles Bertrauen schwinden ließ? Rein, fie war es nicht!" Dabei fand ich nichts zu erinnern, und freute mich nicht wenig, daß die Sache jo raich jum Abichluß tam.

Der Bericht wurde dem Funfziger Ausschuß vorgelegt, gebilligt und gedruckt in vielen tausend Exemplaren über Deutschland verbreitet; namentlich gelangten viele Exemplare nach Desterreich, wo eines derselben in die Hände des Erzherzogs Johann kam, welcher, als im Juli ich durch herrn von Schmerling ihm zum Reichsminister des handels vorgeschlagen wurde, auf Grund jenes Berichts, der seinen Beifall gefunden, seine Ginwilligung ertheilte. Ich lasse ben Bericht als Beislage folgen, ba er in Berücksichtigung jener Zeit nicht ohne Interesse ift.

Alls nun der Funfziger Ausschuß sich seinem Ende näherte, hieß es, derselbe müffe, wie jeder gute Chrift, sein Testament machen, und dem deutschen Bolke, besonders aber der Nationalversammlung vorslegen, was er alles gethan und eingebrockt habe, um von ihr die Ausssührung zu gewärtigen. Es solle daher ein Bericht über die Birksiamkeit des Funfziger Ausschusses verfaßt und dazu eine Commission niedergesett werden. Soiron ernannte mich zum Borsitzenden und daneben Abegg, Jürgens und Lehne.

Die Erstattung dieses Berichts wurde eine schöne Gelegenheit bargeboten haben, fich in den damals üblichen und beliebten Rebensarten zu ergehen. Es wurde das auch von dem Ausschuß erwartet: allein da feiner der Commiffare Luft hatte sich damit zu befassen, famen wir überein, einfach ein Resumé oder Register der wichtigften Beichluffe. Berichte und Proclamationen, Eingänge u. s. w. zum etwaigen Durch schen Seitens ber Nationalversammlung aufzustellen. Die vier Mit glieber theilten sich in dieje Arbeit, und fam daher eine folche Samm lung in wenigen Tagen zu Stande. Sie wurde dem Ausschuß übergeber und vom Präsidium dem Alterspräsidenten der Nationalveriammlun: zugestellt, beren Mitglieder schon anfingen in Frankfurt einzutreffeund furze Sipungen zu halten. Db Jemand bies Reginer jeme angesehen hat, habe ich nicht in Erfahrung gebracht. Gr tam es ben daß in dem ehrwürdigen "Römer", neben einander, Di. Momme versammlung unter ihrem Alterspräfibenten, herrn Schott and Berri berg, und ber Funfziger Ausschuß friedlich ihre Siguna-Erstere sehr furz, der Lettere etwas länger, obaleich es einem mehr zu verhandeln noch zu beschließen gab. Es mur men, daß der Ausschuß sich nicht eher auflöien Dur versammlung formell eröffnet sei, wozu der 1-

Unter ben eingetroffenen Deputite: 2000 befand sich auch mein Freund Gevefob: 1000 und meine Fran mitbrachte, welche dern und meine Fran mitbrachte, welche dern und manche "zeitgemäße" Reden zu hörre: 1000 unsten der beutschen Redublit 2000 unsten der beutschen Redublit 2000 urbinden beabsichtigten: in Italian.

bewaffnete Macht aufgeboten wurde. Es verlief aber Alles schließlich ganz friedlich.

Immer mehr ftellte fich heraus, daß zwei Parteien fich in ber Nationalversammlung befämpfen würden. Die eine erstrebte ein Raiferthum für die zum beutschen Bunde gehörenden Staaten, Schleswig, Dit- und Westpreußen und Iftrien eingeschloffen. Die andere wollte Deutschland in eine Republit umgewandelt wiffen. 3ch hielt beibe Biele für unausführbare Extreme, die nur in der Atmosphäre Frankfurts und bes fühmestlichen Winkels von Deutschland im vollen Mage Anklang fanden, mahrend in weiterem Rreife bei Regierungen wie bei ben Bevolferungen die Ausführbarfeit gang anders aufgefaßt wurde, auch Niemand die Frage, wie Defterreich und Preußen fich zu berselben, namentlich zu ber Raiserwürde, ftellen dürften, zu beantworten Ich vermochte baber feinen ersprieglichen Erfolg von ber Erftrebung biefer Biele zu erwarten, und ba ich bas wufte und wilbe Treiben, fo viel Intereffantes es auch auf eine Beit lang barbot, völlig zur Benüge genoffen hatte, hielt ich dafür, in meiner amtlichen Stellung babeim nüglicher wirfen zu fonnen als in Frankfurt, und ersuchte baher meine Mitburger, falls fie geneigt fein follten mich zur Nationalversammlung zu wählen, statt meiner lieber ihre Bahl auf meinen Freund Gevefoht zu richten. Meine Mitburger waren fo gutig, meine Bitte gu erfullen.

Da ich viel mit den Berren des Siebenzehner Collegiums vertehrte, welches eine Verfaffung für Deutschland auszuarbeiten und vorzulegen hatte, namentlich mit G. Befeler, Dahlmann, Gervinus und Dronfen, machte ich die herren barauf aufmertfam, ob es nicht zwedmäßig und praftisch fei, ben Bundestag in ein Staatenhaus umzuwandeln und bamit bas Berfassungswerf zu beginnen. Mit biefem Staatenhause, welches bann die Regierungen, refp. bie Gingelstaaten vertrete, ließe fich ftudweise die Berfaffung und die Feststellung einiger bringlicher Gesetze rechtlich vereinbaren, und ba in folder Beise man sogleich eine Art von Staatsform für bas neue Deutschland nach außen und nach innen erlange, befame man alsbald einen Grund unter den Fugen, während man fonft in Befahr fei, fich in die Unendlichfeit zu verlaufen. Die 3bee fand bei ben Berren großen Anklang, und fie ersuchten mich dieselbe zu Bapier zu bringen. Da ich aber am folgenden Tage abreifen wollte, fonnte ich ihren Wunsch nur flüchtig erfüllen. Abends übergab ich meinen Auffat an Gervinus, ber ihn in die von ihm redigirte "Deutsche Zeitung" segen ließ, und später in der Nationalversammlung zur Sprache brachte. Man war aber damals so sehr erfüllt von der Almacht der Nationalversammlung, daß man dergleichen Borsichtsmaßregeln für durchaus unzulässig und reactionär hielt, und zwar um so mehr, als ein großer Theil der linken Seite die Errichtung einer deutschen Republik mit Entschiedenheit erstrebte. Da ich das Concept meines Exposé bewahrt habe, lasse ich es als Beilage 2 folgen.

Wenn ich es unterlassen habe, in dieser Zusammenstellung manche Ausschreitungen, lächerliche Austritte und unsinnige Anträge verschiedener Mitglieder wieder anzusühren, weil sie rein persönlicher Natur waren, so kann ich doch nicht unterlassen noch zu bemerken, daß recht viele Reden nur deshalb gehalten wurden, um sich bei dem "Bolk" für die Wahl in die Nationalversammlung zu empsehlen. Dabei vergaßen sich manche Redner so weit, daß sie dem Präsidenten des Ausschusses allmählich den Nücken zukehrten, und geradezu nach den Zuhörern sprachen. Im Ausschuß verstand man dann so gut wie nichts von diesen Reden; da man sie aber für ziemlich gleichgültig hielt, ließ man den Herren ihr Vergnügen, und unterhielt sich mit seinen Nachbaren. Graf Bissingen, der ein großes Talent für Zeichnen hatte, entwarf dabei auf Papierblättchen kleine tressende Zeichnungen der mit den Zuschauern Redenden. Diese Blätter circulirten dann und erregten große Heiterkeit.

Die Periode des Vorparlaments und des Fuufziger Ausschuffes vom 29. März zum bis 18. Mai zu Frankfurt a. M. war unbedingt die interessanteste des ereignißreichen Jahres 1848. Denn schwerlich jemals haben die Ertreme des politischen Treibens sich so schroff und nahe gegenüber gestanden als in jener Zeit. Die Neuheit und Frische, womit die fühnen, verwegenen Ideen auf einander platten, zumal in dem sonst so ruhigen Deutschland, wo man dergleichen gar nicht kannte, machte einen überwältigenden Eindruck. Man tam aus der Aufregung gar nicht heraus. Dazu die große Zahl rasch gemachter Bekanntschaften interessanter Männer, die man nicht etwa flüchtig in einer Gesellschaft fennen lernte, sondern mit denen man täglich umging wie mit alten Bekannten und Freunden, ohne Ceremonie, ohne Titel, ohne Rudhalt, und zusammengeführt durch gleiche Gefahren, Besorgnisse und Hoffnungen. Und wenn auch die Ansichten über das was die Zukunft bringen werde, weit auseinander gingen und sich in Dunkel verliefen, so war doch durchweg, trop arger Extravaganzen und Ueberstürzungen,

bei Allen die Erwartung und Hoffnung lebendig, daß schließlich aus dem ganzen Gebahren eine nene und bessere Gestalt für das Baterland hervor gehen werde. Es war die frische Jugendzeit des erwachenden Deutschlands. —

1.

## Bericht der Arbeitercommiffion bes Funfziger Ausschuffes.

Dem Funfziger Ausschuffe wurde ichon während ber erften Tage feiner Wirffamteit eine große Bahl Bufdriften, Borftellungen, Rathichlage und Beitschriften zugestellt, in welchen die Noth ber arbeitenben Claffen geschilbert und bringend um Magregeln zur Abhülfe berfelben gebeten murbe. Die große Bichtigfeit bes Begenftandes erfennend, beauftragte ber Ausschuß eine Commission mit ber Brufung Diefer Borlagen und mit ber Ermittelung von Sulfsmitteln, ungeachtet fich nicht verfennen ließ, daß zu grundlicher Beurtheilung von fo tief in bas Bölferleben eingreifenden Fragen mahrend ber furgen Lebens= bauer bes Ausschuffes alle Mittel zur Einziehung von Erfundigungen und noch mehr zur Ausführung von fo folgenreichen Sülfsmagregeln faft ganglich mangelten. Bu vorgedachten Gingaben, die Arbeiternoth betreffend, gesellte fich allmählich noch eine Fluth von Antragen, Borftellungen und Drudichriften, allerlei Gegenstände, 3. B. Errichtung einer beutschen Nationalbank, Uebernahme ber Gisenbahnen burch ben Staat, Ueberweifung alles Silbergerathes an die Staaten gum Bermungen, Bornahme umfaffender Staatsbauten und ähnliche Dinge betreffend, welche man an die "Arbeitercommiffion" verwies. Der Ausschuß gab dadurch mit richtigem Tafte zu erfennen, daß er alle diese Fragen als zusammengehörend und sich unter einander ergänzend ansehe, mithin erwarte, daß seine Commission die ihr gestellte Anfgabe vom höheren Standpunkte auffaffen und fich nicht darauf einlaffen werde, vereinzelte Palliativmaßregeln in Borschlag zu bringen. In Diesem Sinne erlaubt fich die Commission bas Ergebnig ihrer Berathungen in dem Folgenden vorzutragen:

Die erste Frage ist: Worin besteht das Uebel, welches so schwer auf die Gegenwart drückt, ist es vorübergehender Art, oder ist es ein tiefer wurzelndes, beruht es in politischen, in commerciellen oder in socialen Berhält-

niffen, ober in allen zusammen genommen? — Belches sind die Ursachen, aus benen es hervorgegangen?

Bevor auf die Birkungen der Zeitereignisse der letzten Monate ein Blick geworsen, und die durch sie hervorgerusenen traurigen Zustände erläutert werden können, dürfte es erforderlich sein, auf die Bergangenheit näher einzugehen, weil eben aus dieser jene sich am klarsten beurtheilen lassen.

Eine lange Reihe von Friedensjahren ruft allemal eine bedeutende Bermehrung der Bevölferung in allen Ländern hervor, und zwar zumeift in den ärmeren Bolksclassen. Es liegt baber in der Natur der Sache, daß in den Fächern, worin diese Beschäftigung und Erwerb finden, eine Ueberfüllung und folgeweise burch die Zunahme bes Ungebots von Arbeitsfräften eine Herabbrückung der Löhne eintritt. Da dieses nicht in einer Gegend, nicht in einem Lande allein ber Fall ift, sondern überall in allen, gleichen Frieden genießenden Ländern, und zwar zu berfelben Zeit, so tritt ein Wettlauf der Concurrenz nicht zwischen Ginzelnen, sondern zwischen einer Gegend mit ber andern, zwischen einem Lande mit dem andern ein, insofern es sich um die Unfertigung von Erzeugnissen handelt, die im Absate mit einander wetteifern. Die Folge davon ift, daß biejenige Gegend und basjenige Land, welches solche Erzeugnisse am wohlfeilsten hervorbringt, die andern verdrängt, sie daher nöthigt, eben so wohlfeil zu arbeiten, um überhaupt Arbeit zu erhalten. Diejenige Gegend aber, welche fich nicht dazu entschließen will, gleich wohlfeil und gleich gut zu arbeiten, muß unrettbar die Arbeit und den Erwerb, welche sich an die Anfertigung von dergleichen Erzeugniffen knüpfen, ganz verlieren und völlig verarmen. In dieser Concurrenz der Arbeit liegt eine der Ursachen der Herabdrückung der Löhne, es ist das ein ganz flar vorliegender Naturproces, und nur eine völlige Unkunde ber Sachlage fann dem Gedanken Raum geben, daß von Seiten der Unternehmer ein absichtliches und instematisches Berabdrudungsprincip ber Löhne befolgt werbe. Es foll damit nicht gesagt sein, daß nicht der eine ober andere Unternehmer dabei- mitunter zu weit gegangen fein fann, allein bergleichen einzelne Vorkommnisse können nicht als Maßstab gelten, und zwar um so weniger, als immer andere Unternehmer bleiben würden, welche dem fleißigen Arbeiter befferen Lohn gewähren würden, so lang solches die Concurrenz zuläßt. So wie die natürliche

Concurreng ben Werth einer Baare bestimmt, bestimmt fie auch ben Werth der Arbeit. Bu der natürlichen Concurrenz der Arbeit hat die Reuzeit noch andere Concurrenzen gesett, welche alle geeignet find, die bis dahin üblich gewesene Arbeitsart zu vermindern. Es sind bas die riefenhaften Erfindungen im Maschinenwesen, die Dampfichifffahrten, die Eisenbahnen und andere Dinge, durch welche eine große Maffe von Arbeits- und Erwerbsfraft ber gewohnt gewesenen Thätigkeit entzogen worden ift. Man darf fich daher nicht darüber wundern, wenn diejenigen, welche burch dieje Erfindungen ihren bisherigen Erwerb ichwinden feben, mit Born auf bergleichen Reuerungen bliden, und zwar um fo weniger, als bis babin ihnen mehrentheils die Gelegenheit nicht gegeben war, fich über ihre Unliegen zu außern, auch andererfeits wenig geschah, fie über ihre Intereffen und die Gestaltung ber Berhältniffe zu belehren. Ihnen wurde es nicht fofort flar, daß eben diefe Erfindungen ber Reuzeit eine Menge Erzeugniffe bes Bobens, ber Bergwerke, ber industriellen Thätigkeit hervorrusen und verwerth= bar machen, woran ohne jene Erfindungen nicht gedacht fein wurde. Ihnen entging die Bemerfung, daß ohne diefe Sulfsmittel bes Berfehres, des Transportes und der Production, die Concurrenz mit Lanbern, welche berfelben theilhaftig find, unmöglich fein, und ihr feit= heriges Gewerbe auch ohne die Einführung jener Erfindungen doch verloren fein wurde, es mithin als gang entichieden Gewinn und Erwerb bringend betrachtet werden muß, daß eben diese Erfindungen ihre Anwendung erhalten. Allein zu leugnen ift bennoch nicht, daß bis zu bem Zeitpunkte, in welchem bie gedachten Erfindungen ihre gange Geltung für die Production und den Berkehr gewonnen haben werden, eine große Bahl Sande weniger beschäftigt wird, als fonft der Fall fein wurde. Das ift ein lebel, wenn auch ein vorübergehendes, welches auf die jetige Zeit schwer brudt, allein es ift, wie schon gezeigt, bemfelben nicht zu entgehen, weil ohne gedachte Gulfsmittel bas llebel noch ärger fein würde.

Wollte man indessen eine Nachforschung darüber anstellen, wie groß die Zahl der Menschen in Deutschland ist, welche durch die nastürliche Concurrenz und durch diesenige der neuen Ersaymittel der Händearbeit ihren Erwerb verloren hat, so dürfte sich vielleicht ergeben, daß sie mit nichten so groß ist als man gewöhnlich annimmt. Das llebel liegt mehr in der Verminderung der Löhne zur Begegnung der Concurrenz Dritter.

So etwa erscheint die Sachlage zu der Zeit, als zu Ende Februars dieses Jahres die Revolution in Frankreich ausbrach und sich auch bald über Deutschland verbreitete. Wie mit einem Zauberschlage lag plot= lich Handel, Berkehr, Industrie völlig barnieder. Bar es die junge Freiheit, welche alle Bande lähmte, alles Bertrauen schwinden ließ? Nein, fie mar es nicht. Es war die plöglich ins Bewußtsein übergegangene Erkenntniß, daß die feither als fest und sicher angesehenen politischen und socialen Verhältnisse mit einem Male in ihrer ganzen Hohlheit in die Erscheinung traten, ohne zugleich die Richtung anzuzeigen, in welcher durch allmählichen Uebergang eine neue gesicherte Gestaltung herbeigeführt werden könnte. Die Leidenschaften der durch die Concurrenz gedrückten arbeitenden Bevölkerung wurden hin und wieder aufgestachelt durch ehrgeizige sogenannte Bolksfreunde gegen die Besitzenden, und die Begriffe von Eigenthum in ihren Grundfesten erschüttert. Das war es, mas das Miftrauen unter die Unternehmer jeder Art schleuderte, ihre Kräfte lähmte und fie außer Stand feste, ben Arbeitern biejenige Beschäftigung zu erhalten, beren fie bis dabin noch theilhaftig gewesen waren. Man wollte bas Kind mit bem Babe verschütten. Eine wahrhaft riesenhafte Verantwortlichkeit laftet auf ben Männern, die dahin geftrebt haben, dem nur auf das Nächste blickenden Bolke Anfichten zu predigen, die geradezu geeignet find, unmittelbar das größte Elend über jenes herein zu führen. Man hat den Reichthum, den Lurus, die großen Unternehmer in Industrie und Sandel als die Blutfauger bes Bolkes bargeftellt. Man hat aber nicht bedacht, daß, wenn diese überall nicht da wären, auch zugleich die Arbeitgeber, und die Berbraucher des größten Theils der Arbeits= gegenftande verschwinden murben. Denn wenn die Befigenben verschwinden, wer foll dann etwa noch Abnehmer sein? Oder hat man gebacht, ein Naturzustand, wie er auf einigen Inseln in der Subfee noch ftattfindet, konne auch in europäischen Ländern eintreten mit Bevölkerungen von Millionen? - Der Unfinn wurde Redem einleuchten, sobald er feine Bedanken über den nächsten Augenblick hinaus Dennoch finden fich unter den Gingaben an den Funfziger Ausschuß Vorschläge, welche biese Tendenz haben, und unter andern sich auf die Aufhebung des Erbrechts jeglichen Befites erstrecken. — Andere dagegen haben das Uebel richtiger erkannt und beantragt, Maßregeln zu ergreifen, um das gefunkene Bertrauen wieder herzustellen, und dadurch die Arbeitgeber und Verbraucher in den

Stand zu fegen, ben Arbeitern die früher noch im Februar genoffene Beschäftigung wieder zu geben. Sie haben Errichtung einer beutschen Nationalbant, Anfauf von Fabrifaten aus Staatsmitteln, Anordnung großartiger öffentlicher Werfe und bergleichen mehr beantragt, babei aber übersehen, daß ju allen diefen Dingen die Mittel fehlen, jo lange das Bertrauen nicht wieder hergestellt ift. Schon aus den Stimmen, die in diefer Richtung fich haben vernehmen laffen, ergiebt fich, daß der Nothstand feinesweges die Arbeiter allein trifft, sondern ihre Arbeit= geber mit, daß mithin eine Nationalcalamität vorhanden ift, beren Urfprung fich hauptfächlich auf Migtrauen und Beforgniß gurudführen läßt. Deutschland hat in diesem Jahrhunderte furchtbare Rriege erlebt, alle Staaten wanften, viele fturzten, bas gange Bolf ftand unter ben Baffen und fampfte für die Unabhängigkeit bes Baterlandes. Aber ber Credit, das Bertrauen war nicht geschwunden, grade im Gegentheil, es fand ber Arbeiter, ber Reiche wie ber Arme, - benn im Grunde find Beibe Arbeiter, und der erstere oft mehr als der lettere, - einen reichen Lohn. Bett aber, ohne nennenswerthen Rrieg mit anderen Bolfern, ift eine nie gefannte Creditlofigfeit und ein fast völliger Arbeitmangel entstanden, mahrend nichts im Bege fteben murbe, mindeftens ben inneren Berfehr in Deutschland in seinem Gleise zu erhalten. Schwerlich wird für diesen traurigen Buftand ein anderer Grund gefunden werden tonnen, als ber fustematisch von jogenannten Bolksfreunden gepredigte Rrieg gegen ben Befit, wodurch Alle, am meiften aber grabe bie arbeitenden Rlaffen aus einem leidlich erträglichen Buftande in bas größte Elend gefturgt werben.

Haben daher die Berhältnisse seite einer Reihe von Friedensjahren schon manche Noth über die arbeitenden Klassen gebracht, und durch den allgemeinen Betteiser ihren Erwerd geschmälert, so mußte eine Stockung dieses Erwerds, wie sie die Gegenwart zeigt, den Zustand derselben wahrhaft entsetzlich machen.

Die zweite Frage ift: In welcher Beife ift Gulfe gu ichaffen?

Ein Uebel, welches, wie gezeigt worden, so tief wurzelt, welches in gleichsam historischen Berhältnissen seine Ursachen hat, welches allmählich herangewachsen ist zu seiner jetigen Höhe, kann nicht mit einem Schlage, nicht mit einem Decrete ausgemerzt werden. Das wird ein Jeder erkennen, und dem lautesten Nothschrei kann es nicht entgehen. Aber viel kann geschehen, um das lebel zu mindern, und

gewiß wird es menschlicher Weisheit gelingen, allmählich einen solchen Zustand herbeizusühren, der einen Jeden seiner Arbeit froh werden läßt. Das ist aber nicht zu erlangen durch Lösung von theoretischen Problemen, wie sie an manchen Orten aufgetaucht sind, und bei ihrer Ausführung sicher mit dem gänzlichen Verderben der Besitzenden und der Besitzlosen enden müssen. Glücklicherweise scheint in unserm Vaterslande das Uebel noch nicht so unheilbar geworden zu sein, daß nicht eine sehr wesentliche Abhülse auf geraume Zeit hinaus zu schaffen sein würde. Allein die Mittel können nur allmählich ihre Wirkung aussüben; sie sind nicht einmal sogleich anwendbar, da sie, wie sich zeigen wird, weiterer Vorberathungen, ja selbst der jetzt noch sehlenden beschließenden und vollziehenden Behörden bedürfen. Die Commission muß sich daher darauf beschränken, nur in rohen Umrissen ihre Ansichten auszusprechen, und auf näher zu erwägende Hülsmittel ausmerksam zu machen.

Unsere Bater haben schon bor Jahrhunderten erkannt, daß es wohlgethan fei, einer übertriebenen Concurrenz Schranken zu feten, da wo es ihnen möglich war. Ihre Zünfte, ihre reichsstädtischen Privilegien, die fie fich vom Raifer zu verschaffen wußten, geben davon Beugniß. Die neuere Zeit hat in manchen Städten biefe Schranken beseitigt, allein damit ift denn auch der Ruf nach Wiederherstellung derselben wach geworden. Aehnliches zeigt sich bei Flußschiffern, welche ihrer früheren Beurt- und Reihefahrten gedenken, und bei vielen anderen Erwerbszweigen. So wenig bavon die Rede fein kann, die Schroffheiten vergangener Sahrhunderte wieder herzustellen, fo barf man die eben ermähnten Symptome boch nicht gang überfeben; benn die übertriebene Concurreng ift die erfte Burgel ber Ohne eine Schranke, die durch freie Noth der Gewerbtreibenden. Bergesellichaftung im Geiste unseres Rahrhunderts gezogen werden mußte, wird fich bald auf den einen, bald auf den andern Erwerbs= zweig eine fo große Menschenmenge werfen, daß Reiner sein Brod dabei hat, mährend andere Zweige des Erwerbs unbeachtet liegen bleiben. Das ist zu vermeiden, und wenn auch nicht verkannt werden kann, daß es seine großen Schwierigkeiten hat, eine Arbeits= theilung in diefer Beife allgemein burchzuführen, ja wenn es burchaus richtig ift, daß in vielen Fächern, in welchen die Maffe ber Arbeit schwankt, oder nur eine Combination verschiedenartiger Arbeit ein Werk schaffen kann, eine Schranke gang unhaltbar und unausführbar

fein würde, fo hindert bas boch nicht, bag man mäßige Schranken ba einführt, wo ber Umfang bes Erwerbzweiges beutlich zu erfennen ift. Reben biefen Schranten gur Bermeibung einer ruinirenden Mitbewerbung unter gewiffen Gewerben wird insbesondere ftatt bes in Deutschland vorherrichenden, feither befolgten Finanggoll-Brincips auf eine Beichränfung ber Concurreng bes Auslandes in ber Anfertigung ber Berbrauchsgegenftanbe bes Inlandes Bedacht zu nehmen fein. Bas burch beutsche Thätigkeit geschafft werben fann, bas laffe man fie ichaffen und verhindere, daß fremde Concurreng für ben eigenen beutschen Bedarf dem deutschen Unternehmer und Arbeiter den Erwerb verfümmere, fo lange biefe fich auftrengen, Tüchtiges zu leiften. Dazu ift die Ginführung eines verftandigen, aber wirtfamen Schutzolles für dergleichen im Baterlande auf naturgemäße Beife zu erzeugende Gegenftände gegen bas Ausland fo lange unerläßlich, als nicht bas Brincip bes völlig freien Berfehrs zwischen allen nationen zur Geltung gelangt fein wird. Auf Gingelheiten in biefer Begiehung einzugehen, ift bier nicht ber Ort; die Commission beschränft sich nur auf Andeutungen. Nur die Bemerkung moge babei hier Plat finden, daß es fich bei diefer Frage nicht darum handelt, eine Claffe hungeriger Fabrifarbeiter herbeizuziehen oder herborzurufen, oder andern Gewerben und bem Aderban zu entziehen, fondern barum, einer borhandenen Maffe hungernder Arbeiter Arbeit und ehrendes Brod zu verschaffen. Es fommt ferner babei gar nicht barauf an, wenn einzelne Erzeugniffe im Inlande etwas theurer geliefert werden, als fie bas Husland producirt, und der Confument, ber Besitzende, dafür etwas mehr ausgiebt. Denn biefe Rleinigkeit ift ein fehr mäßiger Tribut, ben jeder Einzelne auf den Altar des Baterlandes niederlegt, aber nicht opfert, denn dieser Tribut trägt reiche Früchte, ba nur badurch dem Besite Sicherheit und Ertrag gewährt werden fann, wenn allen Bolfsclaffen thunlichft Erwerb gesichert wird, und alle Theile fich gegenseitig ftüten.

Mit dem Schutze deutscher Arbeit gegen das Ausland, wobei selbstredend Gegenseitigkeitsverhältnisse im beiderseitigen Interesse Modificationen zulassen, ist es aber nicht allein gethan. Um die Schätze des deutschen Bodens, sowohl über der Oberstäche der Erde als unterhalb derselben der gewerblichen Thätigkeit in gleichem Maße zuzuführen, als andere Bölker der Schätze ihrer Länder theilhaftig werden, sind die, oft die Production auf ein Minimum beschränkenden Steuern,

welche unmittelbar auf dem Boden haften und namentlich sehr schwer auf den Betrieb mancher Bergwerke drücken, indem sie das Rohmaterial erheblich vertheuern, allmählich zu beseitigen. Denn die Vertheuerung des Rohmaterials ist das erste Hemmniß industrieller Arbeit.

Deutschland leidet ferner, wie außer ihm fein Land in ber Belt, an fünftlich geschaffenen Sindernissen bes inneren Verkehrs, die sehr bedeutend dazu beitragen, entweder den Erwerb zu schmälern oder sogar ihn in manchen Fächern ganglich zu hindern. Es sind das die aus dem Mittelalter dem 19. Jahrhundert überkommenen Fluß= und Land = Transitzölle. Wie viele Gegenstände, beren Schaffung und Transport taufende fleißiger Sande beschäftigen könnten, bleiben todt liegen, weil die Flugzolle, die feine civilifirte und feine uncivilifirte Nation außer Deutschland kennt, ihrem Transporte hindernd in ben Beg treten. Die Landtransitzölle haben die Folge, den Sandelszug zwischen den öfterreichischen Staaten und dem nördlichen Deutschland von diesem ab südwarts zu wenden, den Sandelszug ber Schweiz mit bem Meere auf frangösische Safen zu dirigiren, mahrend ber Weg nach und von deutschen Safen nicht langer, und daher an und für fich nicht theurer ift. Der auf dem Papier stehende Transitzoll, welcher für diesen Verkehrsweg wenig ober nichts einbringt, treibt den Transportgewinn unsern Nachbarn in die Sande, welche ihn dankend acceptiren. Deutschland wurde, wenn es diese Transitzolle aufhöbe, einen sehr großen Theil des jest von uns zurückgewiesenen und Frankreich zu Gute kommenden Transittransports selbst gewinnen können, und nach einem fehr mäßigen lleberschlage bes zu erlangenden Transitverkehrs von etwa 500,000 Centnern in der einen und 500,000 Centnern in der andern Richtung, die Fracht von der Nordsee bis zur Schweiz, rund auf 4 Gulden per Centner angenommen, jährlich einen Transport= gewinn von 4 Millionen beziehen können. Auch dabei würde manche fleißige Hand Verwendung finden und außerdem auch der Seetransport dem Baterlande anheimfallen.

Es wird überhaupt bahin zu trachten sein, die Zahl der Erwerdssquellen zu mehren, und nicht allein der industriellen Beschäftigung die Aufmerksamkeit zuzuwenden. Gar große Strecken deutschen Bodens liegen noch unbehaut da, weil der erste Andau mit zu vielen Schwierigskeiten verbunden ist. Allmählich vermindert sich der Umfang unserer wüsten Haiden, allein ihre Minderung könnte noch mehr gefördert werden durch nachdrückliche Unterstühungen aus Staatsmitteln, und

badurch manche Familie, die dem Fabrikwesen anheimfällt, dem Ackerban zugewendet werden. In gleichem Zwecke dürste es sich empsehsen in Erwägung zu ziehen, die in manchen Gegenden vorhandenen übergrößen Majorate und Gütercompleze aufzuheben, und den Weg zu bahnen, daß an deren Stelle kleine Grundbesitzer treten, wobei indessen Fürsorge zu treffen sein möchte, daß die Zersplitterung des Grundbesitzes eine Grenze sinde, damit nicht mit der Zeit in Deutschland Zustände herbeigesührt werden, wie man sie mit Entsetzen in Frland gewahrt. Manche Domanialländereien würden durch Bereinzelung im Verfause nicht nur einen größeren Geldertrag liesern, sondern einer großen Zahl fleißiger Leute Gelegenheit und Mittel darbieten, sich dem Ackerbau zu widmen, die jeht auf Taglöhnerarbeit hingewiesen sind.

Es wird sich im Allgemeinen ferner empfehlen, der Ackerban treibenden Bevölferung jede mögliche Erleichterung zu gewähren, auch besonders auf die Hebung der Biehzucht hinzuwirken, einestheils um die möglichst größte Bahl von Menschen damit zu beschäftigen, und anderntheils um das möglichst größte Quantum gesunder Nahrungsmittel hervorzubringen. Ferner wird dahin zu streben sein, namentlich auf den Eisenbahnen diesen Erzeugnissen einen wohlseilen Frachtsatzu verschaffen, damit jederzeit diesenigen Theile unseres Baterlandes, in welchen Mangel eintreten möchte, auf leichte Weise aus andern Gegenden, in welchen lebersluß herrscht, versorgt werden können, zu welchem Zwecke dem Handel mit diesen Erzeugnissen der freieste und weiteste Spielraum zum Heise der Producenten und der Consumenten gelassen werden muß.

Ein anderes Mittel, das Uebermaß der Bevölferung zu mindern, ift die Auswanderung. Der lettjährige Umfang derselben ist schon so bedeutend, daß er nicht erheblich größer werden kann, weil die Schiffe zum Transport sehlen würden. Gar viele menschenfreundliche Pläne sind aufgetaucht, um dieselbe zu überwachen, zu leiten und die Leute glücklich zu machen. Sie haben nicht zum Heile geführt, denn es ist für die meisten Menschen nichts schädlicher als das Bevormund und ung sechsten. Der Mensch arbeitet sich nur dann empor, wenn er sich selbst vertraut und durch die Nothwendigkeit gezwungen ist, sich selbst zu helsen. Das bewährt sich bei der Auswanderung aller Orten. Dennoch kann noch Manches geschehen, um für die Sicherheit der Auswanderer zu sorgen, auch wenn man es ihrem Willen ganz überläßt, zu gehen wohin sie wollen. Zunächst wäre nur zu wünschen,

daß man der Auswanderung keine Hindernisse in den Weg lege, und Sorge trage, daß die Emigranten nicht schon in Europa durch bestrügerische Agenten hintergangen werden.

Mit der Ausführung diefer Anregung kann manchem Uebel, das jest auf dem Erwerbe laftet, Abhülfe verschafft werden, die Wirkung fann aber nur allmählich eintreten und man muß erwarten, daß die Beit fernere Sulfsmittel ichaffen werbe, um dem Erwerbe mehr Gegenstände und Gelegenheit zu liefern. Noch ift bas Uebel in Deutschland nicht zu einem folchen Uebermaße angewachsen, daß nicht durch Un= wendung der hervorgehobenen und sich ferner daran reihenden Mittel gehofft werden follte, einen gefunden Zustand aller Classen ber Bevölkerung unseres Baterlandes herbeizuführen. Es wird aber stets als unvermeidlich erachtet werden muffen, daß die Besitzenden sich bereit erklären, den Besitzlosen nach Maßgabe ihres Besitzftandes unter die Arme zu greifen. Dahin gehört nicht nur, daß fie fich barin fügen, auf den Berbrauch mancher ausländischer Manufacturerzeugnisse, mittelst Auflegung einer höheren Eingangssteuer zu verzichten, sondern auch diejenigen Steuern, welche ben geringen Mann am schwerften bruden, felbst zu übernehmen. Es ift gar leicht gefagt, daß diese ober jene Steuer aufgehoben werden muffe; allein die Staaten bedurfen ihr gemisses Steuermaß, weshalb, wenn eine Steuer aufgehoben wird, selten zu vermeiden ift, daß dafür eine andere wieder eintritt. Drückt die Concurrenz den Erwerb des Tagelöhners herab, fo trifft ihn die Bucht der Steuern doppelt hart, und daher wird fehr zu empfehlen fein, alle diejenigen Abgaben möglichst zu mindern, welche auf ben Lebensmitteln der Armen lasten oder dieselben direct treffen. Dagegen werden andere Steuern, welche insbesondere den Wohlhabenden in Unipruch nehmen, wieder einzuführen fein.

Die Commission verkennt nicht, daß noch sehr viele den allgemeinen Berkehr schirmende und belebende Maßregeln empfohlen werden könnzten, sie hat aber geglaubt, sich auf das Zunächstliegende beschränken zu müssen. Sie giebt daher anheim, die vorstehend erwähnten all gemeinen Maßregeln zu künstiger weiterer Erwägung den deutschen Centralbehörzben und den Regierungen der einzelnen Staaten zu empfehlen. Sie erlaubt sich nun noch einige specielle Fragen, und dasjenige, was zu-nächst zu thun sein dürste, in Erwägung zu ziehen.

Bon einigen socialistischen Schriftstellern ift die Idee angeregt, ben Fabrifarbeitern einen Antheil an bem Gewinne der Fabrikunternehmer

einzuräumen. Es flingt diefes in ber Theorie fehr gut, in ber Praxis bürfte bie Sache aber nicht mir ihre großen Schwierigfeiten, fondern auch ihre Schattenseiten haben. Befanntlich ift nicht jebes Geschäft Bewinn bringend, und oft folgen mehrere Jahre auf einander, welche mit Berluft verbunden find. Nimmt man nun auch an, daß bem Arbeiter fein Lohn unter allen Umftanden zu Theil werden foll, und er nur bann außerbem einen Antheil am Bewinn haben fann, wenn ein folder wirklich eintritt, fo wird es ftets ungemein ichwierig fein, zu ermitteln, ob ein größeres Fabritgeschäft in einem gewissen Beit= abschnitte mit Bortheil ober Nachtheil arbeitete und welcher Betrag für das Eine oder Andere anzunehmen sein werde. Sierin wird daher eine Quelle beständigen Miftrauens liegen, da ichwerlich die Aufmachung der Abrechnungen die volle Bustimmung der Arbeiter allezeit finden durfte. Dergleichen Quellen des Miftrauens follte man baber nicht zu öffnen versuchen. Den Nachtheil werden die Arbeiter nicht mittragen wollen; wenn aber ber Unternehmer biefen allein auf sich nehmen, und seinen Gewinn bagegen theilen foll, so wird schwerlich eine folche Unternehmung ein gedeihliches Bestehen finden fonnen. Dennoch mag es Unternehmungen geben, bei welchen das Theilnahmeprincip Unwendung finden fann; es burfte diefes aber füglich bem Gutfinden der Einzelnen und der freien Bergefellschaftung überlaffen werden Das einzige befannte Beispiel, worin ein Theilnahmeverhaltniß practisch angewendet ift, bilbet die Gubice-Fischerei. Bei dieser wird 1/3 des Ertrages unter die Mannschaft vertheilt, 2/3 rechnet man für die Rosten der Ausruftung, Affecurang und Ruten des Unternehmers. Es hat fich aber dabei ergeben, daß, wenn ber Fang glud= lich war, und bas Schiff in etwa zwei Jahren heimkehrte, die Mannschaft sich brillant stand, daß aber im unglücklichen, jest feit zwei Jahren gewöhnlichen Falle, in welchem eine folche Unternehmung bis zu vier Jahren bauerte, die Mannichaft weniger empfing, als wenn fie auf andern Sandelsichiffen gedient hatte. Die Theilnahme an bergleichen Unternehmungen hat daber ihre zwei Seiten, und mahricheinlich würden beide Theile am Ende am beften fahren, wenn es bei einer bestimmten Löhnung verbliebe, die ben Arbeiter in ben Stand fest, zu miffen, mas er empfängt, und ben Unternehmer, was er zu bezahlen hat.

Es ift sodann der Antrag gestellt worden, die deutschen Regierungen zu bewegen, ein Capital von fünf bis zehn Millionen Thalern zu verwenden, um Fabrikate aller Art einstweilen anzukausen und demnächst wieder zu verkaufen, oder in das Austand auszuführen, zu dem Zwecke, für den Augenblick eine Abhülfe zu schaffen. Abgesehen davon, daß eine solche Summe, da sie nirgends unbenutt baar vorhanden sein kann, jedenfalls dem allgemeinen Verkehre an einer andern Seite entzogen werden müßte, ist nicht zu verkennen, daß durch dergleichen Ankäuse wahrscheinlich die alten Läger mehr in Bewegung gesetzt werden würden, als die arbeitenden Classen, und daß der Wiederverkauf allemal dem nächstfolgenden Absahe in den Weg treten würde. Ohneshin würde die Schwierigkeit einer zweckmäßigen Vertheilung solcher Ankäuse die Maßregel der schärssten Kritik aussehen und voraussichtlich die allergrößte Unzufriedenheit gegen die Regierungen herbeisführen.

Dagegen wird in jedem einzelnen Staate fehr Bieles zur Unterftütung gewerblicher Thätigfeit und zur Erleichterung ber arbeitenben Classen geschehen können. In dieser Beziehung durfte babin zu streben sein, daß überall Sparcassen errichtet werden, in welche der Arbeiter gegen reichliche und ihn lockende Zinsen feinen Sparpfennig niederlegen kann; ferner Kranken= und Todtenladen, wie sie die Innungen schon im Mittelalter unter sich einführten, um eine gegenseitige Sulfe im Fall der Noth Einzelnen zu gewähren; dann gemeinsame Caffen zum Ankauf von Lebensmitteln, Feuerung zc. im Großen und mährend ber geeigneten Ankaufszeit, zur Vermeidung hoher Preise beim Detailankauf zur Unzeit; auch Creditanstalten bei augenblicklichen Berlegenheiten statt ber oft mahrhaft ruinösen Leihhäuser; sobann Ginführung von Gewerbschulen, um ben Arbeiter über seinen Beruf aufzuklären; sowie Sorge für einen besseren Volksunterricht, um nütliche allgemeine Kenntniffe im Bolfe zu verbreiten; endlich durften gesetliche Bestimmungen zu empfehlen sein, um bem Handwerker größere Sicherheit in ber Bezahlung seiner Leiftungen zu gewähren, zum Beispiel ein Borrecht bei Fallissements und Concursen. In den Bereinigten Staaten von Amerika besteht ein Geset, nach welchem ein neu gebautes haus ober Schiff erst bann Gigenthum bes Räufers werden fann, nachdem bie darauf haftenden Arbeiterrechnungen bezahlt sind, indem den Arbeitern bas erfte Unrecht an ein Saus oder Schiff verbleibt, bis zu völliger Bezahlung feiner Forderung. Aehnliches durfte auch für Deutschland ersprießlich erscheinen. Außer diesen überall einführbaren Erleichterungen wird in einzelnen, jedoch genau zu prufenden Fällen solchen Unternehmern, welche eine große Bahl Arbeiter beschäftigen, in Zeiten, wie die gegenwärtigen, durch temporare Borschüsse zu helfen fein, um feine Unterbrechung bes Betriebes eintreten zu laffen.

Ob in allen diesen Dingen die Regierungen der einzelnen deutschen Staaten helfend einschreiten werden, oder ob der fünftigen Centralzegierung Deutschlands allgemeine Maßregeln einzuführen überlassen bleiben solle, um Uebereinstimmendes zu Stande zu bringen, mag für jest dahin gestellt bleiben. Jedenfalls aber wird es zu empschlen sein, aller Orten die Betheiligten selbst zu Rathe zu ziehen, da in der Regel ein Jeder selbst am besten zu wissen pflegt, wo ihn der Schuh drückt.

Bliden wir nun schließlich nochmals zurück auf die Umstände, welche augenblicklich die größere Noth herbeigeführt haben, so finden wir, daß vor allem dieselben darin bernhen, daß die Sicherheit, das Vertrauen bei dem inneren Verkehre fehlt, daß der Besitzftand durch beständige Aufregungen gefährdet erscheint, und daß endlich die Vesorgniß vor einer Störung des auswärtigen Handels und des Absahes nach dem Auslande fast alle Unternehmungslust ersterben gemacht hat.

Können diese Besorgnisse beseitigt werden, so dürfte ein erträglicher Zustand sich bald wieder geltend machen. Ein Theil derselben, nämlich derzenige, welcher das Bertrauen im Innern betrifft, kann durch eine rasche Einigung der deutschen Nationalversammlung über die Verfassung Deutschlands und durch energische Maßregeln zur Herstellung der Sicherheit im Innern und der Freiheit des Verkehrs ohne Hemmiß durch Fluße und Transitzölle herbeigeführt werden, der andere Theil dagegen hängt mit der Ehre der Nation zusammen. Hoffen wir, daß es gelingen möge, auch diesen zum Heile aller Völker Europas zu sichern.

Endlich hat die Commission, nachdem sie ihre Ansicht über diese großen Fragen ausgesprochen, sich noch über einen in der Sitzung des Funfziger Ausschusses vom 4. Mai gestellten, an sie zur Begutachtung überwiesenen Antrag zu äußern, welcher wie folgt lautet:

"Der Ausschuß wolle beschließen, ben hohen Bundestag zu "bitten, er möge sich ohne Berzug mit der Frage beschäftigen, "ob zur Hebung des Gewerbe- und Handelsverkehrs und des "Staatscredits nicht gemeinschaftliche Maßregeln für ganz "Deutschland ergriffen werden können, im Interesse Aller,

"sowohl der Besitzenden als der Gewerbtreibenden, der Arbeit "gebenden und der arbeitenden Klassen, und möge zur "Erledigung dieser Frage die verschiedenen Regierungen vers "anlassen, eine Commission von Sachkundigen zu bilden, "welche sofort mit einer Commission aus der in den nächsten "Tagen zu eröffnenden constituirenden Bersammlung zusammens "zutreten und die Frage in gemeinschaftliche Berathung zu "ziehen habe."

Die Commission ist der Ansicht, daß, so überaus wünschenswerth es auch sein mag, allgemeine Maßregeln in Deutschland zur Abwendung des Nothstandes fördersamst eintreten zu sehen, doch vor der Bildung einer deutschen Centralgewalt schwerlich etwas Wirksames zu Stande gebracht werden kann, weil bis dahin zu einem einheitlichen Handeln der Organismus sehlt, mithin viele der gemachten Vorschläge unausstührbar sein würden.

Wenn daher die Commission anheimgiebt, dem vorstehenden Antrage nur mit der Modification Folge zu geben, daß derselbe unter Mittheilung des gegenwärtigen Berichts der constituirenden Nationalsversammlung mit der Empfehlung überwiesen werde, durch eine zu diesem Zwecke zu bildende Behörde unter Zuziehung von Sachsverständigen aus allen Fächern, namentlich auch aus den Handwerkern und Arbeitern aller Theile Deutschsland den Hands eine nähere und umfassende Prüfung vornehmen und dann zur Vorlage von Gesetzentwürsen und Borschlägen schreiten zu lassen, glaubt sie doch, noch die weitere Empfehlung äußern zu müssen, daß mindestens diesenigen Dinge, welche in den einzelnen Staaten, und zwar in einem jeden für sich, ausgeführt werden können, den betreffenden Regicrungen zur Kunde gelangen, insosern die Commission sich der Hosschusses finden.

Frankfurt, ben 8. Mai 1848.

Die Commiffion,

Wenn man erwägt, wie viel Zeit erforderlich fein wird, bis

- 1) die Nationalversammlung den Entwurf einer Verfassung für Deutschland beendet haben wird,
- 2) die einzelnen Staaten und Regierungen, also Stände und Fürsten, wenn auch nur als Form betrachtet, jene Verfassung anerkannt und den Verzicht auf die Verwaltung derjenigen Dinge ausgesprochen haben, welche der Reichs-Centralgewalt zugewiesen werden,
- 3) das neue gefetgebende Parlament, bestehend aus einer Bolfskammer und Staatenkammer, gewählt und einberufen worden,

so mag wohl die Frage, ob es denn kein Mittel gebe, diese Procedur abzukürzen und zu vereinfachen, eine ernste Prüfung verdienen. Wie viele Gegenstände liegen vor, welche eine rasche Ersedigung dringend erheischen, namentlich in gewerblicher Hinsicht, und dennoch ist nicht abzusehen, wie vollgültige Beschlüsse gefaßt und ausgeführt werden können, bevor vorstehende drei Punkte ihre Ersedigung gefunden haben werden. Denn die Bildung einer "executiven Bundes-Centralgewalt" bringt dergleichen Fragen um nichts weiter, weil diese sich, insofern nicht mit dem Umsturze alles Bestehenden oder mit Einsehung einer unbegrenzten Dictatur versahren wird, nur auf die Bertretung des Reiches nach Außen, auf die Militärangelegenheiten und die Sicherheit im Junern erstrecken kann. Eine die einzelnen Staaten bindende, dauernd bindende, Geschgebung kann jene Executivbehörde mit der constituirenden Nationalversammlung, bevor das Versassungswerf genehmigt ist, schwerlich vornehmen.

Dieser langen Berzögerung fann aber auf folgende Beise ent= gangen werden:

Die Nationalversammlung beschließe, daß der Gegenstand der Composition, der Besugnisse und der Wahlart der Staatenkammer mit zu den ersten Arbeiten des Versassungswerkes gehöre, und nachdem dieser Beschliß gefaßt worden, fordere sie die Staaten auf, das Beschlossene zu genehmigen, ungesäumt zur Wahl der Mitglieder der Staatenkammer zu schreiten und dieselben nach Franksurt einzuberusen.

Diefer Staatenkammer wurde die Befugniß beizulegen fein

- 1) in Gemeinschaft mit der Rationalversammlung über gewisse näher zu bezeichnende Gegenstände (deren Ausbehnung bei Beendigung des Verfassungswerkes selbstredend vorbehalten bleibt) im Wege der Gesetzgebung zu besichließen, wodurch es möglich wird, schon in wenig Monaten zur Aussührung der dringendsten Anliegen vorzuschreiten;
- 2) nach Beendigung der Arbeiten der constituirenden Nationals versammlung hinsichtlich des deutschen Versassungswerkes, bei des sentschen Entwurfe der Staatenkammer keine Mitwirkung zusteht, das Versassungswerk Namens der Staaten zu prüsen, und darüber nach Stimmenmehrheit bindend zu beschließen.

Db man hinsichtlich bes letztgedachten bindenden Beschlusses den Delegirten der Staatenkammer einräumen will, bei ihren Committenten vorab eine Anfrage zu stellen, mag näher erwogen werden. Die daraus entstehende Berzögerung kann aber nicht groß sein, nachdem eine Berathung in pleno der Staatenkammer stattgefunden hat. Ja, eswäre vielleicht möglich Theile der Berfassung nach der Reihe, wie darüber in der Nationalversammlung definitiv beschlossen ist, der Staatenkammer vorzulegen, damit deren Berathung mit jenen Beschlüssen Schritt halte, eine Berathung, die keinem Menschen zu verssagen ist, also auch keiner Regierung und keiner Kammer, weil die Berhandlungen der Nationalversammlung öffentlich sind, und densselben doch sofort zur Kunde kommen.

Wird aber der Staatenkammer diese Besugniß beigelegt, so werden die Regierungen und Stände der einzelnen Staaten, welchen nach einem zu bestimmenden Wahlmodus ein Zusammenwirken bei diesen Wahlen zustehen nuß, genöthigt sein, diejenigen Männer zu wählen, welchen die größeste Kunde der Verhältnisse beiwohnt, und welche daher im Stande sind, über die Fragen des Staatsrechts, des Zollwesens, des Handels, der Schiffsahrt u. s. w. in solcher Weise zu urtheilen, daß die Einzelstaaten und ihre Regierungen eine wirkliche Vertretung finden.

Einer der größten Bortheile besteht aber darin, daß in kurzer Zeit alle Staaten Deutschlands zu einem einheitlichen Wirken als fait accompli vereinigt erscheinen, und daß mit dem Beginnen einer Reichsgesehung und Ausführung das Wichtigste der Erstrebunsgen, die Einheit Deutschlands factisch ins Leben tritt, bevor

das Berfassungswerk beendet ist. Ist aber die Einheit solchergestalt hergestellt, so muß man sich wohl über die andern Fragen
einigen, denn eine Handhabe dazu ist dann vorhanden. Bon nicht
minderer Wichtigkeit ist aber, daß mit dem Eintreten der Staatenkammer und mit dem Beginnen der deutschen Gesetzgebung das Bertrauen zu den Zuständen in Deutschland hergestellt, und die traurige
Lage der gewerbtreibenden Classen einem besteren Zustande eutgegengeführt wird, so daß auch in dieser Hinsicht gehofft werden mag, Befriedigung in unsern Baterlande zu verbreiten.

Die Bereinigten Staaten von Amerika gingen ganz denselben Weg; auch ihre Staatenkammer trat früher zusammen als das Berfassungswerk fertig war, und da die Berhältnisse in Deutschland so vielfach denzenigen von Nordamerika gleichen, sollte man denken, daß jenes füglich den gleichen Weg gehen könne.

Frankfurt a. M., 26. Mai 1848.

### D.

### Motat.

Die Besprechung der in Hannover am 26. Juni 1848 zusammengetretenen Commiffarien hat im Besentlichen folgende Resultate ergeben:

1

Die Einigung über ein gemeinsames Boll- und Handelssystem sei an die Boraussehung zu knüpfen, daß durch die Nationalversammlung zu Frankfurt unter Beitritt der sämmtlichen deutschen Staaten die politische Einheit Deutschlands begründet werde. Auch sei dabei der Grundsatz geltend zu machen, daß in denjenigen Fällen, in welchen ein Staat zum Besten des Ganzen besondere Geldopfer bringt, eine Bergütung nach Recht und Billigkeit auszumitteln, und ihm zu gewähren sei.

9

Die Regierungen ber einzelnen Staaten würden nur nach vorgängiger Aufforderung der Centralgewalt Deutschlands Deputirte zur Berathung über die Zoll- und Handelsangelegenheiten nach Frankfurt abzuordnen, inzwischen aber auf geeignete Weise dahin zu wirken haben, daß eine solche Aufforderung erfolge.

3

In dem Reichsgrundgesetze sei auszusprechen, daß jämmtliche Staaten des deutschen Reiches ein gemeinschaftliches Zollgebiet bilden, daß die Grundlagen der Zoll- und Handelsverfassung durch eine besondere, dem Reichsgrundgesetze anzuhängende Acte (Zollgrundgesetz) zu regeln, und dabei die finanziellen und Verkehrsverhältnisse der einzelnen Staaten so weit zu berücksichtigen seien, als dieses mit dem Interesse der Gesammtheit vereindar erscheine; daß endlich in diese Acte auch die Hauptbestimmungen über die Verhältnisse der Staaten unter einander, unter Ausschung aller Zollschranken zwischen denselben, sowie über die dem Großhandel zu gewährenden Erleichterungen, namentlich auch durch Gestattung von Freihäfen und Entrepots aufzunehmen seien. Die rechtliche Stellung der einzelnen Staaten bei der Abfassung bieser Acte bleibe die nämliche, wie bei der Abfassung des Reichsgrundgesetz, wenn etwa Beide nicht gleichzeitig vollendet würden.

4.

In Beziehung auf die Mitwirkung der einzelnen Staaten in den Boll- und Handelsangelegenheiten des Reichs würde sich die Unnahme solgender Grundsätze empfehlen:

- 1) Die Bestimmungen bes Zollgrundgesetzes können nur auf bie nämliche Weise verändert werden, wie die des Reichs=grundgesetzes.
- 2) Veränderungen des Tarifs für Zölle und andere gemeinsschaftliche Abgaben 2c. der Art erfordern die vorgängige Anhörung der Regierungen der einzelnen Staaten.
- 3) Erklärt sich der vierte Theil der Reichstagsdeputirten gegen solche Veränderungen, so können sie erst auf dem nächsten Reichstage dann aber durch die absolute Majorität beschlossen werden.
- 4) Die Zölle und andere gemeinsame Abgaben werden durch die (eigenen Beamten der) einzelnen Staaten verwaltet und fließen jedenfalls nicht unmittelbar in die Reichscasse. (NB Aufsicht durch Beamte, welche die Reichsgewalt designirt und Vorbehalt des Rechts den Staat zu bezeichnen, aus welchem die Beamten zu nehmen sind.)

5.

Es wird als Grundbedingung der in Rede stehenden Zolleinigung angenommen, daß fein beutscher Staat sich von dem gemeinsamen Bollgebiete ausschließen barf.

Einzelne Gebietstheile können ausgeschlossen werden und namentlich wird für die einzelnen Küstenstaaten das Recht zu erstreben sein, an der Seeküste oder an den ihr Gebiet durchströmenden Flüssen geeignete Orte zum Freihasen zu machen. Auch im Uebrigen werden Ginsrichtungen zu bevorworten sein, welche dem Handel die freie Bewegslichkeit erhalten.

6.

In Beziehung auf den Tarif murbe bafür gehalten:

- a. daß für die äußere Einrichtung und Reihenfolge der Positionen der Tarif des Zollvereins als Grundlage der Berhandlung anzunehmen, für den Betrag der Zollsätze aber die möglichste Unnäherung an den Steuervereinstarif zu erstreben sei;
- b. daß bei den Böllen für eigentliche Verzehrungsgegenstände der finanzielle Gesichtspunkt der entscheidende sein, bei den anderen aber vermieden werden musse, daß nicht etwa durch ihre Söhe die Capitalien und Arbeitskräfte einer unnatürlichen und deshalb unvortheilhaften Industrie zugewandt werde;
- c. daß ber Tariffat für Colonialwaaren, Taback und Wein, wenn irgend möglich auf den des Steuervereins herabzubringen fei, (wobei das richtige Verhältniß zwischen Reis und Paddy zu beachten);
- d. da ein Zoll ad valorem sich als unaussührbar herausstellen bürfte, wird wenigstens bei Bestimmung des Gewichtszolles möglichst auf den Werth der Waaren Rücksicht zu nehmen, und bei den Zollsäßen für Manusacturwaaren 25 Procent des Werthes in der Regel als Maximum sestzuhalten sein;
- e. daß im Allgemeinen dahin zu trachten, die Zahl der zollpflichtigen Artikel möglichst zu beschränken, namentlich aber völlig zollfrei zu lassen:

Baumwolle, Farbehölzer, Getreide, Erzeugniffe beutscher Fischerei, Hanf, Flachs, Erze, Sübseesalpeter, amerikanisches Harz, Guano, alles Material zum Bau, zur Ausruftung und zur Verproviantirung von Schiffen, Bauholz, Bau-

steine roh und behauen, Steinkohlen und im Allgemeinen die Rohstoffe für Fabrik- und Manufacturwaaren, möglichst gering zu besteuern:

Butter, Talg, Bech, Theer, Leinsaat und Gifen in Stangen und Bloden, Bottasche, Sanf- und Balmöl;

f. daß die Erhebung einer Nachsteuer möglichst zu vermeiden sei, eventuell aber nur bei wenigen Artikeln und mit ermäßigten Sätzen eintrete, auch deren Bezahlung in geräumigen Fristen oder in mehreren Terminen gestattet werde.

7.

Die Beibehaltung von Durchgangszöllen ist als nicht wünschens- werth erkannt.

8.

Desgleichen die der Ausgangszölle.

9.

Rückzölle hält die Commission für empschlenswerth bei raffinirtem Zucker, Wein und fabricirtem Taback und Cigarren und eine Steuersvergütung bei Bier und Branntwein, wobei jedoch der Grundsatz sehalten, daß erstere wie letztere nicht von einem einzelnen Staate gewährt werden dürften.

10.

Nach der Ansicht der Commission ist es wesentlich, daß nicht bloß der Ertrag der Eingangszölle, sondern auch die Steuern von dem innerhalb der Zollsinien fabricirten Bier und Branntwein in die gemeinschaftliche Casse fließen, und daß der im Inlande producirte Rübenzucker, Wein und Taback zum Besten jener Casse mit einer Steuer belegt werden, welche verhütet, daß der Eingangszoll auf Zucker, Wein und Taback nicht eine Abgabe zum Besten der inländischen Producenten werde.

Locale Abgaben auf Consumtionsgegenstände würden durch die Reichsgesetzgebung in der Art zuzulassen sein, wie sie die Zollvereinsverträge gestatten.

Die Abschaffung aller Staatsmonopole ist für wünschenswerth erkannt, sowie die Herbeiziehung der Salzsteuer, welche, wenn eine solche überhaupt bestehen bleibt, möglichst niedrig zu sehen ist, zur gemeinschaftlichen Casse. (Protest der Hanseltädte gegen Garantie des Steuercredits für mehr als ihren Steuerantheil.)

12.

In Beziehung auf die Ausübung von Gewerben in andern beutschen Staaten, namentlich auf handelsreifende und Marktbezieher, haben die darüber im Zollverein bestehenden Grundfate als angemessen geschienen.

Was aber die nicht beutschen Gewerbtreibenden betrifft, so ist dafür gehalten, daß bei ihnen zunächst die Reciprocität zu beobachten und sonst der Grundsatz zu befolgen sei, daß sie, wenn sie nur fauften, mit feiner Gewerbsteuer zu belegen seien, wenn sie aber verkauften, eine Steuer an die Reichscasse zu entrichten hätten.

13

Rücksichtlich ber gemeinschaftlichen Flüsse war man ber Unsicht:

- 1) daß die Flußzölle von denjenigen Staaten, welche sie jett beziehen, nur insofern beizubehalten sind, als sie diesen Staaten als Ersah für die Unterhaltungskosten dienen, und daß bei ihrer Regulirung sowohl auf diesen Zweck als auf die Erleichterung des Verkehrs Rücksicht zu nehmen ist;
- 2) daß für den durch eine solche Beschränfung entstehenden finanziellen Ausfall ein Entschädigungsanspruch nach Nr. 1 zu befürworten sei.

Für die Benutung ber nur ein Staatsgebiet durchströmenden Flüsse ward die Festhaltung des Grundsates als nothwendig erkannt, daß dabei kein Unterthan eines beutschen Staats anders zu behandeln, wie die eigenen Unterthanen des betreffenden Staats.

14.

Rudfichtlich ber Schifffahrtsabgaben ward für angemeffen gehalten:

- 1) daß die Abgaben für allgemeine Anstalten zum Besten ber Schiffsahrt, wie z. B. Feuer, Tonnen, Baaken und Lootsengelber für jeden Fluß besonders festgesetzt und in der Regel von jedem Schiffe ohne Rücksicht bes Landungsplatzes für den Staat, der sie unterhält, entrichtet werden;
- 2) daß die Abgaben für locale Anstalten von dem Staate, welcher lettere unterhält, unter Beobachtung des im letten Absahe ber Nr. 13 aufgestellten Princips festgestellt und bezogen werden.

15.

Es ward als sich von selbst verstehend angesehen, daß die Rüstensfahrt in jedem einzelnen beutschen Staate den Schiffen aller andern beutschen Staaten gestattet werde.

Endlich kam man überein, dahin zu wirken, daß die Zuziehung von Regierungscommifsarien der Seestaaten vor der Erlassung von Gesegen über Seehandel und Seeschiffsahrt und vor der Abschließung von Handels- und Schiffsahrtsverträgen reichsgrundgesetzlich festgestellt werde.

#### E.

# Instruction für den Herrn Reichsgesandten der Centralgewalt von Deutschland 3n Washington.

Es dürften sich schwerlich zwei Länder finden, bei welchen die politischen und commerziellen Berhältnisse so durchaus auf eine enge und innige Freundschaft und Verbindung hinweisen, als zwischen den Bereinigten Staaten und dem deutschen Bundesstaate. Es wird daher die größte Offenheit in jeder Hinsicht deutscher Seits zu beobachten und alle Willfährigkeit zu zeigen sein, den Wünschen der Vereinigten Staaten entgegen zu kommen, so weit irgend thunlich, auch zu überseinstimmendem Versahren gegen Dritte Vereitwilligkeit geäußert wersden können.

Bur Bethätigung diefer freundlichen Berhältnisse zwischen beiben Ländern, die sich als Staatencomplexe in ähnlicher Lage befinden, wird zunächst das commercielle Band, welches sich seither auf die einzelnen deutschen Staaten bezog, aber in den Hauptresultaten dennoch ganz Deutschland umfaßte, durch einen die Gesammtheit des deutschen Bundesstaats in sich schließenden Handels= und Schifffahrtsvertrag fest zu knüpfen sein.

Schon seit dem Anfange des Monats August haben hierüber Berathungen mit dem amerikanischen Gesandten in Deutschland, dem Major Donalson, stattgefunden, welcher in Gemäßheit derselben an seine Regierung in Washington berichtet hat. Die leitenden Gesichtspunkte waren dabei die Folgenden:

1) Böllige Gegenseitigkeit und Gleichstellung ber beiberseitigen Schifffahrt mit ber eigenen, bei birecter und indirecter Fahrt.

- 2) Die Küftenfahrt zwischen amerikanischen Häfen und zwischen beutschen häfen bleibt der eigenen Schifffahrt vorbehalten, jedoch kann ein amerikanisches Schiff, von einem nichtbentschen hafen kommend, Güter in mehreren beutschen Häfen ausladen, und andererseits in mehreren beutschen häfen Güter für einen nichtbeutschen hafen einladen. Dasselbe Recht steht deutschen Schiffen in amerikanischen Häfen zu.
- 3) Alle Baaren können, wes Ursprungs sie auch sein mögen, birect oder indirect unter gleichen Bedingungen mit amerifanischen und deutschen Schiffen in den beiderseitigen Häfen eingeführt werden; ausgenommen sind davon die Erzeugnisse der eigenen Fischereien, welche als eigenes Erzeugnis niedriger zu besteuern beide Theile sich vorbehalten.
- 4) Alle Baaren, wes Ursprungs sie auch sein mögen, können aus häfen ber Bereinigten Staaten in beutschen häfen, und aus beutschen häfen in häfen ber Bereinigten Staaten zu benselben Böllen und Abgaben eingeführt werden, als wenn sie direct aus dem Ursprungslande kämen.
- 5) Die Erzengnisse ber Vereinigten Staaten sollen in Dentschland und die Erzengnisse Deutschlands sollen in den Vereinigten Staaten feinen anderen und höheren Abgaben unterworsen werden, als die gleichartigen Erzeugnisse irgend eines andern Landes.
- 6) Besondere von den Vereinigten Staaten oder von Deutschland irgend einem dritten Lande gewährte oder zu gewährende besondere Begünstigungen sollen beiden Contrahenten auch sogleich zu Theil werden. Sind sie ohne Gegenleistung gewährt, so werden sie auch ohne Gegenleistung gegenseitig eingeräumt, sind sie mit Gegenleistung zugestanden, so wird ein gleiches oder ähnliches Aequivalent gegenseitig ersorderlich. Ausgenommen von diesen gegenseitigen Gewäherungen sind die Bereinbarungen, welche der deutsche Bundesstaat mit den Staaten Sr. Majestät des Kaisers von Desterreich wegen der obewaltenden besondern Verhältnisse treffen möchte.
- 7) Es werben beiberseits biejenigen Schiffe als nationale aners fannt, die in den resp. Staaten gesehlich bafür gelten.

- 8) lleber Tarifbestimmungen wird in dem Bertrage nichts gesagt; jedoch wird von deutscher Seite die Zusicherung gegeben, daß die Centralgewalt dahin streben wolle, amerikanische Erzengnisse, namentlich Taback, mäßig zu besteuern, und von Seiten der Regierung der Bereinigten Staaten, daß sie dahin streben wolle, solche Erzeugnisse, die vorherrschend deutschen Ursprungs sind, und besonders durch Handarbeit hergestellt werden, einer niedrigeren Steuer wie bisher in den Bereinigten Staaten zu unterwersen.
- 9) Beibe Theile werden unter sich und mit anderen Seemächten auf Bestimmungen Bedacht nehmen, welche dem Handel und der Schiffsahrt, sowohl der kriegführenden als der neutralen Mächte, Schutz und Freiheit zu sichern und diese Angelegensheit der Civilization und der Menschlichkeit zu befördern geeignet sein würden. Es soll dies nach Möglichkeit schon durch die Aufnahme entsprechender Bestimmungen, deren Inshalt näher zu bezeichnen für heute nach vorbehalten bleibt, in den jetzt abzuschließenden Vertrag geschehen.
- 10) Vom Tage der Ratificationen dieses allgemeinen Vertrages mit dem deutschen Bundesstaate treten die Verträge der Verseinigten Staaten mit einzelnen deutschen Staaten außer Wirksamkeit.

Diefe Bunkte find jedoch gegen den Major Donalson nur mündlich berührt worben, und im Allgemeinen gehalten, fo daß fie nur als nächste Unhaltspunkte dienen können. Derselbe Berr ist ersucht worden. feine Regierung zu veranlaffen, einen Bevollmächtigten zur Berhandlung eines Vertrags mit Deutschland nach Frankfurt zu senden, ober ihn selbst damit zu beauftragen, und wird ber Berr Reichsgesandte ersucht, diesen diesseitigen Bunsch bei der Regierung in Bashington zu unterstützen und die Bollmachtsertheilung an einen Unterhändler möglichst zu beschleunigen. Vorstehende 10 Bunkte werden als Unhaltspunkte zu Meußerungen dienen, indessen wird ausdrücklich herporzuheben fein, daß, gleichwie in den Bereinigten Staaten die Ratification eines Handels- und Schifffahrtsvertrages von der Zustimmung bes Senats abhängt, folches auch in Deutschland hinsichtlich ber Nationalversammlung ber Fall sein werde, es sei benn, daß bis dahin verfassungsmäßig festgesett worden, daß die Ratification dem deutschen Senate ober Staatenhause zustehe. Gleichwie aber in ben Vereinigten Staaten Tarisbestimmungen in Berträgen unzulässig sind, weil der Congreß in dieser Beziehung seine Freiheit und Unabhängigkeit sich nicht beschränken lassen will und kann, werden auch dergleichen Bestimmungen deutscherseits aus dem gleichen diesseitigen Grunde nicht gemacht werden können. Der Herr Reichsgesandte wird ersucht, dies Berhältniß der Regierung der Bereinigten Staaten deutlich zu machen, wenn diese vielleicht darauf dringen sollte, daß in dem Reichsvertrage etwas von Herabsehung der Tabackszölle deutscherseits gesagt werde. Endlich ist zu bemerken, daß, da laut vorstehendem Punkte 10 mit der Ratissication des Reichsvertrags alle zwischen den Bereinigten Staaten und einzelnen deutschen Staaten bestehenden Berträge erlöschen, solches hinsichtlich Dänemarks und Desterreichs zu verstehen ist, soweit der en Staaten dem deutschen Bundessstaate angehören werden.

Die Berträge ber Bereinigten Staaten mit einzelnen beutschen Staaten bestehen aus ben folgenden:

von Preußen vom 1. März 1828 auf 12monatl. Kündigung.

- und Oldenburg " 10. Juni 1846 bis 10. Juni 1858.
- " Medlenburg " 9. December 1847 " 10. " 1858.
- " Dänemarf " - - - -

Dabei ist zu bemerken, daß in dem Bertrage mit Hannover und Oldenburg eine zwölfmonatliche Auffündigung der Berpflichtung die Zölle auf Taback, Reis und Thran nicht zu erhöhen, und in demjenigen mit Mecklenburg gleiche Auffündigung der Berpflichtung,

die Bölle auf Taback nicht über 1 of 2 ß pr. Er (48 ß = 1 of)

" " " Reis " " — " 25 " " " " " " Thran " " — " 121/2 " " " "

ftellen zu wollen, vorgesehen ist. Bei dem Abschlusse eines Reichsverstrages werden die Bereinigten Staaten daher jedenfalls nur für wenige Monate diese Bortheile verlieren, dagegen weit wichtigere Bortheile in der allgemeinen deutschen Bollgesetzgebung in Aussicht erblicken, die sich auf Taback und Reis nicht beschränken, sondern auch die allgemeine Aushebung der Landtransits und Flußzölle umfassen dürsten, deren Wegfallen für die wohlseile Lieferung amerikanischer Erzeugnisse an

bie Consumenten von Erheblichkeit sein, und zur Bermehrung des Berbrauches beitragen dürfte.

Endlich ist hinsichtlich ber Marineangelegenheit dem Herrn Reichsgesandten zur Runde zu bringen, daß von Seiten der Centralgewalt ber Gefandte ber Vereinigten Staaten, Major Donalson, ersucht worden ift, seiner Regierung die Bitte ber Centralgewalt vorzulegen, einen höheren Officier der amerikanischen Marine, einen Fregattencapitan oder Commodore zu veranlaffen und ihm zu geftatten, nach Deutsch= land sich baldthunlich zu begeben und in die Dienste der Central= gewalt zu treten, zum Zwede der Mitwirkung bei ber Organisation ber beutschen Marine. Es wird erwartet, daß biefer Officier eine genaue Kunde vom Schiffsbau, von der Anlage von Marinehäfen und beren Fortification, von der Errichtung von Arsenalen, Anschaffung von geeignetem Geschütze nach den neuesten Erfahrungen, sowie von den Erfordernissen einer brauchbaren Kriegsflotte nach unseren Berhält= nissen besitze. Es ist ferner gebeten worden, fünf bis fechs Conftructeure, Leute, die beim Schiffsbau personlich mitarbeiten, praktische Anleitung geben können, auch den Bau überwachen, hierher zu fenden, da die Bauart der Kriegsschiffe, die Befestigung der Bolzer und die Behandlung der Letteren eine andere ift, als bei Sandelsschiffen. bürfte sich empfehlen, daß der Officier einige Modelle nach der neuesten Form von Fregatten und Corvetten mitbrächte. Endlich ist der Herr Major Donalson ersucht worden', bei seiner Regierung anzufragen, ob fie, wenn diesseits gewünscht werden follte, einige Rriegsschiffe in ben Bereinigten Staaten erbauen zu laffen, geneigt fei, folden Bau unter Aufsicht tüchtiger Marineofficiere zu stellen. Der Herr Reichsgesandte wird ersucht, alle diese Wünsche bei der Regierung der Vereinigten Staaten fraftig zu unterstüßen und beren Willfahrung zu betreiben. Es wird ihm babei bemerkt, bag, wenn gefragt werden follte, welche Stellung der amerikanische Commodore hier einnehmen, und welche Emolumente man ihm aussetzen werde, barauf zu antworten ift, baß man darüber mit ihm bei seiner Hierherkunft reden werde, und er versichert sein könne, daß dieses ehrenhaft geregelt werde.

Der Herr Reichsgesandte wird ferner ersucht zu erkunden, ob etwas im Wege stehen werde, wenn von Deutschland einige Schiffs-bauer nach den Bereinigten Staaten gesandt würden, um bei dem Bau der für Deutschland bestimmten Kriegsschiffe mit zu arbeiten und darsüber Nachricht zu ertheilen.

Obschon nicht beabsichtigt wird, fertige Kriegsschiffe zu kaufen, so könnten doch Umstände möglicher Weise eintreten, die es nöthig machen, im nächsten Frühjahre schon mit Kriegsschiffen zu operiren; es wird daher endlich der Herr Reichsgesandte beaustragt, Erkundigungen darüber einzuziehen, ob von der Regierung der Vereinigten Staaten oder von Privaten völlig armirte Kriegsschiffe solchenfalls zu kaufen sind, und was für Preise etwa angelegt werden müssen; ferner ob die Mannschaften ohne Weiteres in deutsche Dienste würden treten wollen und können.

Sobald in Angelegenheiten ber Marine und ber Handels= und Schifffahrtspolitif etwas vorfällt, wird dem Herrn Reichsgefandten sofort davon Mittheilung gemacht werden.

Frankfurt a. D., ben . October 1848.

### F.

## Schreiben des Fürften Schwarzenberg an Freiherrn von Menshengen vom 26. December 1848.

Sochwohlgeborner Freiherr!

Das Reichsministerium hat, wie Euer Hochwohlgeboren bekannt ist, von uns Aufschlüsse verlangt über die Regulirung unseres Consulatse wesens, und es ist diesem Begehren, wie wir vernehmen, die Idee zum Grunde gelegen, durch eine thunlichste Berschmelzung der Consulate des deutschen Reichskörpers mit jenen des österreichischen Kaiserstaates, einen neuen Beitrag zur engeren Knüpfung und äußeren Darstellung des Bandes deutscher Einigkeit zu liefern, und zugleich die bestmöglichste Führung des im beiderseitigen Interesse liegenden Geschäftes durch ein gut berechnetes Zusammenwirfen zu gewährleisten.

Jebe Gelegenheit mit Freuden ergreifend, in der es uns gegönnt sein kann, die angestrebte und in der Natur der Dinge liegende Gemeinssamkeit, so viel von uns abhängt, zu bethätigen, haben wir die in Anregung gebrachte Frage in die ernsteste Erörterung gezogen, und

Folgendes waren vorläufig die Grundzüge, nach denen die vorgeschlagene Maßregel, nach unserer Ansicht, würde in das Leben gerusen werden können.

Vor Allem von dem Gesichtspuncte der geographischen Lage Defterreichs ausgebend, stellt sich beffen natürlicher Beruf ber Vermittlung beutscher Rultur und beutscher Interessen klar vor Augen. Seine vielverzweigten und tiefgewurzelten Berkehrsbeziehungen mit den öftlichen und füdlichen Nachbarländern und den Rüften des schwarzen und des mittelländischen Meeres, ferner die vorgeschrittene Ausbildung, welche auf diesen Grundlagen das österreichische Consulatwesen in jenen Gegenden bereits erreicht hat und in welcher der weitere rüftige Fortschritt ein unabweisliches Bedürfniß ift, leiten auf den Gedanken ber Zwedmäßigfeit, den öfterreichischen Confularämtern in diesem gesammten Bereiche, und darunter namentlich auch den Agentien in Jaffy und Bufarest, den Consulaten in Belgrad und Gallat und unseren fammt= lichen Organen längs ber Donau, nebst ihren öfterreichischen Consulargeschäften, auch die gesammte Bertretung und Besorgung ber beutschen Reichsconsularangelegenheiten in ber Art zuzuweisen, baß badurch die Reichsgewalt der Aufstellung und Bestreitung eigener Organe zu diesem Behufe gang enthoben mare.

Dem Anerbieten Desterreichs zu einer solchen Uebertragung der Reichsconsulargeschäfte an seine mit sinanziellen Opfern unterhaltenen Consularorgane in dem besagten Bereiche, würde als Bedingniß die Erwartung zur Seite stehen, daß die Reichsgewalt dagegen in den übrigen außereuropäischen, und namentlich den transatlantischen Ländern vollsommen entsprechende Reichsconsulate zu bestellen und denselben in gleicher Beise die Besorgung der dortigen österreichischen Consulargeschäfte auszutragen hätte, wodurch die österreichische Regierung sich der Fürsorge für die Ausstellung eigener Organe in diesen Gegenden entledigt fände.

Die Einfachheit eines solchen Planes, welcher bei Unnahme bes Grundgedankens in den Modalitäten der praktischen Ausführung kaum auf bebeutende Schwierigkeiten stoßen dürfte, wird sich zwar auf den ersten Blid dem erleuchteten Ermessen des Reichsministeriums darthun, bennoch dürfte es nicht überflüssig sein, auch den damit in mehrsacher Beziehung verbundenen Vortheilen eine gedrängte Erörterung zu widmen.

Die Erfahrung hat bei ber gefteigerten Entwidelung ber Sandels= und Berfehrsverbindungen wiederholt gelehrt, wie wünschenswerth es fei, daß die commerciellen Intereffen ber Staatsangehörigen an ben wichtigften auswärtigen Blaben burch eigends bagu porgebilbete und von dem unmittelbaren Sandelsbetriebe, fowie von den Ginfluffen der Localregierung unabhängig gestellte Manner vertreten werben, von welchen einerseits eine höhere Unschannng ber Berkehrsbeziehungen und andererseits ein vollkommen unparteisscher Borgang erwartet werben fann. Sierin liegt ber Grund ber in neuerer Beit ftattgehabten Bermehrung ber Beftellung fogenannter Confules miffi, welche vom Staate befoldet werden, die aber wieber in ben bamit verbundenen finanziellen Opfern ihre Beichränfung findet. Nach dem obigen Borichlage würde nun Defterreich und Deutschland, indem jedes die für Diefen Zwed erichwinglichen pecuniaren Rrafte nur auf einen Theil bes gesammten Bereiches, in bem er erzielt werben foll, concentriren fonnte, offenbar in der Lage fein, in ausgedehnterem Dage und wirtfamer für die Berbefferung ber Confularinftitutionen vorzusorgen, während jedes zugleich die in dem andern Theile des Bereiches erzielten Bortheile mitgenöffe.

Nirgends aber ift die Unterhaltung von vollfommen befähigten. verläßlichen, befoldeten Confularorganen nothwendiger, als in ben Ländern der ottomanischen Pforte und ihren Dependenzen, mit Ginschluß ber Donaufürstenthumer, wo die Buftande ber innern Berwaltung einer fräftigern Bertretung, und bie ben Confuln übertragene Jurisdiction über die Nationalen und Schutbefohlenen, eine gediegene, vielfeitige Geschäftsbildung, Gesethenntniffe und die ausschließliche unbeirrte Widmung des Functionars erheischen, wenn er feiner Aufgabe gang genügen foll. Daß die commerciellen Intereffen Deutschlands und ber Behörigen feiner einzelnen Staaten in jenen Begenden bisher theils gar nicht, theils nur höchft ungenugend geschütt und berathen waren, ift ein Gegenstand fo vieler öffentlichen Rlagen gewesen, daß es bier nicht näher erläutert zu werden braucht. Die Schwierigfeit der Auffindung tauglicher Organe in genügender Angahl und ihrer anftands= mäßigen Renumerirung ftand einer Berbefferung biefes Buftanbes entgegen. Defterreich besitt nun bereits ein ineinandergreifendes, die Sauptpuntte des levantinischen Ländercompleres umfaffendes Suftem bon Confularorganen, beren Ginrichtungen schon bisher die öffentliche Unerfennung Sachfundiger erhielt und beren weitere Ausbildung und

Bervollkommnung ein unabläffiges Augenmerk ber Regierung bilben muß und wird. Es durfte demnach ber deutschen Reichsgewalt um fo. erwünschter erscheinen, die schützende und fördernde Wirksamkeit dieser Institutionen in vollem Mage auch für alle Reichsangehörigen sofort benüten zu können, als erft fürzlich das Vertrauen deutscher Ansiedler in der Levante durch ausdrückliches Ansuchen um Schut, ober andere Intervention der öfterreichischen Functionäre, sich in wiederholten Fällen bewährte. Ohne Zweifel wurde die Vertrautheit unserer Organe mit ben eigenthümlichen Sitten, Gebräuchen und Perfonlichkeiten jener Länder, die Stellung, welche fie baselbft ichon wegen ber Bedeutung ber von ihnen vertretenen öfterreichischen Interessen einnehmen, endlich ber Umstand, daß sie als Bevollmächtigte des Kaisers, schon vermöge ber alten Tractate mit ber Pforte auch zum Schute und zur Vertretung aller Angehörigen bes beutschen Reiches, gegenüber ben ottomanischen Behörden, berechtigt find, ben Reichsbürgern in einem Grade ju Gute kommen, welchen die Reichsgewalt durch die Bestellung einer ander= weitigen Vertretung, selbst mit einem bedeutenden Aufwande, kaum zu erzielen in ber Lage sein dürfte.

Namentlich in Bezug auf die Levante würden wir uns sonach bei dem fraglichen Vorschlage in der angenehmen Lage befinden, dem deutschen Reiche schon vorhandene unbestreitbare Vortheile zur unmittelsbaren Benutzung, ohne Auswendung von Reichsmitteln, darzubieten. Die angedeutete Ausdehnung des Vorschlages auf sämmtliche Küstensländer innerhalb der durch die Meerenge von Gibraltar abgeschlossenen Meere dürfte — wenn auch minder wichtig — doch bei Villigung der Hauptansicht ebenfalls willsommen sein.

Desterreich würde seinerseits die Aussicht gewinnen, seine wachsenden commerciellen Interessen in dem den-Reichsconsulaten zu überlassenden Bereiche durch befreundete Organe sosort vertreten und gefördert zu wissen.

Gemeinsam wäre die gegenseitige Verschwisterung der Verkehrsbeziehungen Desterreichs und Deutschlands, zu welcher die projectirte gemeinsame Consularvertretung — wenn sie wohl organisirt wird wesentlich beitragen kann.

Die Stellung bes öfterreichischen und bes beutschen Handels und ber beiberseitigen Schifffahrt durfte gegenüber ber ganzen Welt baburch

gehoben werben können, daß die beiden so reiche Hülfsquellen in sich schließenden Staatskörper sich offenkundig zur gegenseitigen Beschützung und Bertretung ihrer bezüglichen Interessen verbänden. Der Natur der Berhältnisse entsprechend, würde Desterreich gegen Often und Süden als Bersechter des deutschen Handels, Deutschland gegen Besten als freundlicher Beschützer des österreichischen Berkehrs auftreten; beides mit mehr Nachdruck und Wirkung, als ben beiden isolirten Mächten für sich erreichbar sein würde.

Schließlich glaube ich noch vertraulich darauf hindenten zu sollen, daß es bei der Stellung, die Desterreich im Oriente sowohl in politischer als commercieller Beziehung einzunehmen berufen ist, von nicht geringem Werthe erscheint, durch Beseitigung einer abgesonderten Vertretung der deutschen von jener der österreichischen Angelegenheiten ein klares Verhältniß herzustellen und daburch lähmende und beirrende Rivalitäten, welche oft nur in den verschiedenen Organen ihren Ursprung haben, den wahren Interessen der betressenen Länder aber meist mehr abträglich als nüglich sind, von vorneherein sen zu halten. Unter dem fräftigen und loyalen Schuhe Oesterreichs wird insbesondere der deutsche Handel in der Levante freien Spielraum haben, sich zum ersprießlichen Wetteiser zu erheben, ohne daß dabei eine Hemmung oder Kreuzung der Bahn eintrete, welche Oesterreich und Deutschland zu ihrem gemeinsamen Vortheile zu versolgen gedenken.

Euer Hochwohlgeboren sind ermächtigt, diese unsere Idee in vertraulicher Form den Herren Reichsministern zur Kenntniß zu bringen. Sollte ihre Berwirklichung den jetzigen oder dereinstigen Bünschen der deutschen Centralgewalt entsprechen, so würden wir auf diesfällige Benachrichtigung gerne bereit sein, mit selber die näheren Modalitäten der Ausführung in Berathung zu ziehen.

Empfangen diefelben die Berficherung meiner vollfommenen Soch= achtung.

(gez.) F. Schwarzenberg.

G.

## Tagebuch vom 6. April bis 17. Mai 1849.

6. April (Charfreitag). Um 9 Uhr ging ich ins Ministerium. Unter den eingegangenen Briefen befanden sich von besonderem Interesse folgende: ein Brief von meiner Frau aus Bremen, worin sie ihre Ankunft und freundlichen Empfang anzeigt (sie war auf kurze Zeit dahin gereifet, um ber Confirmation eines Sohnes beizuwohnen); ein Brief mit dem Boststempel Bunglau, worin eine Dame, die sich "Marie" unterzeichnet, ihre Theilnahme für meinen jüngsten Sohn, der den Namen Beinrich Gagern empfangen, ausspricht, und für ihn eine selbst angefertigte Müte schickt; mehrere Briefe aus Newhork vom 20. März von Wedding, Faber & Bierwirth und Vietor & Duckwit mit der Anzeige, daß die Washingtoner Regierung definitiv erklärt habe, fie halte fest an dem Gesetze von 1818, nach welchem in den Bereinig= ten Staaten feine Schiffe für Rrieg führende Staaten armirt werben burften, daß mithin bas von uns gekaufte Dampfichiff "United States" weder armirt noch bemannt werden dürfe, und mit Confiscation bedroht fei.

Um 10 Uhr Conferenz mit den Marineräthen. Besondere Bershandlungen: a. Ernennung des Capitän Kuper zum Contreadmiral; b. Ernennung mehrerer Schiffscapitäne und Steuerleute zu Ofsicieren der Marine; c. Instruction für den Marine-Stadsarzt und für die Hospitalärzte zu Hamburg für die Examination der in der Marine anzustellenden Aerzte.

Um 11 Uhr Ministerrath bis 1½ Uhr. Gegenstand: Depeschen aus Berlin wegen Ablehnung ber Kaiserwürde durch den König von Preußen. Berichte von der Deputation der Nationalversammlung und Anzeige von deren Abreise von Berlin. Anzeige durch von Biegeleben von der Erklärung des diesseitigen Bevollmächtigten in London, seine Entlassung zu nehmen, weil seine Instructionen von Berlin in Beziehung auf die dänische Frage von der unsrigen zu sehr abwichen. Beschluß, ihn auf seinen Nachfolger warten zu lassen, wie das Ministerium auf den seinigen wartet. — Vortrag von Bassermann wegen des Beschlusses der württembergischen Regierung, die Thurnz und Taxissche Postverwaltung in Württemberg zu depossedieren auf den

Grund der Grundrechte (Aufhebung der Lehne). Beichluß, das grade Gegentheil stehe in den Grundrechten, und Entwurf eines Schreibens an die württembergische Regierung mit der Weisung, sich dergleichen Uebergriffe zu enthalten. Ferner Beschluß, eine Zusammenkunft mit Herrn Camphausen wegen der Erklärungen des Königs zu halten auf heute Abend.

Um 11/2 bis 2 Uhr ein Spaziergang ins Freie.

Um 3 Uhr Besuch von Oberfinanzrath Witte. Text: Oberhauptssfrage, Berfassung, Genehmigung der hannoverschen Regierung, daß Klenze zur Untersuchung der Localitäten in den Hansestäden zur Ginzichtung der Freiläger committirt werde, endlich wegen Befreiung der Matrosen vom Dienste im Landheere.

Um 5 Uhr ins Ministerium. Unterzeichnung der ausgesertigten Rescripte und Ueberschreibung der Eingänge an die Referenten. An meine Frau geschrieben.

Um 6 Uhr Ministerrath. Depeschen von Bunsen in London und von Berlin wegen Friedensunterhandlung mit Danemark. Beichloffen barauf zu beharren, daß Schleswig zu Dänemark fteben folle wie Norwegen zu Schweben, auch fogar biefes ferner zu erflären, auch wenn die Feindseligkeiten beginnen follten. Telegraphische Depesche. Die Danen haben von Alfen aus die Feindseligfeiten eröffnet und die beutschen Truppen fich zurückgezogen auf das Sauptcorps. Beschloffen fofort zu beordern, daß noch 20,000 Mann aus Olbenburg, Braunichweig, Medlenburg und Preugen nachruden, und General Brittwig in Butland eindringe, die Offenfive ergreifend. Berr Camphanfen tritt ein. Lange Erörterung über bas, was wegen ber Raiferfrage zu thun fei. Camphausen war unzufrieden mit der Abreise der Deputation ber Nationalversammlung von Berlin, da ber König nicht abgelehnt habe. Allgemeine Ansicht: Die Deputation habe die boctrinare Ibee vertreten, daß die von der Nationalversammlung gegebene Berfassung unbedingt bindend für alle beutsche Staaten fei, und ba ber Ronig dies in Abrede geftellt, fo folge baraus, daß er auch ihre Befugniß zur Raiferwahl nicht anerkenne. Camphanfen erörterte feine Anficht ber Sachlage babin, daß die Berfaffung nur für gang Deutschland gegeben fei, daß fie aber nicht paffe und ber Menderungen bedürfe, wenn ein Theil Deutschlands fie nicht annehme, daß aber diese Alenderungen nur von den Abgeordneten berjenigen Staaten vorgenom= men werden fonnen, welche bem Bundesstaate beitraten, unter Ausschluß ber Abgeordneten berjenigen Staaten, welche ihm nicht beitkäten, daß also mit der Nationalversammlung darüber gar nicht zu verhandeln sei. Er erwähnte vertraulich, daß er dem Könige empfohlen habe, die Abgeordneten der dem Bundesstaate beitretenden Staaten nach einem Orte außerhalb Preußens zu berusen, nicht Frankfurt, zugleich aber in jenen Staaten die Wahlen für das Staatenhaus nach der Berfassung zu beantragen, und durch diese zwei Kammern die Bersfassung desinitiv feststellen zu lassen, vorbehältlich der Genehmigung des Oberhauptes. Er erhielt darauf eine telegraphische Depesche aus Berlin, wodurch er sofort dahin berusen wurde.

Nach Schluß der Sitzung neckte ich Gagern, aus Anlaß des Briefes aus Bunzlau wegen der Bergötterung, die ihm von Seiten der deutschen Frauenwelt zu Theil werde. Er meinte, diese Zeit sei jetzt vorüber, er erhalte jetzt eine Menge Briefe von Frauen und Frauenvereinen mit Schmähungen, weil er das Vaterlaud zerreißen wolle wegen der Aussonderung von Oesterreich.

Gegen 10 Uhr ging ich nach Haus.

7. April. — Nach Erledigung der Eingänge fand um 10 Uhr eine Conferenz zwischen dem Kriegsminister v. Beucker und mir mit den Bevollmächtigten der Küstenstaaten statt über die Befreiung der Seeleute von dem Dienste im Landheere. Man war darüber einig, daß die Wehrpslichtigen, welche Seeleute seien, an die Kriegsmarine abzugeben und von den zu stellenden Landsoldaten abzurechnen sein würden. Die Befreiung der Matrosen der Handelsmarine vom Landstriegsdienste wurde den Einzelstaaten überlassen, indem ein besonderes Geset vorbereitet werden solle, auch diese zu befreien und von der Leistung der Staaten in Personal gegen eine Geldzahlung abzusehen.

1112 Uhr Conferenz mit der Marineabtheilung. Text: mehrere Ernennungen, Transport der "Acadia" nach England, verschiedene Instructionen für Capitan Brommp.

Mittheilung, daß der König von Preußen in seiner Unterhaltung mit den Mitgliedern der Kaiserbeputation der Nationalversammlung Jedem eine Kränkung gesagt habe, z. B. an Dahlmann: "Sie lieben es, etwas zu verschenken, was Ihnen nicht gehört"; an einen andern conservativen Abgeordneten: "für Demokraten giebt es kein anderes Mittel als Soldaten" und dergleichen mehr.

Dann kam Fallati und sprach bavon, bas neulich in der Nationals versammlung beschloffene Gefetz über die Auswanderung zu publiciren.

Ich erflärte, kein Gesetz mehr contrasigniren zu wollen, bevor nicht ein befinitiver Zustand da sei, weil man zu ungewiß darüber wäre, ob die Staaten dasselbe befolgen würden oder nicht.

Um 121/2 Uhr ging ich zum Reichsverwefer, um ihn um Beftätigung einiger Ernennungen zu ersuchen. Ich unterhielt mich mit ihm über die öffentlichen Buftande, die ihm völlig rathlos erichienen. Schon bei einer früheren vertraulichen Unterredung hatte ich ihm gefagt, ich fehne mich eben fo fehr nach meiner Baterftadt und meinem faufmännischen Contor, als er nach seinen Alpen verlange, worauf er erwiederte: "Lieber Dudwit, unfer beiderseitiger Bunfch wird gegen ben 1. Mai in Erfüllung geben". Das mochte ihm im Gedanken liegen, als er etwa das Folgende fagte: "Lieber Freund Dudwit, die Leut' find jest allesammt verrudt, in Ollmus find fie es, in Berlin, in Dresben, in München und in Frankfurt. Wiffen Sie, mas braus wird? Sie seten sich in 14 Tag in Ihren Wagen und fahren mit Frau und Rindern nach Bremen, und ich mach's ebenfo, und fahre gu meinen Bergen in Tirol." - Dann fagte er: "Die Fürsten werden's bereuen, daß fie fich jest auf's bobe Pferd fegen, fie find undantbar gegen die Centralgewalt, benn vorigen Sommer haben wir fie gerettet. Es stand im Juli und August in unserer Macht, fie allesammt zu befeitigen, wir waren aber zu ehrlich, jest banken fie's uns ichlecht. Aber bas Blatt fann sich wenden, dann find fie verloren, wenn fie sich nicht schon vorher felbst ihr Grab graben":

"Nächste Woche wird stürmisch werden, dann läuft Alles aus eins ander, Sie gehn nach Haus, aber nach ein paar Monaten wird man Sie wieder holen, dann kommen andere Leut' und machen die Sach' fertig".

lleber den König von Preußen sagte er: "Er sei sehr schwach und unbeständig. Der Prinz von Preußen ist ein braver ehrlicher Mann; wenn er allein könne, so würde er unser Mann sein".

Um 11/2 Uhr ging ich ins Ministerium zurud, schrieb einen Brief an meine Frau und machte einen Spaziergang.

Nachmittags 4½ Uhr Conferenz mit Herrn Rennen, letzte Ueberarbeitung des "Flußschifffahrtsgesetzes" und der Motive zu denselben. Beide hatten in Folge der Beränderungen der Versassiung in zweiter Lesung nicht unerheblich geändert werden müssen; denn das Recht der Gesetzgebung und die Oberaussicht war auf die gemeins amen Flüsse beschränkt worden, und dem Reiche nur zugebilligt über den Betrieb auf andern Wasserstraßen allgemeine Bestimmungen zu treffen und die Staaten zur Erhaltung der Schiffbarkeit derselben anzuhalten, während in erster Lesung in dieser Hisselft kein Unterschied unter, den deutschen Flüssen gemacht war. Es kam nun darauf an, die Wirksamskeit der Reichsgewalt scharf von derzenigen der Staaten zu sondern, um künftige Conslicte zu vermeiden und auf denzenigen Flüssen, welche mehrere Staaten berühren, genau die Gewalt der Reichsregierung zu bestimmen, damit die früheren Zustände gründlich beseitigt würden, weil die Reichsverfassung die speciellen Bestimmungen der Reichszesebung vorbehalten hatte. Die ungeheure Fülle der dabei vorskommenden Gegenstände erheischte endlich die Bestimmungen auf kurze Sähe zurückzusühren, welche auf die verschiedenartigsten Verhältnisse Anwendung sinden konnten, und eben die Erlangung dieser Kürze war es, die das meiste Kopsberechen hervorrief.

Dann 7½ Uhr Durchsicht und Unterzeichnung von etwa 40 Erlassen der Marineabtheilung, Durchsicht und Zuschreibung sehr vieler Eingänge über Küstenvertheibigung, Unzufriedenheit der Officiere auf der Hamburger Flottille, welche durch das Hamburger Comité überaus verwöhnt worden, allerlei Klagen und Lamentirungen über Mangelshaftigkeit von Schiffen, von Beamten und Einrichtungen, Rechnungen über die in England gemachten Ankäuse, Confusion in den Abladungen von England in Folge der Blockade 2c. Erst um ½ nach 10 Uhr war ich mit der Durchsicht fertig, und ging schweren Herzens nach Haus. Denn es schien Auss sich zu vereinigen, um die Centralgewalt und die Ansänge einer geordneten Zukunft zu ruiniren.

8. April (Oftersonntag). Ich ging etwas nach 9 Uhr ins Ministerium. Nach Durchsicht der Eingänge und während einer Conferenz in Marineangelegenheiten, trat um 10 Uhr Heinrich von Gagern mit freudestrahlendem Gesichte herein. Er sagte: Ich habe dem Herrn Minister der Marine eine telegraphische Depesche mitzutheilen. Diese lautete etwa wie folgt: "Am 4. liesen das dänische Linienschiff "Christian VIII." und die Fregatte "Gesion" in die Bucht von Eckernförde ein, um einen Angriff auf diese Stadt zu machen. Sie wurden durch unsere Strandbatterien beschossen, in Folge davon slog das Linienschiff "Christian VIII." in die Luft, dem "Gesion" wurde das Steuerruder zerschossen, unsere Leute entern die Fregatte. Auf dem "Gesion" weht die deutsche Flagge". Wir drückten uns einander kräftig die Hand; also jetzt haben wir uns die erste Segelfregatte erobert! Ein Lichtstrahl in die Nacht unserer Zustände. Jetzt war natürlich nur

von diesem Siege die Rebe, die Geschäfte mußten ruhen bis morgen, und nur einige leichtere Erörterungen konnten stattsinden. Die zweite Post um Mittag brachte wieder eine Masse Briefe, wovon einige sogleich zu beantworten waren. Damit verstrich die Zeit bis nach 2 Uhr.

Nachmittags Expedition einiger Erlaffe und Durchsicht von Gingängen, verschiedene Besuche alle voll von der Siegesnachricht. Sonft fiel heute nichts vor.

Abends zu Hause. Herr Fallati hatte den Dr. Lorenzen aus Kiel getroffen, welcher den Kampf vor Edernförde mit angesehen hatte. Er führte ihn zu mir, und so erfuhr ich den Borgang aus erster frischer Quelle.

9. April (Ditermontag). Der heutige Tag wurde aussichließlich zugebracht mit Anordnungen zu reichsseitiger Besignahme der den Dänen abgenommenen Fregatte "Gesion". Joh. Otto Donner wurde mit dem Commando betraut und ihm eröffnet, daß ich dem Reichsverweser empsehlen werde, ihn zum Capitän zur See zu machen. Es wurden Verfügungen getroffen, um von den andern Kriegsschiffen Officiere und Unterofficiere nach dem "Gesion" zu bringen, und die nöthigen Reparaturen sofort vorzunehmen. Ferner wurden Vorsehrungen bestimmt, um die Kanonen und Zubehör, welche durch das Anffliegen des Linienschiffes "Christian VIII." ins Meer gesallen waren, nach Möglichkeit wieder aufzusischen.

Die vielen Anordnungen in ihren Details sind hier nicht wohl anzuführen, sie nahmen aber den ganzen Tag bis spät Abends völlig in Anspruch, so daß alle andern Dinge zurückgelegt werden mußten.

Gegen 9 Uhr ging ich zu Bassermann, der einige Freunde zu sich gebeten hatte, Heinr. Gagern, M. Gagern, Beckerath, Peucker, Mathy, Beseler. Die Gespräche hatten zum Gegenstand was jetzt, nach Lage der Dinge zu thun sei, wobei eine Menge Einzelheiten der Kaisersahrt nach Berlin, namentlich Gespräche mit Mitgliedern der königlichen Familie, erzählt wurden. Es ging aus Allem hervor, daß sich bei dem Könige eine große Geringschätzung der Rationalversammlung festgesetzt hatte, und daß es eine überaus schwierige Ausgabe sei, mit ihm über Geschäfte zu reden, oder diese als Minister mit ihm zu machen. Wir waren alle der Meinung, daß wenn der König als Kaiser das jetzige Reichsministerium mit seiner selbständigen, offenen, ungenirten Weise vor sich habe, es gar seltsame Scenen sehen und eine Beruneinigung augenblicklich eintreten werde. Unter den manchersei Vorsommnissen,

bie zwischen dem Reichsministerium und dem Reichsverweser sich zugetragen haben, und die sich auf eine oder die andere Beise gegen= über dem fünftigen Regenten wiederholen wurden, wurden die Borfalle bes 18. September in Erinnerung gebracht, und namentlich die Geschichte von der Verhängung des Belagerungszustandes über Frankfurt. Beschluß bazu wurde im Ministerrath gefaßt, und der Minister bes Innern mit der Ausführung beauftragt. Diefer entwarf das Decret und schickte es, unterzeichnet "Schmerling", in bie Druderei. Gins ber ersten gedruckten Blätter fam um Mitternacht in die Sande von Diefer brachte es an G. Befeler, welche zusammen im "Englischen Sof" wohnten. Bei der Durchlefung bemerkten fie, daß vergeffen war darunter zu drucken "ber Reichsverwefer, Erzherzog Johann". Dropfen geht also zu Schmerling, ber sich bereits zur Ruhe begeben hatte, macht ihn barauf aufmerksam, worauf dieser die Lude ausfüllt, und so ohne Beiteres wieber in die Druderei schickt jum zweiten Abdruck. Auf diese Beise erschienen zweierlei Arten von Belagerungszustand, eine mit bem Reichsverweser, die andere ohne benselben, und dieser erfuhr die ganze Sache erft, als ihm Morgens die gebruckten Blätter gebracht wurden. Es war Niemandem im ganzen Reichsministerium ber Gedanke gekommen, daß man ben Reichsverweser vorher hätte fragen sollen. Der Reichsverweser war an jenem Tage fehr geneigt "Blutvergießen zu verhüten", und war von den demofratischen Desterreichern stark angegangen worden, die Truppen zurückzuziehen, ber Platcommandant Nobili scheint daher auch Beisungen von dem Erzherzog erhalten zu haben, mit möglichster Milbe zu verfahren, ohne daß das Ministerium davon Runde hatte; allein eigentliche Befehle hatte derselbe nicht erlassen wollen, wenn schon seine Gut= muthiafeit ihn das Blutvergießen möglichst scheuen ließ. Ohne Beuders burchgreifende Energie hatte bamals die Sache fclimm genug werben fönnen. — Gang voll waren die herren von der Liebenswürdigkeit ber Pringeffin von Preugen, und fprachen mit großer Unerkennung von dem Prinzen von Preußen, den sie als einen redlichen und entschiedenen Mann schilderten. Mag Gagern erzählte, wie er biefen im April in London gesprochen habe, gleich nachdem der Entwurf der Siebenzehner Bertrauensmänner publicirt worden mar. Der Bring habe sich in die Ibeen gar nicht finden können, besonders nicht barin, baß es fünftig nicht mehr "eine preußische Armee" geben solle. Gagern habe ihm gefagt, es fei die Idee, Preugen an die Spite von Deutsch=

land zu stellen; worauf der Prinz erwiederte: "Ja, eben". Er konnte sich nicht benken, daß es ein Deutschland gäbe, in welchem nicht eine preußische Armee bliebe.

So ichwatten wir bis nach Mitternacht, ohne ben Beg zu finden, wie aus ber jegigen politischen Berwirrung herauszufommen fei, ba augenfällig die Bestrebungen jest noch mehr als je auf Bersplitterung Defterreich mit Bapern gebe feinen Beg, die Rational= versammlung einen andern, nämlich den ber unbedingten Tefthaltung an ber Berfaffung, bem bas Ministerium fich anschließt, Breugen, b. h. der König und das Ministerium Brandenburg den Weg der Bereinbarung unter ben Regierungen; Camphaufen und feine Freunde benjenigen, baß bie Staaten, welche wollen, fich bem Raiferthume anichließen und einen gesonderten Reichstag mit Staatenhaus einberufen mögen, um auf biefem die Berjaffung nach ben Berhaltniffen zuzustuten, alfo auf einen Sonderbund in dem jogenannten "Lleindeutschland." Und darüber foll in ben nächsten acht bis vierzehn Tagen eine Enticheidung herbeigeführt werden. Wahrlich, wenn je ein Schiff ohne Steuer und Steuermann fegelt, fo ift es in biefem Augenblide Deutschland.

10. April. 9 Uhr: Eingänge ohne besondere Erheblichfeit. Gegen 10 Uhr Marineconferenz. Sauptgegenftande: Sofortige Armirung ber Batterie zu Bremerhaven und von 3 Kanonenbooten in ber Befer, Sorge für beren Bemannung. Berfonalia. Ginführung bes Berrn Riehl aus Berlin als Rechnungsführer der Marineabtheilung. 11 Uhr Ministerrath. Die schleswig-holsteinische Regierung zeigt an, daß die Danen aus Boolwich aus bem englischen Regierungsetabliffement 6000 Rafeten erhalten, und bittet am Ginschreitung. Beschloffen, Die Gefandtichaft in London barauf aufmerkfam zu machen, insofern bie Lieferung wirklich aus Regierungslaboratorien geschähe, fonft aber nichts zu erwähnen, weil wir uns in bemfelben Falle befänden. Dann wurden Berichte von Bunfen vorgetragen, worin er anzeigt, erffart zu haben, daß Deutschland feine Borichlage gurudnahme. Die biesfeitige Antwort wurde berathen und beschloffen. General Bender trug barauf Die Berichte von General Brittwig vor über die mit den Danen ftatt= gehabten Rampfe und über die Affaire gu Edernforde. Demfelben ift vom Kriegsminifter Orbre ertheilt nach Jutland vorzugeben und es gu befegen, mit bem Bemerten: "bamit Alles abgethan fei, bevor bie Diplomaten aller Großmächte Beit befamen, die Sache wieder gu verberben". Präsident Franke rief mich heraus und theilte mir einen Brief von Herrn Harbou mit über die Details der Eckernförder Affaire, über das Aussehen des Kampsplatzes und des "Gesions" am folgenden Tage, ferner Abschrift des von dem Commandanten des "Christian VIII.", Capitän Paludan, an seine Regierung über den Borgang erstatteten Berichtes, der natürlich höchst trostlos war. Auf meinen Antrag wurde beschlossen, dem "Gesion" den Namen "Eckernförde" zu geben, und den Capitän J. D. Donner mit dem Commando zu betrauen; serner, so lange das Schiff nicht völlig bemannt und zum Segeln ausgerüstet sei, es so zu legen, daß es die eine Seite als Batterie einem etwa in den Hasen einlaufenden Feinde entgegenhalte, endlich die ca. 1000 gesangenen Dänen etwas näher zu besehen und den unter ihnen besindlichen Deutschen frei zu stellen, in deutsche Dienste zu treten.

Reichsminister Mohl hielt einen Vortrag über die Schwierigkeit der Ausführung des Gesetz über Aushebung der Spielbanken und die großen Schadenansprüche, die erhoben werden. Man verkannte die Schwierigkeiten nicht, bedauerte, daß das Gesetz beschlossen sei, hielt es aber für am Besten, die Sache einstweilen so lausen zu lassen. Bassermann trug vor, wie die württembergische Regierung darin beharre, die Thurn- und Taxissche Post auf Grund des § 39 der Grundrechte in Württemberg außer Besitz zu setzen, und einen Gesetzentwurf dieserwegen in die Ständeversammlung bringen wolle. Der Fürst von Thurn und Taxis ruft den Schutz des Reiches an. Beschlossen: Die württembergische Antwort auf unsere letzte Note zu erwarten, und einstweilen eine Antwort auf den Gesetzentwurf vorzubereiten.

Dann brachte Peuder die Beschwerden der Hamburger Wehrspslichtigen gegen die Beibehaltung der Stellvertretung durch den Hamburger Senat zum Vortrag. Es wurde ein Schreiben an den Senat beschlossen. Manche vormärzliche Redensarten, welche in den Erklärungen des Hamburger Senats vorkamen, erregten große Heiterkeit.

Der Abend wurde bis gegen 10 Uhr mit Erlassen in Marineangelegenheiten zugebracht, namentlich in Beziehung anf die Herstellung und Bemannung des "Edernförde", und mit einem Arrangement hinsichtlich der "Acadia" mit den Assecuradeurs in London. Es ist mein Wunsch mich mit ihnen abzusinden, um ein neues Schiff dafür auf der Weser zu bauen. 11. April. Nach Erledigung der Eingänge habe ich fast bis 2 Uhr mich nur mit der Organisation des Rechnungswesens der Marine beschäftigt, welche bei der zunehmenden Ausdehnung der Berswaltung gänzlich umgestaltet werden mußte.

Nachmittags von 4 bis 6 Uhr Marineconferenz. Gegenstände: Art der Anwendung des Disciplinarstrafgesetzes der Flotte auf Landstruppen, welche auf Ariegsschiffen transportirt oder verwendet werden, Examination der Aerzte für die Flotte, Berathung über das Rechnungswesen, Abdruck des Signalbuchs und der Schußtabellen.

Um 6 Uhr Minifterrath. Erläuterungen über ben Stand ber Berathung über Bublication bes Bahlgesetes burch bas Marine. Ministerium, und über das was zu thun sei, wenn, wie mahrscheinlich, der Reichsverweser die Unterschrift verweigern follte. Man war darüber einverstanden, daß das Ministerium bann wieder gurudgutreten habe. Sodann wurde in Erwägung gezogen, was zu thun fei, um zu veranlaffen, daß die wegen ber Berfaffung und Oberhauptsfrage unter ben Regierungen bevorstehenden Berathungen den Weg durch bas Minifterium nähmen, welches durch die Selbstpublication der Berfaffung durch den Präfidenten der Nationalversammlung und burch die Unfforderung Breugens, die Erklärungen der Regierungen "nach Frankfurt" gelangen zu laffen, womit die preußische Gefandtschaft gemeint zu fein ichien, factisch auf die Seite geschoben ju werden brobte. Der Prafident ber Nationalversammlung war wiederholt angegangen worden, bas Ministerium aufzuforden, ben Regierungen die Verfassung mitzutheilen. Er hatte fich aber nichts merten laffen, und auch feinerseits ben Regierungen feine Wittheilung gemacht. Dhne folche Aufforderung feinerseits konnte bas Ministerium nicht vorgeben, weil die National= versammlung die Selbstpublication beschloffen hatte. Frage war, wie mit ben Bevollmächtigten ber Regierungen verfahren werben folle, um möglichft zu verhindern, bag biefe auf ben Webanken famen, nach ihrem Sinne die Berfaffung gurecht gu ichneiben. Das Minifterium war barüber einig, daß den Bevollmächtigten bie Berfaffung mitzutheilen, und ihnen babei zu eröffnen fei, bas Minifterium werbe mit der Nationalversammlung Sand in Sand gehen, und mit allen zu Gebote ftehenden Mitteln barauf beftehen, bag an ber Berfaffung nichts geandert werbe, ungeachtet diese in mancher Sinficht zu wünschen übrig laffe. Man beschloß nun, ben Bräfibenten nochmals ernstlich aufzusorbern, die vorgebachte Mittheilung an bas Ministerium gelangen zu lassen. Endlich entspann sich eine Discussion darüber, ob man die Zustimmung des Reichsverwesers zu einem so wichtigen Schritte, der vorgedachten Erklärung an die Bevollmächtigten, auch einholen müsse. Man verhehlte sich nicht, daß er die Zustimmung gewiß nicht ertheilen werde, und kam daher überein, ihm einfach zu sagen, daß man diesen Schritt thun wolle, und dann zu erwarten, ob er etwas dagegen unteruähme.

Bum Schluß der Sitzung kamen die Berhältniffe von Anhalt-Bernburg zur Sprache. Gin Theil ber Bevolkerung Diefes Landchens wünscht die Verschmelzung mit Anhalt-Deffau zu einem Staate, zumal ber Herzog von Bernburg fast blödfinnig zu nennen, und ber Unfinn, ihn ferner an der Regierung zu laffen, immer mehr zur Erkenntniß gelangt. Ein anderer Theil ber Bevölkerung, namentlich die Beamten und was von der Regierung lebt, wünscht es dagegen nicht, und fo entstand die Frage, ob das Ministerium durchgreifen und die Anhalt= Bernburger Regierung beseitigen folle. General v. Beuder schaltete in sein Botum eine Anecdote ein, die wie folgt lautete. Aurfürst von Beffen hatte ben jungen Bergog von Bernburg burch feinen Leibarzt untersuchen laffen, und erhielt von diesem den Bericht: "ber junge Prinz sei geistig und körperlich zu Allem unfähig und völlig unvernünftig", worauf ber Rurfürft mit Entseten entgegnete: "dann kann er ja gar nicht regieren!" "Dh", meinte ber Leibarzt, "was das anlange, fo werde das noch schon gehen".

Ein Theil bes Ministeriums war für die Absehung des Herzogs, ein anderer dafür, noch zu warten, bis die Mehrheit der Stände des Herzogthums sich für die Vereinigung ausgesprochen habe, was in sicherer Aussicht stehe; und dieser Ansicht trat nach längerer Erörterung das Ministerium bei.

Ich kann hierbei die Bemerkung nicht unterdrücken, daß in dem Reichsministerium ein so ausgezeichneter Geschäftsgang bei diesen überauß wichtigen Fragen, wobei Anfangs die größten Meinungsverschiedensheiten herrschten, obwaltete, daß, nachdem die Gründe pro und contra hervorgehoben waren, allemal eine Meinungseinheit hergestellt wurde. Eine Menge Dinge wurden beschlossen durch eine Discussion mit Augen und Mienen in wenig Secunden, ohne eine Silbe zu äußern nach geschehenem Antrage. Dabei geschah Alles ernst, aber in dem Tone eines Kreises von Freunden, so daß zur Würze der Discussion reichlich Wise und Scherze mit einslossen.

12. April. Heute Morgen gab es im Ministerium wenig Eingänge, vermuthlich weil während der Oftertage man keine Briefe geschrieben. Es wurden daher bis 2 Uhr nur gewöhnliche lausende Gegenstände vorgenommen. Zwischendurch hatte ich den Besuch meines alten Freundes Stedmann, Reichscommissar für Schleswig-Holstein. Wir sprachen über vielerlei Dinge; unter andern führte er an, daß Herr von Schmerling ihm seine Instruction mit solgenden Worten gegeben hatte: "Wachen Sie was Sie wollen, schreiben Sie uns oft, und reisen Sie mit Gott".

Nachmittags 4½ Uhr Marineconferenz. Gegenstände: Das Medicinalwesen, Anstellung der Aerzte, Einrichtung der Schiffsapotheken, verschiedene Anstellungen. Preußen hatte unterm 31. März erklärt, es wolle seine Kanonenboote unter preußische Flagge stellen. Ich legte die darauf entworfene Antwort vor, worin ich ganz unschuldig bemerkte, daß es angemerkt sei, wie diese Boote nunmehr nicht mehr zur dentschen Marine gehörten, Preußen daher seinen Beitrag der Marineumlage ohne Abzug der Kosten und Armirung jener Boote einzuzahlen haben werde. Man war lachend damit einverstanden. Abends studirte ich die von Herrn Kennen ausgearbeiteten Motive zu dem Geseh über Ausschlang und Ausgleichung der Flußzösse.

13. April. Befonders auffallende Nachrichten waren bente nicht eingegangen. In ber Confereng ber Marineabtheilung war ber nächfte Gegenstand die möglichste Beschleunigung ber Berforgung ber Ruftenbatterien an Weser, Elbe und Trave mit schweren Geschützen und Munition. Alle diefe Dinge follten contractlich für den nächften Bebarf am 15. Marz geliefert werben, allein burch allerlei Nebenfachen berzögerte fich die Lieferung, wobei es zweifelhaft blieb, an wem eigentlich die Schuld lag. Es wurden baber von Neuem fategorifche Ordres gur fofortigen Ablieferung an die bestimmten Buncte gegeben. Der zweite wichtige Gegenstand betraf die "Acadia". Nach ben eingegangenen Briefen erklärten bie Berficherer in England, daß fie mit einer bestimmten Summe für den erlittenen Schaben fich mit uns verftandigen wollten, und boten uns 12,500 g. Ich hatte ichon vor einigen Tagen an Capitan Brommy geschrieben, Erfundigungen barüber einzuziehen, ob an der Wefer ein neues Dampfichiff in diefer Große erbant werden fonne, um in daffelbe die Maschine ber "Acadia"\*) einzusehen, weil

<sup>4)</sup> Das in Liverpool angetaufte Dampfichiff "Acadia" war beim Terel auf Strand gerathen, jeboch gludlich nach Brate gelangt, wo es reparirt werben follte.

ich von der Ansicht ausging, daß bei einer Reparatur das Schiff doch immer ein altes bleiben werde, welches stets mangelhaft bleibe, während bei einem Neubau wir sicher etwas Gutes bekommen würden. Die Marineabtheilung stimmte nun der Ansicht bei, daß für die "Acadia" ein neues Schiff gebaut werden solle, und so wurde beschlossen, den Capitän Brommy zu beauftragen, sich bestmöglich mit dem Bevollsmächtigten der Londoner Assecuanz, Herrn Fell, abzusinden.

Nach Beendigung diefer Conferenz ging ich zum Reichsverweser, um die Bestätigung einiger Ernennungen einzuholen. Er begann die Conversation mit der Frage: "Wie geht's Ihnen, lieber Duckwiß?" Antwort: "Kaiserliche Hoheit, ich weiß es selbst nicht". Er: "Ich weiß es auch nicht, wie es mir geht, mir wird ganz dumm im Ropfe bei biefem Getreibe, wo foll bas hinaus?" Ich: "Ich febe nur einen Weg jest, so wie die Sachen stehen, es ift die unbedingte Annahme der Verfassung; denn was man prinzipiell dagegen sagen kann, geht im Wefentlichen auf das suspensive Beto hinaus, welches bei Licht besehen doch nichts zu bedeuten hat. Denn wenn drei Jahre lang beide Bäuser mit einer Stimmenmehrheit von 2/3 eine und dieselbe Sache beschließen, bann ift es boch nicht in ber Gewalt bes Oberhauptes, ein Nein entgegen zu feten". Er: "Das meine ich auch, es geht jett nicht anders, als wenn man die Verfassung, so wie sie ist, durchführt; aber wie foll man die Fürsten dabin bringen?" In diesem Sinne ging die Conversation eine gute halbe Stunde fort.

Dann beschäftigte ich mich mit der Revision der Motive zu bem Gefete über die Aufhebung ber Flußzölle.

Nachmittags und Abends nur Marineangelegenheiten. Keine besondere Vorfälle.

14. Upril. Um 9 Uhr Marineconferenz. Gegenstand: Instruction an Könne, Webding, Faber & Bierwirth und Theod. Vietor & Duckwitz in Washington und Newyork, wegen der Expedition des Dampsers "United States". Ferner waren von Vremerhaven Nachrichten einsgegangen, daß die Dänen auf Helgoland Lootsen erhalten hätten, um in die Weser einzulaufen und etwas gegen Vremerhaven zu untersnehmen. Es zeigte sich jetzt, wie sehr die vielen kleinen Verzögerungen zu beklagen sind, welche durch die langsame Ausstührung der Austräge des Ministeriums durch die einzelnen Staaten von Nachtheil sein können. So hatte Hannover sich geweigert, eine Batterie zu Vremershaven aufzuwerfen, als es schon im Ansang Februar dazu aufgefordert

wurde. Erft als Anfangs Marz bas Marineministerium fich bereit erffarte, Die Roften gu tragen, weil Dieje Batterie gum Schute ber beutschen Rriegsschiffe bestimmt fei, wurde es willfährig, ließ aber bennoch noch volle 14 Tage vergeben, um fich burch nochmaliges Sinund Berichreiben zu vergemiffern, daß die bagu erforderlichen Fonds zur Disposition ständen. Preugen hatte ichon im December einen Auftrag zur Lieferung von Bomben erhalten, aber trot oft wiederholter Aufforderung nicht eber eine Antwort ertheilt, bis ich Mitte Mars ben Sauptmann Marcard nach Berlin fandte, um eine bestimmte Erflärung zu fordern, inzwischen aber einige taufend Stud anderweitig beftellte. Da endlich erklärte das Kriegsministerium, es wolle fogleich nach Magbeburg und Cobleng Orbre geben, bag von jeder Feftung 2000 Stud nach Bremerhaven gefandt wurden. Sie find aber heute noch nicht angefommen. Preugen hatte ferner übernommen, uns einen Artillerieofficier zur Abnahme ber Geschütze zu Ronnebed, wo dieselben angefertigt worden, auf einen bestimmten Tag im Marg gur Berfagung gu ftellen. Diefer fam 8 Tage fpater, wodurch fich die Lieferung ber Geschütze um eben fo viel verzögerte. Diese Bergogerung murbe noch baburch vergrößert, daß hannover kategorisch verweigerte, ein halbes Dugend Artilleriften zur Gulfeleiftung zu fenden, weil diefe nicht unter einen preußischen Officier gestellt werben fonnten, ungeachtet bier gar nicht von Dienit, fondern nur von einer Gulfeleiftung die Rebe fein fonnte. Es mußten baber Arbeitsleute aus Bremerhaven genommen werden. Alle diefe Bergogerungen haben gur Folge gehabt, daß die Batterien an der Wesermündung nun nicht so armirt find, wie sie sein follten, und überhaupt feine einzige Ruftenbatterie. Gehr froh waren wir, schon vor sechs Tagen an Brommy Orbre gegeben zu haben, die Batterie burch alle zu Gebote stehenden Kräfte wenigstens nach ber Fluffeite hin in Ordnung zu machen, und die erften feche Geschütze von Rönnebeck nach Bremerhaven zu schaffen, sammt bagu gehörenden Rugeln, die in Ronnebedt gegoffen worden.

Um 10 Uhr Ministerrath. — Gagern trug vor, was er beabsichtigte, den um 11 Uhr sich versammelnden Commissaren der Staaten
vorzutragen. Es wurde mit geringen Aenderungen genehmigt. Dann
las Pencker die letzten Berichte von General Prittwit vor, welcher die Dänen mit einem Frosche verglich, der, wenn man ihn greifen wolle, ins Wasser springe. Er set auseinander, daß die Dänen nur in dem Falle empfindlich zu treffen sein würden, wenn er Ersaudniß erhalte,

Butland zu besetzen. Es war schon früher hierüber gesprochen, aber fein eigentlicher Beschluß gefaßt worden, zumal bei ber Wichtigkeit ber Frage, die einen europäischen Krieg hervorrufen könne, auch der Reichsverweser seine Buftimmung geben muffe. Der Ministerrath beschloß einstimmig, Sutland zu befeten, und die Erklärung abzugeben, daß es nur geschehe, um in jenem Lande Deutschland für die von ben Danen genommenen Sandelsschiffe ichablos zu halten, und daß man nicht beabsichtige, das Land zu behaupten. Da nun der Reichsverweser bas ihm gestern zur Unterschrift vorgelegte Wahlgeset bis jett nicht unterzeichnet hatte, und es möglich mar, daß in einer halben Stunde seine Weigerung uns zur Runde kommen konnte, was wiederum den Rucktritt bes Ministeriums zur Folge haben, und die Ertheilung ber Ordre zur Besetzung Butlands unwirksam machen murbe, erhielt General Beuder Auftrag, fofort zum Reichsverwefer zu gehen und beffen Benehmigung einzuholen. Nach einer viertel Stunde kam er zuruck mit beffen Zustimmung, und wird nun sofort einen Courier nach Schleswig senden.

Um 11 Uhr wurde den Bevollmächtigten der Staaten die Reichsverfassung officiell mit Gagerns Vortrag mitgetheilt, worauf Schmerling für Oesterreich erklärte, er nehme diese Verfassung entgegen, um
sie seiner Regierung mitzutheilen, welche übrigens darauf beharre, daß
dieselbe nur durch Vereinbarung der Regierungen zu Stande gebracht
werden könne. Bahern, Sachsen und Luxemburg erklärten Alles ad
referendum zu nehmen, Hannover sagte nichts, die Uebrigen, daß sie
die Verfassung Namens ihrer Regierungen acceptirten, oder sich noch
heute darüber erklären würden.

Um 1 Uhr hatte ich einen Besuch von ca. zwölf Abgesandten bes Bereins zum Schutze ber vaterländischen Arbeit, an ihrer Spitze Herr Degenkold, welche ihre Interessen empfahlen. Es wurden einige Reden hin und her gehalten, und dem Anschein nach gingen sie vergnügt und beruhigt wieder fort. — Der Text meiner Rede war in der Hauptsache, daß die Einheit Deutschlands nur durch allseitiges Nachgeben zu Stande gebracht werden könne, daß ohne jene politische Einheit aus allen ihren Wünschen nichts werden könne, daß aber, wenn sie jene, nämlich die Einheit wollten, sie auch hinsichtlich ihrer Wünsche nachzeichig sein müßten. Ich sei der Meinung, daß man den Freihändlern nachzeben müssen. Ich sei der Meinung, daß aber andererseits keinem Theile der deutschen Industrie, der zu seinem Bestehen eines Schutz-

zolles bedürfe, dieser vorzuenthalten sei, und wenn daher ich den Extremen der Forderungen nicht nachgeben könne, sie doch alle Ursache haben würden, mit Vertrauen meinen Vorschlägen entgegen zu sehen. Sie versicherten mich darauf ihres vollen Vertrauens.

Um 5 Uhr hatte ich eine Conferenz mit dem Marincausschuß der Nationalversammlung, welcher wünschte, von mir Auskunft über den Stand der Marineangelegenheit zu erhalten. Es wurden mir viele Fragen vorgelegt, welche ich den Herren, wie es scheint, zu ihrer Bufriedenheit beantwortete. Später im Ministerium laufende Corresponbenzsachen, ohne besondere Erheblichkeit.

15. April. Der gange beutige Morgen wurde mit Marineangelegenheiten hingebracht, Correspondenzen mit Regierungen wegen Seranziehung von Matrofen, Besehung ber Besermundung mit Landtruppen, Inftructionen an herrn von Rönne in Washington, an Wedding\*) und Bietor & Dudwit in Betreff ber "United States", falls biefe bei Ankunft bes Briefes noch nicht expedirt fein follte, Inftruction für Berrn Jordan, welchen ich zur Inspection nach Bremerhaven, Samburg (wegen Examination ber Schiffsärzte), nach Arautsand und Edernförde abgefandt hatte, um genauere Nachrichten über die Art der Ausführung ber Anordnungen bes Ministeriums einzuziehen; Conflict mit Sannover wegen Befreiung ber wehrpflichtigen Seeleute von ber Behrpflicht im Landheere, infofern fie in die Kriegsmarine eintreten, ein Grundfat, welcher in ber Reichsverfaffung ausgesprochen, aber mit ber Letteren von Sannover noch nicht als in anerkannter Birffamteit ftebend anerkannt worben, weshalb Sannover die Befugnig bes Ministeriums, schon jest Anordnungen zu treffen, bestreitet, ungeachtet es die Nothwendigkeit anerkennt, für die Marine zu forgen. Bahrlich, wenn in Kriegszeiten, wo jeder Tag Verzögerung von ichweren Folgen fein tann, von ben Staaten Schwierigkeiten hervorgesucht werben, um bem Ministerium Sinderniffe in den Weg zu legen, und ihm bas Leben fauer zu machen, ba ift es schwer die Luft zu behaupten, fich zum Schute folcher Staaten zu bemühen.

Ich hatte einen Brief an bas Kriegsministerium geschrieben mit ber Bitte um Auskunft über ben Stand der Kustenbefestigung, und erhielt gleichzeitig ein Schreiben von jenem mit derselben Frage. Der Oberst Stavenhagen kam darauf zu mir, und es ergab sich, daß die

<sup>\*)</sup> Bebbing war als Sachverständiger für ben Antauf bes amerikanischen Kriegsichtiffs "United States" nach Rewyort geschickt.

Staaten an keines der Ministerien Mittheilung gemacht hatten, und wir also ohne alle nähere Runde davon uns befanden.

Eine Menge Besuche kamen, so daß ich erst Abends zur eigentlichen Correspondenz übergehen konnte.

Ich kann mir nicht versagen, hier einige Notizen über die Ruftenvertheidigung niederzulegen. Gleich nach der Bildung der Marine= behörden, Ende November 1848, wurden einige preußische und österreichische Ingenieurs ber technischen Marinecommission beauftragt. einen Plan für die Ruftenvertheibigung ju entwerfen. Sie arbeiteten barüber ein Memoire aus, welches Anfangs Januar burchdiscutirt und genehmigt wurde. Ich theilte es barauf bem Rriegsminifter mit, welcher sich ebenfalls damit einverstanden erklärte. Das Memoire wurde vervielfältigt und durch die Ministerien des Krieges und der Marine ben Ruftenstaaten eingesandt und diese aufgefordert, die an= gegebenen Batterien aufwerfen zu laffen, indem ich mich bereit erklärte, ihnen schwere Marinekanonen leihweise zu überlassen. Die beiden Städte Samburg und Bremen, die grade am meiften Urfache gehabt haben würden, bankbar für unsere Aufforderung zu sein, erklärten zuerst, daß sie sich darauf nicht einlassen könnten, und daß, wenn das Ministerium die Errichtung von Ruftenbatterien für nöthig erachte. es felbst bafür forgen möge. Diesem Beispiele folgten bie übrigen Ruftenftaaten fammtlich nach, nur Hollstein erklarte, es wolle thun was es konne. Das Ministerium antwortete, daß wenn die Ruftenstaaten sich nicht schützen wollten, sie die Folgen tragen mußten, dem Ministerium seien zu bergleichen Befestigungen keine Fonds angewiesen, fo wenig wie zu den Befestigungen, welche einzelne Staaten in ihren Städten vornähmen, die nicht zu Bundesfestungen erklart feien. Anfanas Februar fandte bennoch das Marineministerium eine Commission von Officieren ab, um das Project der Ruftenvertheidigung nochmals zu revidiren (Kudriafsky, Glünder und v. Troschke) und jedem Staate deren Urtheil über das frühere Project von Möring, Teichert und zwei Marineofficieren abzugeben. Erst als es schon nicht mehr möglich war, die projectirten Werke vor Ende März auszuführen, und als der Wiederausbruch bes banischen Rrieges in Aussicht ftand, fingen einige Staaten an, langsam ans Werk zu gehen. Die Ankunft ber "Britannia"\*)

<sup>\*)</sup> Ein in Liverpool angekauftes Dampsichiff ber Newyorker Linie, welches, nach geschener Berstärtung, halbsertig während einer Nacht in Sec ging und glücklich Bremerhaven erreichte.

auf der Weser machte es absolnt nothwendig, daß zu Bremerhaven eine zweite Batterie errichtet werde; da nun Hannover, dem es oblag sie herzustellen, sich fortwährend weigerte, entschloß ich mich demselben zu erklären, daß weil diese Batterie zum Schutze der noch unarmirten Kriegsschiffe nothwendig sei, sie für Rechnung der Marineverwaltung gemacht werden solle, und daß ich die hannoversche Regierung ersuche, nach der ihr eingesandten Zeichnung nun ungesänmt an's Werk zu gehen. Es vergingen zehn Tage, dis ein Schreiben eintraf, welches noch eine bestimmtere Versicherung begehrte, daß die Geldmittel sogleich zur Versügung gestellt würden. Erst nach Empfang meiner Antwort hierauf entschloß sich die hannoversche Regierung, 18 Pioniere nach Veremerhaven zu dirigiren.

Durch alle diese Verzögerungen der Einzelstaaten ist es gelommen, daß heute keine einzige Strandbatterie an der Nordsee kertig ist, und man von allen Seiten über mangelhaften Schutz schreit. Und dabei ist das Ministerium weder besugt, noch hat es das Personal, um eine Untersuchung vorzunehmen, ob und was eigentlich in der Sache geschehen ist.

- 16. April. Ich fand heute eine große Zahl Briefe aus Bremen und von der untern Weser vor, voll von Jeremiaden, Angst, Tadel und Rathschlägen hinsichtlich der Vertheidigung der Weser gegen einen Handstreich der Dänen. Capitän Brommy theilte mit, daß die hannoversche Regierung Remonstrationen gegen die Aufforderung an Wehrspslichtige in die Reichsmarine einzutreten, unter Zusicherung der Befreiung vom Dienste im Landheere, eingelegt habe, und eine Gegenbefanntmachung erlassen werde. Die Hauptarbeit war heute, Anordnung zu tressen, daß ein Obercommandeur zur Leitung der ganzen Küstensvertheidigung an der unteren Weser und der Kordseekiste bestellt werde. Der Kriegsminister erließ zu diesem Zwecke eine Versügung an die hannoversche Regierung. Der ganze Tag wurde durch Marinegegenstände in Anspruch genommen.
- 17. April. Durch Herrn Bürgermeister Smidt erhielt ich heute Morgen die ersten geordneten Nachrichten über die Zahl der hannoverschen Truppen und Artilleristen, sowie über den Zustand der Batterien zu Bremerhaven; denn ungeachtet ein Dugend Angestellte in Marinesachen zu Bremerhaven sind, schreibt Niemand über diesen Hauptpunct, während sie in Nebensachen lange Briefe ergehen lassen. Es erhellte aus vorgedachten Mittheilungen, daß Haunover bereits

ben Major Grimsehl zum Obercommandanten ernannt und nach Bremerhaven gesandt habe. Ich stellte sosort diesem Fonds zur Berstügung, um Alles aufzubieten, Borkehrungen gegen einen Ueberfall der Dänen zu treffen, und ersuchte ihn, gegen Helgolander Spione aufsmerksam zu sein. Es wurde dann der Major Spieß von den Ministerien des Krieges und der Marine abgesandt, und mit Instructionen versehen, um nachzusehen, wie weit an der Rordseeküste, namentlich an der Weser und Elbe, die Küstenvertheidigungswerke vorgeschritten seien, und das Nöthige zu betreiben, damit die Bessestigungen in Ordnung kämen.

Abends besprach ich mit Fallati und Rennen nochmals das Flußschifffahrtsgeset, welches in Folge der Aenderung der Verfassung in zweiter Lesung erhebliche Umgestaltungen erforderte.

In der Nationalversammlung hatte man heute weidlich auf die Marineverwaltung gescholten, mehrere Interpellationen gestellt, und wegen Ausgabe von Kaperbriefen und eines Gesehes über Prisengelber Ueberweisungen an das Ministerium beschlossen. Nachricht von Erstürmung der Düppeler Schanze.

Mich hat oft während meiner Wirksamkeit als Minister die Erfahrung betrübt, wie fehr fo manche Beftrebungen für das Baterland mit der Sorge für die eigene Bukunft untermischt waren. selten zeigte sich eine uneigennützige Baterlandsliebe. Ich will bas zwar nicht tadeln, denn es muß wohl in der Natur der Menschen liegen, ba fie fonst in aller Beise als burchaus ehrenhaft mir erschienen. In meiner Baterstadt mar ich gewohnt mit Männern zu arbeiten, die Alles baran setten, um etwas Gutes für ihre Baterftabt zu ichaffen, lediglich aus Liebe zu dieser und zu den Sachen die fie trieben; da war kein Gebanke an Belohnung ober an Erlangung eines einträglichen Umtes, nein bort hatte man nur Freude über bas Gebeihen ber Dinge, für welche man sich bemühete. Ich faßte meine Wirksamkeit als Minister auf bremische Beise auf, wurde aber ichon im August aus meiner poetischen und patriarchalischen Anschauungsweise herausgerissen: Allein diese Prosa des Egoismus schmerzte mich auch jett noch tief, benn ich konnte mich nicht baran gewöhnen. Ungeachtet in ben letten Tagen ber Drang ber Ereignisse und die Bucht ber Arbeiten so außerorbentlich waren, wurde ich von verschiedenen oberen Beamten bestürmt, ihnen Rang- und Gehalterhöhungen zu gemähren, widrigenfalls fie ihre Aemter niederlegen würden. Diese Dinge haben mir

in den beiden letten Tagen Stunden genommen, und mich fehr gelangweilt.

18. April. Um 9 Uhr Marineconferenz. Bon den Beamten der Marine zu Edernförde, Hamburg, Bremen, Rönnebeck und Bremershaven waren keine Rachrichten eingegangen. Brommy zeigte nur an, ein Local für ein Bureau gemiethet zu haben, und daß der nach Mecklendurg gesandte Fähnrich Kinderling 26 Matrosen engagirt habe und bitte, ihm einen fräftigen, wohl uniformirten Matrosen als Loctvogel zu senden. Ueber die Sachen, worauf es ankam, schrieben die Beamten gar nicht. Auf Privatwegen vernahmen wir, daß in Könnebeck die Kanonen gesprungen seien, und in Bremerhaven die Batterien der Beendigung sich naheten, daß es aber an Geschüßen und Munition sehle. Ueberhaupt durch Privatbriese an Dritte vernahmen wir allerlei Details, von den eigenen Behörden nichts. Die Mitglieder der Abtheilung waren voll von den leidenschaftlichen Angrissen auf die Marineverwaltung in der Nationalversammlung und in öffentlichen Blättern.

Um 10 Uhr Ministerrath bis 2 Uhr. Gegenstände: Eine neue Note von Herrn Camphausen, aus welcher sich ergab, daß man in Berlin die Verhältnisse noch immer unrichtig auffaßte, weshalb beschlossen wurde, Herrn von Beckerath nach Berlin zu senden, um die preußische Regierung über die wirkliche Sachlage aufzuklären. Dann wurde beschlossen, jest nach Ablauf des Wassenstillstandes die disherige Regierung von Lauendurg durch den Reichscommissär Winzingerode wieder einsehen zu lassen. Peucker trug mehreres die Bundessestungen betressende vor, und Mohl mehrere Vorschläge in Vetress der Spielspächtersache.

Abends Marinesigung und Marinecorrespondenz. Der Major Teichert wurde nach Könnebeck und Bremerhaven gesandt zur Unterstützung von Brommy und um uns Nachrichten zu verschaffen.

19. April. Heute nichts Besonderes vorgefallen, nur laufende Sachen.

20. April. Amtliche Nachrichten von Könnebeck gingen ein, baß die ganze Geschützlieferung zurückgewiesen sei. Dadurch kam das Ministerinm in die allergrößeste Berlegenheit, indem nun weder die Kanonenboote armirt werden konnten, noch die Batterien an der Ostsee. Es mußte in Folge davon die ganze Disposition über die Ausrüstung der Schiffe und Küstenbewassnung geändert werden, womit der ganze Worgen verging. Nachmittags hatte ich einen argen Streit mit den

Räthen, welche verlangten, ich solle verfügen, daß die Officiere von der Hamburger Flottille entfernt und Andere von der "Barbarossa" dahin versetzt würden, weil Capitän Strutt geschrieben, es herrsche eine schlicchte Stimmung auf den Schiffen. Ich genehmigte dieses nicht, indem ich verlangte, Strutt solle erst constatiren, worin diese Stimmung bestehe, da es ja möglich wäre, daß die Officiere ganz unschuldig seien. Der Streit dauerte eine Stunde, und ging so weit, daß einer der Räthe mir erklärte, er nähme seinen Abschied, und wolle Ende dieses Monats sein Amt niederlegen und Opposition gegen das Ministerium machen. Ich erwiederte ihm, er rede dummes Zeug und möge erst eine Nacht darauf schlasen. Es verging beinahe der ganze Abend darauf.

Es ging ein Schreiben von Capitan Strutt ein, bem ich Auftrag ertheilt hatte, nach Edernförde zu gehen, um dem Capitan Donner auf der eroberten Fregatte Hülfe zu leiften. Er schrieb, daß die Fregatte besarmirt und die schönen Kanonen und Lafetten nach den Düppeler Schanzen geschickt wären, und schwerlich wieder ersest werden könnten, daß Capitan Donner seine Hülfe zurückgewiesen habe, und jammerte über die schlechte Behandlung des schönen Schiffes.

21. April. Morgens erscheint der vorerwähnte Rath und setzt mir auseinander, daß er jedenfalls seine Entlassung nähme. Nach sehr lebhaften Debatten, worin ich ihn freundlich auf das Unehrenhafte seiner gestrigen Aeußerungen aufmerksam machte, nimmt er sie bereitwillig zurück, und erkennt an sich übereilt zu haben. Es ging mit diesen Erörterungen indessen eine lange Zeit verloren.

Es wurden darauf die Inftructionen bestimmt in Betreff der Ankunft des in Amerika angekauften Kriegsschiffes "United States" zu Cowes, namentlich zur Herstellung eines Zusammenwirkens mit Capitän Brommy, um durch combinirte Operationen das Einlaufen des Schiffes in die Weser zu ermöglichen.

Sodann arbeitete ich an dem der Nationalversammlung zu ersftattenden Berichte über die Marine.

Es fand Abends von 5 bis 81/2 Uhr Ministerrath statt, in welchem insbesondere das an alle Regierungen zu erlassende Circular wegen des Einmarsches der deutschen Truppen in Jütland festgestellt wurde. Später fand ich im Ministerium ein Schreiben von Capitan Donner aus Cernförde, in dem er anzeigt, daß die Militärbehörden Besitz von der Fregatte "Gesion" genommen und ihn mit blanker Waffe be-

broht hätten, wenn er nicht ihren Befehlen Folge leiste. Die schleswigholsteinische Regierung, sagte er, ließe die Geschütze des "Christian VIII."
aus dem Meere heben, und sei ihm eine Einwirfung nicht gestattet
worden. Es bleibe unter solchen Umständen nichts übrig, als das
Schiff "Gesion" ganz zu desarmiren, abzutakeln und in den Binnenhasen zu legen.

22. April. Eine Menge Besuche, namentlich aller Bremer, welche über Wegnahme ihrer Schiffe und Mangel an Kanonen in den Weserbatterien lamentirten. Dann Correspondenz über Kanonen und allerlei Marinesachen. Nachmittags 5 Uhr Ministerrath. Es wurde auf meine Mittheilungen beschlossen, daß die "Eckernförde" zu repariren und zu armiren sei, daß der Kriegsminister anderweitig Geschüß hersbeiziehen solle, damit die Fregatte ihre Kanonen wieder bekommen könne, auch daß alle zu diesem Schiffe und dem "Christian VIII." gehörenden Materialien Eigenthum der Marineverwaltung seien. Ich wurde beauftragt, die schleswig=holsteinische Regierung hiervon zu benachrichtigen.

Es fam eine telegraphische Depeiche von Berlin mit ber Erflärung der Minister, daß sie dem Könige die Annahme der Verfassung nicht empfehlen fonnten, wenn nicht wejentliche Beränderungen mit derfelben vorgenommen würden. Wir waren Alle ziemlich troftlos, da wir auf Die preußischen Rammern nicht zu viel rechneten. Die Aeußerungen Aller waren fehr muthlos. Beim Beggeben ließ fich Camphaufen beim Präfibenten melben, was uns veranlagte zu bleiben. Nach einer halben Stunde fam Gagern zu uns berein und theilte eine weitere telegraphische Depesche mit, die Nachricht enthaltend, daß die zweite Rammer ben Antrag von Robbertus, die Reichsverfaffung als rechtsverbindlich anzuerkennen, mit einer Mehrheit von fechszehn Stimmen angenommen habe. Er fügte hinzu, daß herr Camphaufen auf die vorstehende Erflarung der preugischen Minifter feine befinitive Entlaffung in Berlin angefündigt habe, und feiner Meinung nach unfere Sache jest beffer ftehe als je, ba die Minifter fich nun wohl nicht würden halten können. Run herrichte wieder große Seiterkeit im Ministerkreise, und scherzend und lachend gingen Alle nach Saufe.

23. April. Morgens Inftructionen an Capitan Donner wegen Ausbesserung und Armirung bes "Edernförde". Schreiben an bie schleswig-holsteinische Regierung, an das Kriegsministerium und an Capitan Strutt über benselben Gegenstand.

24. April. Wenn ich nicht Nachmittags und Abends Rotizen niederschreibe, weiß ich am folgenden Tage nichts mehr von allem am vorhergehenden Tage Borgefallenen. Aus diesem Grunde enthalten bie letten Tagesnotizen so Beniges. Bährend ich mich beschäftigte mit Ausarbeitung eines Memoires über die Marine für die National= versammlung, und mit dem Kriegsminister conferirte und corresponbirte über die Stellung der Flotte zum Beere, welche bei Feststellung der Commandobefugnisse eines Generals zu Bremerhaven und des Seezeugmeisters ebendaselbst zur Lösung kommen mußte, beschäftigten meine Collegen sich mit den Begebenheiten in Bürttemberg, wo Rammer, Minister und Bolf ben König zwingen wollten, ben König von Breußen als Raifer von Deutschland anzuerkennen. Der König hatte die Berfassung des Reiches anerkannt, auch sich bereit erklärt, dem Kaiser von Defterreich als Kaifer von Deutschland sich zu unterwerfen, aber auch zugleich erklärt, niemals einen Hohenzoller als Raiser anerkennen zu wollen. Der König hatte bie im Baben'schen Oberlande stehenden württembergischen Truppen nach Württemburg zurückzuberufen, diese aber von Beuder Ordre erhalten, auf ihrem Posten zu bleiben, widrigenfalls der General vor ein Kriegsgericht gestellt werden solle. In Folge davon waren die bereits auf. dem Rückmarsche begriffenen Truppen auf ihre Posten zurudgekehrt. Noch vor wenig Wochen erklärte fich bas ganze württembergische Bolk grade so wie nun ber König, und jett steht der Rönig in Gefahr seine Krone zu verlieren, weil nicht er, sondern das Bolf die Meinung geandert. Es ift aber eine große Erscheinung, daß ein ganzes Bolf seine noch vor wenig Bochen mit Entschiedenheit verfochtene Ansicht aufgiebt, um sich der Majorität der Nationalversammlung zu fügen und mit Beiseitesetzung ber eigenen Unficht nur der Idee folgt, dem großen Baterlande gur Ginheit gu Das ist mahrlich etwas Großes! — Jest kann aber für das Ministerium ein wunderbarer Fall eintreten. Es ift vervflichtet, gegen Umfturzversuche die Fürsten zu schüten. Sier fteht die Bolfspartei nun auf bem Boben ber Nationalversammlung und bes Reichsministeriums, während der Träger der Centralgewalt, der Reichsverweser, auf der Seite bes Königs von Bürttemberg fteht. Begeht nun bas Bolf in Bürttemberg Ungeregeltheiten, wendet fich ber Ronig an den Reichsverwefer, will diefer pflichtmäßig Sulfe geben, was hat bann bas Ministerium zu thun? Das besprach ich gestern mit Peuder, als ich, so komisch es mir auch vorkommen mochte, militärische Berfügungen treffen follte.

25. April. Die Berlegenheit wegen der württembergischen Frage ging gludlich vorüber, benn ber Konig fügte fich in die Bunfche bes Bolfes. - Heute bearbeitete ich bas Memoire über die Marine, und fam damit gu Ende. - Abends Correspondeng mit Beuder, welcher Die Flotte unter Brommy unter ben Oberbefehl von General Marichalf stellen wollte, und nicht ben Gebanken faffen fonnte, daß ber Marinecommandeur ein felbständiges Commando führen muffe. 3ch hatte vorgeschlagen, Brommy folle angewiesen werden, die Magregeln und Operationsabsichten bes Landgenerals als für fich maßgebend gu betrachten, und fich über die Operationen und Positionen der Schiffe mit dem General zu verftändigen. Das wollte meinem vortrefflichen Freunde aber nicht in ben Ginn, ber fich bas Berhaltniß ber Flotte gur Armee ungefähr fo bachte, wie basjenige ber Ravallerie gur Infanterie. Es fam baber beute feine Inftruction gu Stande. 8 Uhr Abends bis nach 11 Uhr Ministerrath. herr von Beckerath berichtete über feine Reife nach Berlin, und erwähnte insbesondere: ber Ronig habe am meiften Bebenten wegen bes Berhaltniffes gu Defterreich, und gesagt, ware ich Friedrich II., fo wurde ich sogleich einschlagen und bas Bagftud unternehmen, aber ich habe feinen Ehrgeig, und barum fann ich nicht fo handeln. Der König hatte manche Bedenfen wegen ber Berfaffung, allein Berr von Bederath glaubte, daß diese nicht ernft gemeint seien. Der König habe große Bejorgnift wegen bes Einmariches unferer Truppen in Butland geaußert. Der Bring von Breugen und die Bringeffin bagegen hatten die Berhaltniffe richtig aufgefaßt, und ber Erstere fein anderes Bedenken gegen bie Berfaffung geäußert, als daß dann die Truppen einen vierfachen Fahneneid hatten leiften muffen, was er fur confus hielt. Die Minifter ftänden bagegen burchaus auf bem Standpuncte ber Bereinbarung und hatten fehr viele Ginreben außer ben befannten. Im Allgemeinen ichienen fie lieber Breugen fein zu wollen als Deutsche, und fürchteten. daß ber Ginfluß und die Stellung ber preußischen Staatsmänner fünftig eine untergeordnete werben würde.

Gagern theilte darauf seine Conversation mit Radowit mit, der nach Berlin berusen worden, um Minister des Auswärtigen zu werden. Der Lettere ist der Meinung, daß die Bersassung durch den König anzunehmen sei, derselbe aber nur als Reichsstatthalter an die Spitze von Deutschland trete, dis alle Staaten außer Desterreich ihre Zuftimmung zu der Bersassung erklärt haben. Insbesondere hält er

bafür, daß das Verhältniß mit Oesterreich vorab zu reguliren sei, etwa dahin, daß beide Staaten sich gegenseitig ihren Landbesit garanstiren, und in dieser Beziehung ein Schutz und Trutbündniß schließen. Seine Ansicht ist aber so complicirt, daß daraus wohl nichts werden kann. Er glaubt dann, daß die Vertretung im Auslande für die Union eine gemeinsame sein könne, in der Beise, daß eine Trias, bestehend aus einem Oesterreicher, einem Preußen und einem Bahern als begutsachtende Behörde die Einigkeit vermitteln. Wie dabei aber ein rasches Handeln, ein sicherer Geschäftsgang möglich sein kann, begreise ich nicht.

Sehr trübe stimmte es nich, daß bei der nunmehrigen trostlosen Lage Deutschlands ich aus dem Munde Heinrich von Gagern's "Radowit als die Hoffnung Deutschlands" in diesem Augenblicke bezeichnen hörte.

Simson sah die Sache noch schlimmer an. Seiner Ansicht nach sei es der preußischen Regierung mit dem Constitutionalismus durchaus nicht Ernst. Was der König disher an dergleichen in Preußen einsgeführt habe, wäre wohl nur auf Beschwichtigung der temporären Aufregung berechnet gewesen, bei der ersten günstigen Gelegenheit werde man suchen, in das alte System wieder einzulenken. Das aber sei dei der deutschen Versassung unmöglich. Hierin glaubte er den Schlüssel zu dem Widerstande Preußens, sowohl des Königs als seiner Regierung zu sinden. Er sprach dann noch die Besorgniß aus, daß die Nationalversammlung an der Schwindsucht verenden werde, indem eine große Zahl der Mitglieder bald nach Hause reisen, und die Verssammlung dann beschlußunsähig sein dürfte.

26. April. Morgens Marineberathungen. Hauptgegenstand: die Hamburger Flottille. Aus den Berichten des Herrn Jordan ergab sich, daß am Bord der Hamburger Flottille die heilloseste Unordnung herrsche. Es wurde daher erwogen, wie es anzusangen sei, sämmtliche Officiere von derselben zu entfernen, und den "Lübeck" ebenfalls nach der Weser zu bringen, um auch dies Schiff unter die Specialaussicht von Capitan Brommy zu stellen. Dann arbeitete ich an dem Memoire über die Marine.

Gegen 12 Uhr besuchte ich den Reichsverweser, um ihn darauf aufmerksam zu machen, daß Herr von Audriafelt noch immer ohne Beschäftigung hier sei, und nunmehr wohl nach Desterreich zurückehren könne.

Abends 5 Uhr Ministerrath, welcher bis nach 11 Uhr danerte. Gegenstand: Ausführung des Beschsusses der Nationalversammlung, die Einführung der Berkassung betreffend. Das Ministerium hatte die Aufgabe, auf die renitenten Königreiche einzuwirfen, um sie zur Anerkennung der Berkassung zu vermögen. Der Ministerrath beschloß nach langer Erwägung, Bevollmächtigte nach Berlin (Bassermann), nach Hannover (Seebect oder Bahdorf), nach München (Mathy), nach Dresden (Eisenstuck) zu senden, und den Reichsverweser zu ersuchen, deren Bollmacht zu unterzeichnen.

Dann eine fehr lange Berathung über bas zu mahlende Berfahren in ber Unterhandlung wegen eines Friedens mit Danemark. Die Berhandlungen waren, factisch und formell, feit Ausbruch ber Feindfeligfeiten abgebrochen. Jest fam eine Rote von dem preußischen Minister bes Auswärtigen, Graf Arnim, worin biefer Protest gegen ben Ginmarich in Butland einlegte, aus Furcht vor einem Kriege mit Rufland, und zwar auf Grund einer ruffischen Note vom Dai bes vorigen Jahres. Der Sinn ber Note war, um jeden Preis Frieden gu machen. Bederath erinnerte baran, bag in feiner Gegenwart im Ministerrathe in Berlin alle Minister, mit alleiniger Ausnahme Arnim's, fich für ben Ginmarich in Butland ausgesprochen hatten, und biefes nur eine Brobe bes Gigenfinns Arnim's fei. Mehrere andere Noten Lord Palmerfton's und Lord Cowley's, mehr ober minder brohend und ernft, jedoch auch fo, daß daraus das Berlangen nach größerer Nachgiebigfeit von Seiten Danemarks hervorleuchtete. Es ging aus Allem hervor, daß allerdings Grund zu einem Ginichreiten ber Machte wohl vorlag; ber Ministerrath war aber einstimmig ber Meinung, daß man fich daran nicht fehren, sondern in Butland rasch vorgeben, bagegen aber Beneigtheit zu einem Friedensichluffe zeigen folle, jedoch nicht auf der Bafis vom Februar. Man wolle fagen, die früheren Balmerfton'ichen Bajen - entweder 1) Schleswig und holftein bleiben verbunden für alle Dinge, welche in Folge ber beutschen Berhältniffe folches nothwendig machen, z. B. Bolleinheit, Schleswig bleibt aber außerhalb Deutschland und außerhalb Dänemark, alfo ein Berzogthum für fich, ober 2) Schleswig wird getheilt, - fonnten von Reuem in Erwägung tommen; Deutschland gebe nicht auf Gebietsvergrößerung aus, es wolle nur in ben Bergogthumern einen angemeffenen Buftand fichern.

Dann trug Bender vor, die Flotte auf der Befer unter den Oberbefehl des Generals Marschalf zu ftellen, was zu lebhaften

Debatten Anlaß gab; ein Vermittelungsvorschlag von mir wurde genehmigt.

27. Upril. Um 12 Uhr Minifterrath.

Peucker stellte den Antrag, das Disciplinargesetz der Marine auf Landtruppen am Bord der Schiffe nicht anzuwenden, vielmehr bei diesen das Disciplinargesetz der Landarmee in Anwendung zu bringen; eine große Principiensrage! Sie wird wohl so rasch nicht zu Ende gebracht werden können. Biegeleben trug seine Note an Bunsen wegen des gestrigen Beschusses in der dänischen Frage vor, die genehmigt wurde.

Um 41/2 Uhr sandte Gagern zu uns zu einer Berathung um 5 Uhr in seinem Sause. Er theilte uns mit, daß die Berren Schmerling, Rechberg, Menshengen und Beisler bei dem Reichsverweser gewesen feien, und dieser jett verweigere die Vollmachten für die nach Berlin u. f. w. zu sendenden Bevollmächtigten zu unterzeichnen. Auch habe berselbe gesagt, die Wirksamkeit bes Ministeriums habe sich barauf zu beschränken, die Beschlüsse der Nationalversammlung den Regierungen mitzutheilen und deren Antworten entgegen zu nehmen. Dadurch fam nun das Minifterium in die Lage, entweder feine befinitive Entlaffung vom Reichsverweser fordern, oder fie am Montage von der National= versammlung erhalten zu muffen. Der Entschluß bes Minifteriums wurde auf morgen vertagt. Ich muß noch nachholen, daß Gifenftud verweigert hatte, die Mission nach Dresden zu übernehmen, weil die Linke sich jest gegen die Annahme der Verfassung stemmen werbe, und zwar beshalb, weil die Majorität der Nationalversammlung die Anträge der Linken auf mehr gewaltsames Borgeben gegen die Königreiche abgelehnt habe. Auf 6 Uhr hatte Gagern die Sauptpersonen ber Nationalversammlung zu sich eingelaben, um mit ihnen die Lage bes Baterlandes zu berathen. Es famen mahrend biefer Berathung zwei Nachrichten. 1) diejenige von dem Siege bei Colding, und 2) diejenige von der Auflösung der Kammer in Berlin. Aus der Letteren ging hervor, daß die preußische Regierung entschieden jest ihren eigenen Weg gehen werde, und die Hoffnung, in Frieden die Verfassung durch= zuführen, aufgegeben werden muffe. Es tamen viele Unfichten bor über bas was zu thun sei, im Ganzen war die Mehrzahl ber Ansicht, daß auf eine Regentschaft, einen executiven Ausschuß, ober einen interimistischen Regenten für Deutschland Bedacht zu nehmen sei, und daß diefer seine Rraft auf Bolf und Rammern ftuten muffe. 3ch

verließ die Versammlung um 9½ Uhr, die Berathungen schienen sich tief in die Nacht ziehen zu wollen. Die Meinung, daß eine großartige Bewegung, viel ernster als diesenige des vorigen Jahres, nahe bevorstehe, war allgemein.

28. April. Die Aussicht auf eine balbige Beeudigung bes Broviforiums war nun geschwunden, es war aller Anschein vorhanden, baß eine stürmische Beit bevorstebe, und auf längere Beit bin nicht barauf gerechnet werden fonne, daß neue Gelber für die Marine eingehen wurden. Es rief diefes in mir ben Entschluß hervor, die Musgaben für die Marine auf das Minimum gu beschränken, und baber auf die Bemannung der Kanonenboote zu verzichten. In der Marineconferenz wurde baber ausgemacht, bag nur bie Dampfichiffe "Barbaroffa", "Samburg" und "Lübed" bemannt werden follten, ber "Deutschland" nur so viel als nöthig, um das Schiff zu Krautsand als ein armirtes Blochichiff zu benuten. — Um 11 Uhr Ministerrath. Nachricht von der Auflösung der zweiten Kammer zu Sannover und von dem Gefechte bei Colding war eingegangen. Der Erzherzog hatte die Bollmachten für die nach Berlin, Sannover, Dresden und München gu fendenden Bevollmächtigten ohne Beiteres unterzeichnet; es wies fich baber aus, bag feine geftrige Beigerung ber Unterschrift nur in augenblidlichen Scrupeln bestanden habe, hervorgerufen mahrscheinlich burch die anderseitigen Rathgeber. Die Beigerung bes Erzherzogs, Die Bollmachten zu unterschreiben, war ins Bublifum gefommen, es fammelten fich Bolfshaufen in ben Strafen, welche riefen: "Beg mit bem Reichsverweser, bas Ministerium foll bleiben!" Das Lettere empfing baber zur Beränderung auch einmal bie Bolfsgunft. Gagern erzählte folgende komische Anecdote. Camphausen war zu ihm gekommen, um fich im Auftrag bes preußischen Ministers bes Auswärtigen, Grafen v. Arnim, darüber zu beschweren, daß Gagern auf der Tribune gesagt habe, Breugen habe nicht gegen ben Ginmarich in Butland protestirt. Der Graf Arnim hatte in einer Note gefagt, Breugen wünsche, baß energisch gegen bie Danen vorgegangen werbe, um in raschen Schlagen womöglich unter Bermeibung bes Ginmariches in Butland bie Sache rasch zu Ende zu bringen. Da nun bieses nicht als ein Protest angefeben werden tonnte, das Bublifum aber in öffentlichen Blättern und in der Nationalversammlung fich sehr scharf über die Möglichkeit eines folden Proteftes Preugens geäußert hatte, glaubte Gagern ber preußischen Regierung einen Liebesdienft burch feine Meußerung

zu erweisen, um so mehr als wir wußten, daß Arnim mit seiner Politik im preußischen Cabinet allein stand. Dennoch nahm dieser Diplomat das übel, zur großen Erheiterung von Camphausen und des Ministeriums.

Eine Note des bayerischen Bevollmächtigten, Oberst Aylander, ging ein, worin er lebhaft gegen die Sendung Mathys remonstrirte, weil diese seiner Regierung Verlegenheiten bereiten könne. Mathy meinte, das sei eben der Zweck seiner Sendung.

Dann fand ein Gespräch darüber statt, auf welche Weise das Ministerium mit Ehren zurücktreten könne, wenn die rothe Republik sich der Bewegung bemeistern sollte. Man war einstimmig der Ansicht dieses abzuwarten, und dis zum letzten Augenblicke auszuharren, um wenn irgend möglich das Baterland zu retten.

Es fällt mir hier noch Etwas aus den Erzählungen Beckeraths über seine Unterredung mit dem Könige von Preußen ein. Dieser hatte hervorgehoben, die Könige Deutschlands seien von Gottes Gnaden da, und könnten sich nicht unter die Volksgewalt fügen. Beckerath antwortete darauf, daß die Könige von Bahern, Sachsen und Württemberg doch durch die Volksgewalt und von Napoleons Gnaden Könige geworden seien. Der König antwortete darauf: "Das ist wahr, die gebe ich Ihnen auch preis". —

29. April. Um 11 Uhr legte ich bem Ministerrathe meinen Bericht über die Marineverwaltung vor, welcher mit geringen Modisticationen gebilligt wurde. Man sprach große Besorgziß aus vor extravaganten Schritten der Nationalversammlung und war einverstanden, daß die Centralgewalt nur auf gesetzlichem Wege vorgehen könne.

30. April. In der heutigen Nationalversammlung beantwortete ich zwei Interpellationen, unter welchen auch die des Herrn v. Reden über die Marine. Als die ungeduldigen Herren von der Linken mein dicks Konvolut sahen, und besorgten, daß ihre extravaganten Dringlichsteitsanträge nun gar nicht vorkommen würden, riesen sie: "Drucken lassen!" Allein der Präsident hatte Gründe meinen Bortrag ihnen in extenso zu geben. Ich las ihn daher vor. Er dauerte zwei volle Stunden, und wurde oft durch ungeduldige Bewegungen gestört. Ich ries einmal der Linken zu, sie sollte bald erlöset sein, was sie mit Bravo erwiederte. Als ich schloß, riesen die Linke und die Gallerie Bravo aus Freude, daß es zu Ende war.

Nachmittags Ministerrath. Es war Nachricht eingetroffen, daß eine neue, die Verfassung definitiv ablehnende preußische Note unterwegs sei, und ferner daß überall in Deutschland die Volksbewegung im Steigen sich befinde. Die drei Herren aus dem früheren "Würtemberger", jest "Augsburger Hof", Mohl, Fallati und Widenmann, waren sehr aufgeregt, und es stand ein Bruch im Ministerium in Aussicht. Es kam aber nicht zu bestimmten Erörterungen. Im lebrigen sielen nur lausende Sachen vor.

1. Mai. Um 10½ Uhr Ministerrath. Die preußische Note vom 28. April war eingegangen. Keiner verstand sie wegen der darin enthaltenen zweideutigen Wendungen. Alle waren darin einig, es sei ein persides Machwerk. Gagern, Pender und ich verstanden heraus, daß die Erklärung Preußens den Zweck habe, sich gegen die andern vier Könige zu decken; sollten diese zustimmen, so würde Preußen erklären, daß nun seine Bedenken wegsielen dis auf den § 1 wegen Desterreich, und daß, wenn es die Kaiserwürde ablehne, daraus noch nicht solge, daß es die Würde eines "Königs der Deutschen" ablehne. Die andern Mitglieder verstanden eine Ablehnung der Versassung heraus. Abends siel nichts Besonderes vor.

Mir wurde heute Abend erzählt, daß eine fromme Dame, die eine große Verehrerin Gagerns gewesen, diesen jest einen Heiden nenne und ihn hasse, weil er kürzlich in einer Rede von dem Genius Dentschlands gesprochen habe. — In der That, die Einmischung der Frommen fehlt noch, um die Confusion im Vaterlande vollständig zu machen.

2. Mai. Marineconferenz. Ich bestehe barauf burchaus nichts Neues einzurühren, und die Berwaltung auf den engsten Kreis einzusschräften, da ich annehme, daß in Kurzem das Ministerium fällt, und Jemand die Sache übernehmen muß, der nichts davon versteht. Ich bemühe mich daher die Berwaltung möglichst so einzurichten, daß sie von selbst ihren Gang gehe auch ohne Minister, indem ich die Besugnisse des Seezengmeisteramts thunlichst erweitere, und Alles dahin weise. Um 12 Uhr Sizung bei dem Reichsverweser. Bayern beantragt, die in Frankfurt anwesenden zwei Bataillone bayerischer Truppen nach der Pfalz zu senden; beschlossen, abzulehnen, jedoch zu erwähnen, daß sobald Ersat zu bekommen, sie abmarschiren könnten. Der alte Herr war gut gesaunt, aber körpersich leidend.

Ich fühlte mich sehr angegriffen und erfrischte mich burch einen Spaziergang.

3. Mai. 81/2 Uhr Ministerrath. Es waren Briefe von Basser= mann aus Berlin und Mathy aus München eingegangen. schreiben, daß fie im Allgemeinen große Gleichgültigkeit gegen die Berfassung und Frankfurt fänden, mas uns stutig machte. Mathy schrieb, daß Bapern durchaus nicht in Sarmonie mit Preußen operire. Baffermann schickt eine Abschrift ber neuen Erklärung Breugens an die Regierungen, in welcher es die Verfassung befinitiv ablehnt, mit Frankfurt unumwunden bricht, und ben Staaten militarische Sulfe anbietet zur Unterdrückung revolutionarer Bewegungen. Es fand bann eine Berathung über den Bydenbrugk'schen Antrag statt, in welchem bas Bolk aufgefordert wird die Verfassung durchzuführen, und die National= versammlung becretirt, daß die Wahlen für ben Reichstag auf ben 15. Juli auszuschreiben seien. Bederath erkennt die Annahme dieses Antrages für ben ersten Schritt zu einer zweiten Revolution und erklärt, sich bagegen erheben zu wollen. Die brei Berren "Burttemberger" ereifern sich lebhaft für ben Antrag, und find ber Ansicht, die Nationalversammlung muffe einen entschiedenen Schlag führen. Wir Uebrigen haben zwar nicht viel gegen den Antrag, weil auch wir einfeben, daß fonft Mergeres burchgeben werbe, warnen aber auf bas Ernstlichste gegen jeden Bersuch ben Reichsverweser zu nöthigen etwas zu verfügen, mas über die Schnur gebe, indem diefes ihn zur Niederlegung seines Umtes veranlassen könne, womit benn die Centralgewalt erlösche, und alle Banbe, welche bie beutschen Staaten noch zusammen halten, zerriffen fein würden. Man einigte fich barin, bergleichen Beichluffe fo zu leiten, daß der Reichsverweser aus dem Spiele bleibe. Sodann wurde Bederath von Allen bringend ersucht, nicht gegen vorgebachten Untrag aufzutreten, weil man baraus eine Spaltung im Ministerium folgern könnte. Bederath verspricht schweigen zu wollen. äußert aber, seine Meinung nicht ändern zu können. Um 91/2 Uhr aeben die Mitglieder des Minifteriums, welche zugleich Abgeordnete gur Nationalversammlung sind, zur Paulskirche und kommen um 1042 Uhr wieder. Der Ministerrath erklärt sich für heute in Vermanenz. Weitere Berhandlung über den Bydenbrugt'ichen Antrag. Ich machte barauf aufmertfam, daß wir uns flar vorhalten muffen, was aus einer Bei= stimmung zu jenem Antrage folgen konne. Es fei unverkennbar eine Aufforderung zu einer Bolksbewegung; wir dürften uns aber nicht verhehlen, daß bas "Bolt" die Berfaffung nur als Aushangeschild gebrauche, im Grunde aber für die Republit fampfe. Saben nun die Mitalieder bes Ministeriums bafür gestimmt, und bricht die Boltsbewegung los, fo nehmen jene eine moralische Berpflichtung auf fich, dann auch die Führung zu übernehmen. Ich meinerseits wurde mich nicht bazu bergeben, fei aber auch nicht in ber Verlegenheit für ben Antrag zu stimmen, weil ich nicht Mitglied ber Nationalversammlung fei. Die Berren meinten indeffen, wenn eine republifanische Bewegung eintrete, werde man ihnen boch nicht trauen, darauf konnten fie es schon wagen. Bir begaben uns barauf in corpore zum Reichsverweser, um ihn um feine Meinung zu befragen. In Beziehung auf bie preußische Note, welche die Centralgewalt ignorirt, erflärt er, daß er damit ein= verstanden sei, ber preußischen Regierung beutlich zu machen, daß die Centralgewalt noch ba fei und ihre Rechte behaupten werde, und was bas Uebrige betreffe, wolle er nur legale perfuafive Mittel angewendet wiffen, und bezog biefes auch auf die an die Ronigshofe gesandten Bevollmächtigten. Fallati äußerte, daß die Letteren boch nöthigenfalls wohl etwas weiter geben fonnten, worauf ber Erzbergog heftig erwiederte: "Dann haben Sie ihnen wohl geheime Inftructionen gegeben, die besavouire ich und muß fie mir verbitten".

Um 1 Uhr waren die Bevollmächtigten der achtundzwanzig Staaten, welche die Berfassung angenommen, zusammenberusen. Wir theilten ihnen die heute eingegangene preußische Note mit, in welcher auch die Staaten aufgefordert werden Bevollmächtigte zur Bereinbarung nach Berlin zu senden. Sämmtliche Bevollmächtigte äußerten, daß sie zwar für diesen Fall keine Instructionen hätten, aber nicht einsähen, wie ihre Regierungen der preußischen Aufsorderung Folge leisten könnten, da sie durch ihre Stände gebunden seien.

Nachmittags 4 Uhr Fortsetzung des Ministerraths, Formulirung der Erklärung an die Nationalversammlung über die preußische Note, dahin, daß die Centralgewalt nicht dulden werde, daß ein Einzelstaat in ihre Nechte eingreife.

4. Mai. 8½ Uhr Morgens Ministerrath. Gagern zeigt an, daß Herr von Beckerath sein Amt niedergelegt babe. Alle waren so verbuht von dieser Mittheilung, daß Keiner ein Wort vorbrachte. Das hatte Niemand erwartet. Die Stimmung der Collegen war höchst trübe und ernst. Ein Schreiben von Seebeck aus Hannover wird verlesen. Er sagt dasselbe wie Mathy und Bassermann, nämlich daß das Volk

gleichgültig gegen Frankfurt und die Verfaffung fei, und nur verhältnißmäßig wenig eraltirte Personen sich bafür bewegten. Die Regierung lehne sich durchaus an Breußen und wolle nichts von Anerkennung der Berfassung wissen. Um 10 Uhr geht man in die Nationalversammlung. Beuder und ich an unsere Arbeiten. Rach 1 Uhr kommt Beuder zu mir, er hatte fo wie ich aus Gemüthsbewegung nicht arbeiten können. Beucker fängt an mit mir barüber zu fprechen, ob wir Beiben nicht Bederaths Beispiel folgen wollen. In diesem Augenblicke tritt ber Lettere ein. Wir hatten eine sehr ernste Unterredung, in welcher ich feinen Schritt verfrüht nannte, und darauf aufmerksam machte, in was für eine boje Stellung er bie Centralgewalt bringe. Er schien bas zu fühlen, er war sehr bewegt, Thränen standen in seinen Augen. Es ift mir äußerft leib, dag er uns verläßt, benn er ift ein Patriot von ächtem Schrot und Korn, wie es wenige giebt. Dann besprach ich mit Beucker unsere Stellung; wir kamen überein, so lange bei ber Centralgewalt auszuharren, als es irgend möglich sei, ba klar vorliege, daß wenn wir abträten, wir unsere Plage nur den Republikanern und Demagogen räumen würden, benen uns zu widerseten boch unsere erfte Pflicht sei. Beuder versprach, die Sache nochmals überlegen zu wollen. — Die Sitzung der Nationalversammlung dauerte bis Abends 91/2 Uhr. Sonft nur laufende Geschäfte. Bederath hatte zugleich seinen Austritt aus der Nationalversammlung genommen, ohne daß Einer von uns davon eine Ahnung gehabt hatte.

5. Mai. 9 Uhr. Marineconferenz. Nachricht von Könne; das Gesetz von 1818 ist so zu verstehen, daß in den Bereinigten Staaten Kriegsschiffe auszurüften nur dann verboten ist, wenn dieselben aggressiv gegen einen mit den Bereinigten Staaten sich in Frieden befindenden Staat gebraucht werden sollen. So legt die amerikanische Regierung das Gesetz aus und fordert von Könne darüber eine Erklärung. Dieser giedt sie dahin, daß das Schiff friedlich nach Bremerhaven sahren solle, um da die Besehle der deutschen Regierung entgegen zu nehmen. Eine Bertheidigung, im Falle eines Angrisses, ist erlaubt. Die amerikanische Regierung gab dadurch ein Zeichen ihres guten Willens. 9½ Uhr Ministerrath. Berlesung der Briese von Bassermann, Mathy und Seebeck. Bor der Abreise von hier waren die beiden Ersteren so schroff geworden, sie neigten so sehr zu Gewaltmaßregeln hin, daß ich sicht sehr irre, hat ihr schrosses Auftreten auf Beckerath's Entschluß

einen erheblichen Ginfluß gehabt. Die Atmofphäre von Berlin hat aber auf Baffermann einen folden Gindrud gemacht, bag feine Briefe "preußisch" flangen, und Alle barüber einig waren, es burfe bon feinen Briefen Riemandem Mittheilung gemacht werben, ja bie "Bürttemberger" brangen auf feine fofortige Abberufung. Baffermann empfahl und beschwor uns, die Nationalversammlung zu bewegen fich auf "Bereinbarungen mit Breugen" einzulaffen und nachzugeben. Daran war nun augenblicklich gar nicht zu benten; Gagern, Beucker und ich hielten aber bafür, bas Ding nicht fogleich übers Rnie abzubrechen. Es gab biefes lebhafte Erörterungen. Aus ber baperischen Pfalz ging die Rachricht ein, daß ein Landesvertheibigungsausschuß fich gebildet habe, und diefer die Regierung in die Sand zu nehmen im Begriff ftehe. Es wurde beichloffen, einen Reichscommiffar babin gu fenden, um von extremen Schritten abzumahnen, die Beichluffe jenes Ausschuffes rudgangig zu machen, und die Ordnung wieder herzustellen. Es wurde bagu Berr Gifenftud gewählt, ber erfte Reichscommiffar aus ber Linfen. Mehrere Mitglieber bes Minifteriums brangen barauf, bas Minifterium folle Bartei für bie Aufständischen zu Gunften der Berfaffung nehmen, Andere waren der Unficht, man bürfe Gewaltschritte nicht passiren lassen, zumal ber Reichsverweser dann nicht mit uns gehen werbe. Wir gingen um 121/2 Uhr zum Reichsberwefer, um feine Unficht einzuholen. Wir fanden ihn febr ergriffen. Er fagte: "Sie feben in mir einen Mann mit einem gebrochenen Bergen, ich habe gehofft ein einiges Deutschland grunden zu helfen, jett haben wir ein zerriffenes Deutschland. Ich habe es ben Fürften gefagt, macht ein Ende in ber Sache, erklart Ench bestimmt, was Ihr wollt, als es noch Zeit war, nun haben fie die Folgen". Auf Gagern's Frage, ob er zu bleiben beabfichtige, antwortete er: "Das hängt von ben Umftanden ab". Es machte auf uns ben Eindrud, daß er beabsichtige, die erfte Gelegenheit zu benuten, um abzudanken.

Um 11/2 Uhr trafen die vier Minister wieder im Balais zusammen und erörterten die Frage, was zu thun sei, wenn der Erzherzog plößlich zurückträte. Wir waren der Meinung, daß wir die Bevollmächtigten der Staaten zusammen zu berufen hätten, um sie aufzusordern, für den Krieg, die Finanzen und die Marine die Sorge zu übernehmen.

Um 4 Uhr Fortsetzung des Ministerraths, ohne besondere Borfalle, als nur Beschluß der Abberufung von Mathy und Seebed.

- 6. Mai (Sountag). 10 Uhr Ministerrath. Bassermann schreibt wiederholt aus Berlin, man sei dort gleichgültig gegen Frankfurt und die Berfaffung, und fordert uns auf, die Nationalversammlung zu bewegen sich zu gedulden; er hofft, daß wenn wir in vier Puncten, Wahlgeset, Beto, Reichsrath und Berhältniß zu Desterreich nachaäben. Breußen beiftimmen werde. Es wurde beschloffen, ihm auf telegrapischem Wege zu fagen, er habe Preußen zu bewegen fein Verlangen in klaren Sähen bestimmt zu formuliren, und die Bedingungen ber Unnahme ber Verfassung und Oberhauptswürde ohne Ruchalt aufzustellen; bann wolle man ber Nationalversammlung die Sache vorschlagen, auf Aenderung des Wahlgesetzes sei aber keine Aussicht. Nachricht von ber Revolution in Dresben, es kam eine telegraphische Nachricht nach ber andern. Es wurde beschlossen, v. Wathdorf als Reichscommissar nach Dresden zu fenden, um etwa einrückende preußische Truppen als Reichstruppen unter seine Leitung zu nehmen und den Landfrieden herzustellen. — Ueber den Antrag, der morgen vor die National= versammlung kommen werbe, die Truppen auf die Verfaffung zu vereiben, kam man nach lebhafter Discussion überein, diese Sache als Cabinetsfrage zu behandeln, ba vorauszusehen mar, daß ein solcher Schritt als eine Kriegserklärung gegen die Königreiche angesehen werden würde, daß ein Bruch unter den Truppen entstehen, und diese bann von beliebigen Demagogen unter bem Vorwande, es gelte die Berfassung, migbraucht werden könnten. Seute hielten die Märzvereine ihre Situngen und erregten manche Besorgnisse. Der Bolizeibirector von Frankfurt war ersucht worden, von Stunde zu Stunde dem Ministerium Nachricht zu geben; er berichtete benn auch getreulich ftündlich, daß noch immer nichts vorgefallen fei.
- 7. Mai. 8½ Uhr Ministerrath. Beschlossen, zu beharren, die Bereidigung zur Cabinetsfrage zu machen. Wir begaben uns sämmtlich zur Nationalversammlung. Stürmische Sitzung. Die Redner der Linken verlangten offen, der preußischen Regierung Gewalt entgegenzusetzen, das Bolk zu bewaffnen und den Bürgerkrieg zu beginnen, und schilberten in lebhaften Farben, wie das Blut der Bürger in Dresden für die Verfassung slösse. Gagern hielt zwei ausgezeichnete Reden. Die Vereidigung der Truppen wurde mit einer Majorität von einundsechszig abgelehnt. Es kamen dann noch allerlei Anträge, bei welchen Bezug auf die Märzvereine genommen wurde, und gab sich die Linke alle Mühe, die Conservativen einzuschüchtern.

Nachmittags von 5 bis 9 Uhr Ministerrath. Watborf hatte abgelehnt nach Dresden zu gehen, es wurde daher Briegleb bewogen, dies Amt zu übernehmen. Es waren die Herren Beseler, Rießer, Biedermann und Wurm zugezogen worden, man berieth sich über das, was nun weiter zu thun sei. Es ging wieder wie stets bei Berathungen mit Mehreren; man sprach sehr viel, und viel Vortressliches, aber Nath zu geben in dem was zu thun sei, wußte Keiner, und so blieb auch diese Berathung ohne Kesultat.

8. Mai. 9 Uhr Ministerrath. Diefer versammelte fich zum Bwed einer furgen Berathung, wir fanden aber Berrn Briegleb noch hier, welcher seine Bollmacht nicht ausreichend fand, ba burch einen Abgefandten ber Stadt Leipzig, Stadtrath Cichorius, neue Nachrichten aus Leipzig und Dresden eingegangen waren. Dadurch verzögerte fich das Erscheinen der Minister in der Nationalversammlung. Diese war mittlerweile fo ungeduldig geworden wegen des Ausbleibens der Minister, daß ber Prafibent die Sitzung wegen bes tollen garmens hatte schließen muffen. Um 10 Uhr war von Neuem Ministerrath. Briegleb's Vollmacht wurde erweitert. Mittlerweile hatten hundertundzehn Mitglieder ber Nationalversammlung um 12 Uhr eine neue Sitzung verlangt, um bringende Interpellationen zu machen, die Minister mußten daber von Neuem in die Nationalversammlung. Um 4 Uhr war wieder Ministerrath. Es war die Nachricht gekommen, daß unfer Reichscommiffar Gifenftud, ftatt ben Aufftand in ber Pfalg zu unterbruden, fich gleichsam an bie Spipe beffelben geftellt und ein preußisches Bataillon, welches zur Besetzung von Landau abgesandt war, zurückgeschickt hatte. Es wurde beschlossen, ihn zu besavouiren. Dann wurde ein neues Programm bes Minifteriums berathen, weil wir bas Beburfniß fühlten, über ben von uns einzuschlagenden Gang uns auszusprechen, und bem Reichsverweser übergeben.

9. Mai. 8½ Uhr Ministerrath. Der Reichsverweser bittet um vierundzwanzig Stunden Bedenkzeit, bevor er sich über das Programm erklärt, was der Nationalversammlung mitgetheilt wird. Die Berssammlung erklärt sich mit einer Majorität von achtzig Stimmen mit dem Aufschub einverstanden, die Herren der Linken hielten indessen wilde Reden, namentlich Erbe, welcher eine Grausen erregende Schilderung des Blutbades von Dresden machte. Um 12½ Uhr besuchte ich den Reichsverweser, um ihm zuzureden unser Programm anzunehmen. Er sagte mir, er sei mit dem Programm einverstanden,

und las mir eine schriftliche Antwort vor, worin nur der Ausdruck von Belang war: "soweit die Kraft der Centralgewalt reicht". Indeffen wolle er nicht geradezu aussprechen, daß er die Berfaffung anerkenne. Es gelang mir nicht ihn zu bewegen, daß er diese Anerkennung aus= spreche. Nachmittags war Ministerrath und eine Erklärung bes Reichs= verwesers eingegangen, worin er unser Programm geradezu ablehnt. Er hatte fich seitbem anders besonnen. Wir ließen uns bei dem alten herrn anmelben, gegen 9 Uhr, und fagten ihm, daß wir unter biesen Umftänden unfere Entlassung uns erbitten mußten. Er nahm diefelbe ohne Umstände an, unter ber Bedingung, daß wir die laufenden Geschäfte fortsetten, und ermähnte: "Sie find ehrenwerthe Männer, Sie kommen bei diefer Gelegenheit aus der Affaire heraus, was mich freut, ich bleibe drinnen". Wir erwiederten, daß wir ihn nicht im Stiche laffen würden. Er war fehr herzlich, aber auch ritterlich ent= schieden. Im Bundespalais angekommen, fanden wir die Bevollmächtigten ber Staaten versammelt; ich eröffnete ihnen, zu ihrem großen Schrecken, daß das ganze Ministerium entlassen sei, erwähnte indessen dabei, daß wir die Sorge für Aufrechthaltung der Ordnung und Sicherheit noch mahrnehmen würden. Es kam bann noch eine Deputation vom "Beidenbusch", welcher wir gleiche Mittheilung machten. Diese billigten" vollkommen unfer Berfahren.

10. Mai. 81/2 Uhr Ministerrath. Ueberhaupt war jest täglich von Morgens früh bis Abends spät Ministerrath, so daß an die laufenden Geschäfte nicht zu benten mar. Bei ber brobenden Bewegung in den unteren Bolfsklaffen in dem größten Theile von Deutschland, welche mehr und mehr eine republikanische Färbung annahm, erkannten wir unsere Stellung für völlig unhaltbar; die Nationalversammlung verlangte Schritte, die der Reichsverweser nicht zugeben wollte, wir konnten uns daher nicht rühren. Der furchtbare Ernft der Begebenheiten brudte schwer auf uns Alle, wir fampften einen großen inneren Rampf, die Meinung blieb die vorherschende, daß wir Minister des Reichsverwesers seien, und abtreten müßten, sobald er nicht so operiren wolle, wie wir es für nothwendig erkennen; es würde bann, wenn die Nationalversammlung einen Vollziehungsausschuß ernennen sollte, jedem Einzelnen überlaffen bleiben, ob er fich demfelben anschließen wolle. Mohl äußerte sich sehr lebhaft darüber, daß es so nicht gehe, und wir uns an die Spite der Bewegung stellen und sie leiten mußten, wie das aber bei unsern beschränkten Rräften anzufangen sei, wußte er nicht anzugeben.

11. Mai. 9 Uhr Ministerrath. Es waren wieder traurige Nachrichten von allen Seiten eingegangen, namentlich daß 6000 Pfälzer
von polnischen und französischen Officieren besehligt, über den Rhein
gegangen seien und auf Frankfurt marschirten, serner daß die Festung
Landau sich in Händen der Insurgenten besinde. Nach Beendigung
des Ministerrathes ging ich nach Hause und sagte meiner Frau, sie
solle sogleich Alles packen, um morgen abzureisen, weil zu besorgen,
daß in zwei dis drei Tagen Unruhen ausbrechen würden. Der ganze
Tag wurde mit Packen hingebracht.

12. Mai. Um 9 Uhr reiseten Frau und Rinder ab. Go fchwer mir die Trennung wurde, freute ich mich boch, baß fie fo raich abreiseten, hoffend, daß fie mit Sicherheit Bremen erreichen würden. Um 12 Uhr besuchte ich ben Reichsverweser, und sprach mit ihm über fein neues Minifterium. Er fagte mir, bag er herrn Graevell beauftragt habe, ein Ministerium zu bilben, daß General Jochmus bas Auswärtige und Beuder ben Krieg übernehmen wolle, und er barauf rechne, daß ich ebenfalls in das neue Cabinet eintreten werbe, welches indeffen nur ein Ministerium auf acht bis vierzehn Tage sein werbe. 3ch feste ihm auseinander, daß ein Sandelsminister gang überfluffig fei, weil die Arbeiten beffelben nicht früher weiter geben konnten, als bis man wiffe, wo die Grenzen bes Bundesftaates feien, bag es mit ber Marine fich ebenso verhalte, und deren Arbeiten fich nur auf Confervirung bes Bestehenden erftredten, daß endlich meine Besundheit fo angegriffen sei, daß ich mich erholen musse, wenn ich mich nicht auf immer unbrauchbar machen wolle. Ich fügte noch hinzu, daß ich ohnehin nicht mit einem Ministerium zu geben vermöge, welches ein anderes Programm als basjenige bes unfrigen habe. Er antwortete: "Sie haben Recht, lieber Dudwit, Sie muffen für die Bufunft erhalten werben".

Dann besuchte ich Frau von Gagern, um meine Frau zu entschuldigen, bei ihr nicht Abschied genommen zu haben. Ich fand sie bitterlich weinend, sie hatte so große Sorge um ihren Mann, weil sie fürchtete, er werde sich mit der Linken einlassen und in den Strubel der republikanischen Bewegung gezogen werden. Ich tröstete sie so gut ich konnte. Ich aß dann im "Beidenbusch", wo ich vernahm, daß man in der Nationalversammlung, besonders bei der Linken, viel davon gesprochen habe, ich sei davon gesausen. Ich machte nach Tisch einen Spaziergang, bei welchem mir mehrere Mitglieder der Linken

begegneten, die augenfällig sehr erstannt waren mich zu sehen, und sehr freundlich grüßten. Abends 6 Uhr kam Herr Graevell zu mir und quälte mich mit Bitten, in sein Ministerium zu treten; ich lehnte sein Anerdieten indessen ab, worauf er mich bat, dem Reichsberweser meine ihm entwickelte Ansicht über die Verwaltung des Handels= ministeriums und der Marine zu schreiben, was an demselben Abende noch geschehen ist.

13. Mai. Ich hörte von allen Seiten, daß die Linke, feitdem fie die Majorität in der Versammlung hat, plötlich conservativ werde. In einer ihrer Clubberathungen, bei welcher die Frage über Errichtung einer provisorischen Regierung von fünf Bersonen aufgeworfen worden, entstand die Frage, wer dazu zu mahlen sei. Es ergab sich, daß sie auch nicht Gine Verson vorzuschlagen wußte, die ein organisatorisches Regierungstalent wie Robespierre, Marat und Andere gehabt hätte, was doch, wie ausgesprochen wurde, das Minimum fein muffe, da die Schwierigkeit in Deutschland unendlich viel größer sei, als seiner Zeit in Frankreich. Dieses scheint die Herren stutig gemacht zu haben. Um 12 Uhr Ministerrath, in welchem beschloffen wurde, den Reichsverweser aufzufordern, bis morgen vor 9 Uhr zu erklären, ob er unfer Programm annähme ober ein anderes Ministerium habe, damit wir entlaffen werben könnten. Es war die Nachricht eingegangen, daß in der Bundesfestung Raftadt die Solbaten sich emport hatten, und biese Festung mit 60 Feldgeschützen und 5000 Centnern Bulver sich nun in ben händen der Republikaner befinde. Die Folgen werden nun in den nächsten Tagen hervortreten.

14. Mai. 8½ Uhr Ministerrath. Der Reichsverweser hatte uns die Erklärung gegeben, daß er eine telegraphische Depesche von Berlin erhalten habe, mit der Nachricht, daß ein Commissar auf hier unterswegs sei, welcher Preußens desinitive Erklärung über die Verfassungsfrage überbringe, er daher noch einen Tag warten wolle, bevor sein neues Ministerium mit dessen Programm hervortrete. — Wir waren also wieder um Richts weiter, trot der immer drohender werdenden Verhältnisse. In Baden war gänzliche Auslösung des Staates einsgetreten und eine provisorische Regierung von Ultrademokraten einsgesett. Auch in Darmstadt waren Unruhen ausgebrochen, und selbst in Frankfurt hatten württembergische Soldaten sich mit Preußen und Desterreichern geschlagen, wobei mehrere verwundet und sogar Einer auf dem Platze gebließen war, ein sicheres Zeichen, daß man sich

schwerlich werbe auf die württembergischen Truppen verlassen können. Die Nationalversammlung amüsirte sich heute mit überstüssigen Interpellationen, es blieb aber dennoch die äußerste Linke in einer Minorität von 60 Stimmen. Es erkannten die Meisten, auch die zur gemäßigten Linken gehörenden, daß jest ein unüberlegter Beschluß die Auflösung des Reichsverbandes zur Folge haben werde. Eine dumpse schwere Stimmung ruhte auf Allen, man fühlte, daß der jezige Weg nicht zum Ziele führe und das Ende der Centralgewalt und der Nationalversammlung sich nahe, um einem Kampse der Militärgewalt gegen die Anarchie Plaz zu machen. Alle Blicke sind erwartungsvoll auf den Berliner Commissar gerichtet. Leider hatte ich bereits vernommen, daß derselbe nur komme, um mit dem Reichsverweser wegen der Centralgewalt zu berathen.

15. Mai. Der heutige Tag verging in trübsinnigem Harren auf die Dinge, die da kommen sollen. Ich ordnete alle meine Sachen, um jede Minute abreisen zu können.

16. Mai. Rach der gewöhnlichen Marinesitzung war um 10 Uhr Man wollte über Richts berathen, weil wir uns als entlaffen betrachteten. Wir erfuhren, daß herr Raveaux, welcher letten Sonntag nach Offenburg gereifet, folches im Auftrag von Gagern gethan, und daß diefer die Ernennung ber Berren Bell und Chrift als Reichscommiffare nach Baben contrafignirt hatte. Es zeigte fich, daß der edle Mann seinen Collegen die Mitverantwortlichkeit nicht hatte aufbürden wollen, und beshalb für fich allein gehandelt hatte. Auf Wiedenmann's Antrag wurden bei feiner Signatur noch die Worte ad hoc gefett, um ihn gegen die Folgen zu schützen. Gagern begab fich zum Reichsverweser und fam nach einer Stunde wieder. Reichsverweser hatte ihm gesagt, ber Oberft Fischer habe von Berlin nichts gebracht als bas Abberufungsichreiben ber prengischen Deputirten. er werde diesen Nachmittag der Nationalversammlung sein neues Ministerium fund geben, ohne uns ju fagen, aus welchen Versonen es bestände.

Wir betrachteten somit unsere Wirksamkeit als geschlossen und hoben unsere Sigung auf.

Abends wurde das neue Ministerium der Nationalversammlung mitgetheilt, bestehend aus: Graevell, Präsident und Inneres, Johnus, Aeußeres und Marine, Detmold, Justiz und Handel, Merck, Finanzen. Ich hatte an den Reichsverweser ein Schreiben gerichtet, worin ich mich über die fernere Verwaltung der mir übertragen gewesenen Geschäfte ausgesprochen habe. Er hatte meinen Rath befolgt.

17. Mai. 8 Uhr Versammlung im Bundespalais mit ben neuen Wir übergaben ihnen unfere Ministerien und machten fie mit ben Specialien bekannt. Um 9 Uhr besuchte ich ben Reichsverweser und nahm von ihm Abschied. Wir waren Beide tief ergriffen, die Thränen ftanden uns Beiden in den Augen, die Worte wollten nicht jum Munde heraus. Er fagte ju mir unter Underem: "Lieber Dudwit, könnte ich doch vor die Nationalversammlung treten und ihr sagen, wie schändlich ich von den Großen hintergangen bin, man würde sich überzeugen, wie ich für die Einheit unseres Baterlandes gestrebt habe. Ich kann viel ertragen, aber diese Perfidie ber preußischen Clique breht mir das herz im Leibe um. Man muthet mir Dinge zu - - aber so lange ich lebe, werde ich nicht dulden, daß man der National= versammlung ein haar frümmt. Ich freue mich, daß Sie zu hause gehen, ich werde es auch bald thun; erzeigen Sie mir die Liebe, mir nach Gaftein zu schreiben, Sie follen auch von mir hören, ich munsche mit meinen Freunden in Verbindung zu bleiben". Dann wünschten wir uns gegenseitig Gottes Schut, unter Sandedruck und Thranen im Auge, und so verließ ich ihn. Ich war tief ergriffen. Bon ihm aina ich zu Gagern. Er faß ftumm auf bem Sopha. Ich feste mich ftumm Wir legten unsere Sande in einander und blidten uns einander an. Gagern fagte unter Anderem: "Ich habe meine Rolle ausgespielt, mit mir ift's vorbei. Sie, lieber Dudwit, haben noch eine Zukunft, ich habe keine. Ich sehe mich um nach einem Orte, wo ich in Frieden mein Dasein beschließen kann, hier ift meines Bleibens nicht". — Ich erwiederte ihm: "Es ist wahr, das Werk, wofür wir länger als ein Jahr gekämpft haben, es liegt in Trümmern vor unsern Rugen, auf dem Wege, den wir bis jest gingen, ift es nicht zu ichaffen. Sollten aber nicht noch andere Wege gefunden werden, auf welchen bie Einheit Deutschlands zu Stande zu bringen ift, wenn fie auch anders wird als wir fie grunden wollten? Dazu muffen Sie fich erhalten, Sie find keine Berfon, Sie find ein Begriff, ber nicht Ihnen, fondern Deutschland angehört, diefes hat ein Unrecht an Sie. Darum verlaffen Sie mit Ihrer Familie Frankfurt, sobald ber Sturm losbrauset, und geben Sie nach dem Norden. Kommen Sie nach Bremen, ich zweifle nicht baran, Sie finden bort die friedliche Stätte, die Sie suchen". Seine Fran trat herein und setzte sich zu uns. In diesem Sinne ging das Gespräch noch etwas fort. Dann nahmen wir gerührt Abschied, drückten uns herzlich in die Arme und empfahlen uns gegenseitig und unser Baterland dem Schutze des Himmels.

Ich machte dann noch mehrere Besuche und traf viele Freunde aus der Nationalversammlung auf der Straße. Sie waren Alle gleich ergriffen wie ich, den Meisten blieben die Worte im Munde stecken, der Druck der Hand, das nasse Auge sagte aber mehr als alles Andere. Sie wußten kaum mehr hervorzubringen als die Worte: Armes Deutschland!!!

## H.

## Das bremifche Poftwesen nach dem Anschlusse an den deutsch-öfterreichischen Poftwerein.

(Gegen Enbe bes Jahres 1851.)

Mit dem Anschlusse Bremens an den Postwerein beginnt eine neue Periode für das bremische Postwesen. Welche Bedeutung diese für Bremen hat, und was für Schwierigkeiten zu überwinden waren, um das Neue dem Alten anzupassen, wird sich am deutlichsten ergeben, wenn man einen Blick auf die vorher bestanden habenden Verhältnisse wirft.

Im vorigen Jahrhundert wurde staatsseitig das bremische Postwesen wenig beachtet, man besehnte einen Postmeister mit dem Postwesen
gegen eine geringfügige Recognition, mitunter auch ohne eine solche,
und ließ ihn zu seinem Bortheise die Sache exploitiven. Der deutsche
Kaiser besehnte in den kaiserlichen freien Reichsstädten mit dem kaiserlichen Postwesen das fürstliche Haus Thurn und Taxis, welches
daher ein "kaiserliches" Postamt in Bremen errichtete. Benachbarte
Staaten, in welchen die gleiche Besehnung dieses Hauses von Seiten
des Raisers nicht geschehen war, oder wenn sie stattgesunden hatte,
nicht zur Ausssührung kam, weil kein Bortheil dabei zu jener Zeit zu
erlangen schien, errichteten nach und nach ein eigenes Postwesen und
benutzten günstige Gelegenheiten, um in den Hausestädten für ihren

Poftvertehr ebenfalls eigene Poftamter zu begründen. Go gefchah es im vorigen Jahrhunderte von Seiten Sannovers in Bremen auf Grund eines turfürftlichen localen Besithums. Olbenburg, welches fein locales Befitthum, wie Sannover, in Bremen hatte und feine Belegenheit fand, ein eigenes Bostamt zu errichten, betrieb bennoch abwechselnd oldenburgisches Postwesen in Bremen bald burch llebereinfunft mit dem bremischen Postmeister, bald heimlich mit bem Thurn- und Tarisschen Poftamte ober felbit mit Unterbeamten beffelben. Bon Beit zu Beit wurde dies Berhältniß burch Ginschreiten bes Rathes geftort, allein es tam in der einen oder andern Beise immer wieder zu Tage. Gin eigenes Boftwefen hatte Bremen nur in fehr beschränftem Mage, benn es vermochte nur diejenigen Posten zu cultiviren, welche noch nicht von Underen in Besitz genommen waren, und beschränkte sich baber anfänglich darauf, Brieffendungen nach Samburg und Solland zu machen und zu empfangen und zwar durch Boten; eigentliche Boftverträge beftanben indessen gar nicht. Später betrieb ber bremische Bostmeister ben Postverkehr im Anschluß an hamburgische und hannoversche Posten mit Samburg, mit England und mit Solland und hinterliegenden Ländern. Für die Beforgung der oldenburgischen Poft genoß er eine Recognition.

Erst als der bremische Staat das Postwesen an sich genommen hatte, kam gleich nach der französischen Zeit eine bessere Ordnung in die Sache, indem dieselbe auf wirkliche Bertragsbestimmungen zurückgebracht wurde, wobei dem damaligen Postmeister Wichelhausen ein großes Bersbienst gebührt.

Derselbe vereinbarte zunächst unterm 4.16. Februar 1815 eine Convention mit Hamburg. Kach dieser schloß sich Bremen einem Vertrage zwischen Hamburg und Hannover über den Transport hamburgischer Briessendungen zwischen Hamburg und Holland über Bremen durch hannoversche Posten, sowie der hannoverschamburgischen sogenannten Communionfahrpost zwischen Hamburg und Bremen an, nach welchem Bremen den halben Antheil an dem Bruttoertrage der Briespost zwischen Bremen und Hamburg erhielt, Letzteres an Hannover die Transportssosten mit 1 Gutengroschen Cassengeld pro Loth zahlte, wozu Bremen 1 Groten Gold pro Loth, also nicht einmal 1/3 der Kosten beizutragen hatte, und nur dagegen die Berpslichtung einging, hamburgische Packete nach und von Holland transitsrei durch Bremen passiren zu lassen. Es wurde Bremen gestattet, an diese Packete die seinigen nach Holland anzuschließen, indem es sich direct über die Abrechnungen mit den

"Amfterdamer Postinteressenten" zu verständigen habe. Dieser Vertrag mit Hamburg wurde auf vier Jahre abgeschlossen, indessen keine Ründigungsfrist bestimmt. Die Verständigung mit den Amsterdamer Postinteressenten kam bald nachher zu Stande. Vremen wurde daher, ohne selbständig mit Hannover in Vertragsverhältnisse zu treten, gleichsam durch Hamburg mitgenommen.

Unterm 14. December 1818 kam eine Convention zwischen Bremen und Hannover zu Stande, nach welcher es dem Stadtpostamte gestattet wurde, in Concurrenz mit der hannoverschen Post in Bremen Briefpacke mit den hannoverschen Postsenungen über Eurhaven nach England zu senden und von da her zu empfangen, wovon Hannover 34 und Bremen 1/4 des Portos erhielt, Hannover aber den Transport leistete. Hannover konnte nach dieser Nebereinkunst englische Briese in Bremen colligiren und distribuiren, es hat aber stets nur wenig Briese erhalten, weil es dem Stadtpostmeister gelang, einen directen Kartenschluß mit der englischen Postverwaltung zu Stande zu bringen. Da in Hinsicht der Collection und Distribution der englischen Briese das hannoversche Postamt gleiche Rechte mit dem Stadtpostamte hatte, stand Bremens Betrieb einer directen Postverbindung mit England auf nicht allzu sicherem Boden.

lleber die Recognition für die "Fortdauer" der oldenburgischen Fahrposten auf bremischem Gebiete wurde unterm 25. März 1817 eine Convention abgeschlossen, und bei derselben eine dreimonatliche Kündigungssrift angenommen, auch später, am 23. Februar 1831, ein Nachtrag zu dieser Convention vereinbart. In diesen beiden Actenstücken ist die Aversionalsumme festgestellt, welche Oldenburg an Bremen für die Wahrnehmung der oldenburgischen Postgeschäfte zu entrichten hat. Bremischerseits ist dabei angenommen, daß im Fall der Kündigung Bremen das Recht habe, eine eigene Post nach Delmenhorst gehen zu lassen, oldenburgischerseits wurde der Bertrag aber dahin gedeutet, daß bei einer Kündigung des Bertrags wiederum das Verhältniß eintrete, welches vor dem 25. März 1817 bestanden hatte. Beide Theile stügen dabei ihre Ansprüche auf Thatsachen aus dem vorigen Jahrshundert, beide Theile halten ihre Ansicht für unzweiselhast richtig. Eine Entscheidung hat nicht stattgefunden.

Die Berechtigung des Thurn- und Tagisschen Postamts wurde durch den Wiener Congreß und die Bundesacte normirt nach dem Besitsstande zur Zeit des Lüneviller Friedens. Dasselbe hatte damals einen Pofteurs über Caffel nach dem "Reiche" und nach den öfter= reichischen Rieberlanden und Franfreich. Da Bremen Mitglied bes Bundes wurde, mußte dies Berhältniß wohl als zu Recht bestehend angesehen werden. Bremen hat aber niemals ein exclusives Recht bes Thurn- und Taxisichen Postamts auf diese Curse anerkannt. Dagegen wußte ber Fürst von Thurn und Taxis durch einen unfündbaren Bertrag mit Sannover über den Transit Thurn- und Tarisicher Boften fich den ausschließlichen Boftvertehr Bremens auf den fürftlichen Poftrouten in füdlicher Richtung über Minden und Caffel zu fichern, fo daß es Bremen unmöglich gemacht wurde, in Concurrenz mit Thurn und Taxis Briefe in diefen Richtungen zu verfenden und zu empfangen. Da ferner Thurn und Taxis Postamter zu hamburg und Lübeck befaß, und bas Recht von Sannover erwirft hatte, Briefpadete zwischen Diesen Bostämtern zu wechseln, beschäftigte beffen Bostamt in Bremen fich ebenfalls mit der Collection und Distribution von Briefen nach und von Samburg und hinter liegenden Ländern. Diefes Colligiren und Diftribuiren von Briefen nach und von Samburg wurde dem Thurn- und Tarisichen Postamte mehrfach von dem Senate unterfagt, ift aber wahrscheinlich bennoch nicht gang unterblieben. Es colligirte und verfandte ferner Briefe nach England auf dem Bege über Belgien und Frankreich und beforgte auf bemfelben Wege Correspondenzen nach und aus überseeischen Ländern.

Das preußische Bostwesen in Bremen war bis zum Jahre 1823 mit der Thurn= und Tarisichen Post verbunden. Am 12. December 1823 fchloß der Poftmeifter Wichelhausen einen Bertrag mit Breußen, wonach die prengischen Postgeschäfte an bas Stadtpoftamt übergingen. Bremen verfaufte dabei die bremifche Boft über Samburg nach Dit= preußen und Rugland, Bolen und Medlenburg-Strelig an Breugen für 100 Thaler Gold pro Anno, und bedang fich aus 1/6 Antheil an dem preußischen Borto der mit der preußischen Bost nach Bremen gefandten Briefe, fowie 50 Thaler Gratification an ben Poftmeifter und "zur Beftreitung fleiner Bedürfniffe bas Emolument vom Debit ber Beitungen, welche auf bem Curje über Minden bezogen werden". Dagegen verpflichtete fich Bremen, das Borto für Breugen in Gold ftatt Courant (alfo für 1 Gutengroschen 3 Groten) erheben zu laffen, und genehmigte, daß auf bas preußische Borto von Briefen nach und von Bremen 3 Groten extra für hannoversches Transitporto aufgeschlagen wurden. Dadurch, daß Gold für Courant bezahlt werden mußte,

trug das bremische Bublicum den Antheil von 16, den das Stadtpostsamt von dem Porto der ankommenden Briefe bezog, indem das Goldsagio (damals 114 à 115 Procent) ungefähr einen gleichen Betrag ausmachte. Die Sache wird sich damals nicht anders haben machen lassen, und bleibt es jedenfalls ein Glück, daß dieser Bertrag abgeschlossen wurde, denn die Thurns und Taxissche Postverwaltung würde ihn ohne Zweisel sosort acceptirt haben, wenn Bremen es nicht gethan hätte.

Rach diesen Bertrags- und Rechtsverhältnissen war es Preußen und Thurn und Tazis gänzlich überlassen, ihren Portotaris für Bremen zu stellen wie sie wollten, und außerdem in den von Bremen betriebenen Postcursen mit demselben zu concurriren.

Das hannoversche Postamt in Bremen gewann seinen Rechtsboben 1803 bei dem Uebergange der in der Stadt besindlichen hannoverschen Besitzungen an Bremen, indem es dabei in dem Bertrage ungefähr hieß, daß das Postgebände für eine gewisse Miethe nebst dem darin betriebenen Postgeschäfte Hannover verbleiben solle. Diese Postgeschäfte sind aber nie näher bestimmt worden, und wenngleich angenommen wurde, daß dieselben sich auf das Königreich (damals Kurfürstenthum) Hannover allein erstreckten, so sind doch immer von diesem Postamte Briefe nach Mecklenburg, Holstein und dem Norden angenommen und versandt, sowie auch empfangen worden. Dies Postamt concurrirte daher ebenfalls mit dem Stadtpostamte.

Es darf daher wohl nur der Umsicht des bremischen Postdirectors zugeschrieben werden, daß das Stadtpostamt sich dieser Concurrenz ritterlich erwehrt, und ein Berhältniß bewahrt und hergestellt hat, welches es im Jahre 1851 möglich machte, mit Erfolg unserm Postwesen eine gesicherte Gestalt zu geben.

Mit dem Jahre 1846, als eine geregelte Dampsichiffsahrt zwischen Bremen und Newyork in Frage stand, eröffnete sich eine Aussicht, dem bremischen Postwesen einen neuen Ausschwung zu geben. In dem Staatsvertrage vom 11. Januar 1827, die Anlegung des Bremershavens betreffend, war der Abschluß einer Postconvention für den Postverkehr zwischen Bremen und dem neuen Hafen vorbehalten; allein ungeachtet vielsacher Bersuche, darüber mit Hannover zu einem Einverständnisse zu kommen, blied die Sache neunzehn Jahre lang unerledigt, und der Briefs und Packetverkehr wurde fortwährend im Privatwege durch Kahnschiffer und Dampsschiffscapitäne gegen ein Trinkgeld versmittelt. Die Sache hatte um so mehr ihre Schwierigkeiten, als Hannover

und Oldenburg die Hoheit über die Weser zwischen Begesach und Bremerhaven ansprachen und mithin einen postmäßigen Verkehr Bremens auf der Weser als einen Eingriff in ihre Hoheitsrechte ansahen, auch weil auf dem Landwege das Königreich Hannover dazwischen lag, so daß zu einer ordnungsmäßigen Postverbindung mit Bremerhaven nicht ohne Einwilligung der Nachbarstaaten zu kommen war.

Da Bremen die Unterhandlungen mit Washington über eine Postverbindung zwischen Deutschland und den Bereinigten Staaten begonnen
hatte, die Wichtigkeit der Sache für Hannover und ganz Deutschland
aber von der hannoverschen Regierung anerkannt und zugleich eingesehen
wurde, daß der Bertrag mit Amerika, wenn er zu Stande kommen
sollte, nicht in Ausschlung zu bringen war, wenn Bremen nicht in
Bremerhaven sein eigenes Postamt hätte, kam nach längeren Berhandlungen die Postconvention vom 28. Februar 1846 zu Stande, durch
welche das bremische Postwesen nicht nur eine bedeutend veränderte
Gestalt, sondern auch eine ganz andere Stellung dem übrigen Deutschland gegenüber erhielt.

Nach diefer Convention follte zu Bremerhaven ein gemeinschaftliches, hannover-bremisches Postamt errichtet werden, mit zwei Contoren, einem hannoverschen und einem bremischen. Das Erftere follte ben Postverkehr mit bem Königreiche Sannover und nach benjenigen Ländern vermitteln, wohin Bremen feine Boftcurfe hat, bas Lettere, nämlich bas bremische, follte ben Postverfehr feewarts und mit Bremen fowie über Bremen mit benjenigen Ländern vermitteln, wohin und woher Bremen Postcurfe hat, auch follten die durch die preußischen und Thurn- und Tarisichen Poften nach Bremen für Bremerhaven gelangenden Briefe durch das Stadtpoftamt beförbert werden. Bremen verpflichtete fich endlich in diefer Convention, alle feewarts ankommenben Briefe, welche nicht mit bremischen Boftcurfen zu beforbern find, an die hannoverschen Bosten zur Beitersendung auszuliefern. Endlich verpflichtete fich Sannover, eine jeden Abend aus Bremen nach Bremerhaven und umgefehrt abgehende Fahrpost zu unterhalten, mit welcher Bremen, außer auf bem Bafferwege, feine Correspondenz gegen ein Transitporto von 1 Gutengroschen pro Loth versenden fonnte.

Da die Postverwaltungen von Preußen und Thurn und Tagis wohl in der Stadt Bremen, nicht aber in den Hafenorten eine Postberechtigung haben, ist bei Abfassung dieser Convention mit großer Borsicht darauf gesehen worden, daß von Seiten der genannten Ber-

waltungen keinerlei Ansprüche, namentlich nicht auf die Beförderung ankommender Seebriefe, erhoben werden können. Es werden daher alle seewärts ankommenden Briefe als bei dem Postamte zu Bremerhaven eingetroffen betrachtet.

Fast gleichzeitig mit dieser Convention kam ein Vertrag mit dem Postmaster General zu Washington über eine Postverbindung zwischen Newyork und Bremen zu Stande. Sie wurde abgeschlossen unterm 29. März/26. Juni 1847, und bildet für Vremen wie für ganz Deutschland ein so wichtiges als solgenreiches Ereigniß, daß zur Vervollständigung der Uebersicht hier wohl einige weitere Details über den Hergang niedergelegt werden mögen.

Der First Uffiftant Postmafter General, ber Major Sobbie, erichien bei der erften Reise bes Dampfichiffes "Bafhington" in Bremen und erflärte, er fei beauftragt, einen Poftvertrag mit "Germany" abzuschließen. Es wurde ihm bedeutet, daß das ein wunderlich Ding fei, weil Deutschland aus fiebenzehn verschiedenen Poftverwaltungsbezirken bestehe, fämmtlich von einander unabhängig und sich unter einander über Mein und Dein streitend. Er meinte, es sei bas ein humbug, er konne sich barum nicht befümmern, benn er fei abgeschicht, einen Bertrag mit "Germanh" au schließen, und durfe nicht wieder gurudreifen, ohne ihn abgeschloffen gu haben. Es fam nun junächst barauf an, bas Material eines Bertrags aufzustellen, und eine Form für einen folden Bertrag zu gewinnen. Die lettere wurde darin gefunden, daß die bremische Bostverwaltung eine Art Agentur in Europa für ben Postmafter General übernehme, und nun ihrerseits mit den andern deutschen Bostverwaltungen contrabire. Der Bertrag wurde daber mit Bremen für fich geschloffen, follte aber für die Correspondenz aus und nach allen beutschen und europäischen Staaten gelten, welche fich ihm anschließen würden, ohne übrigens sich irgendwie zu binden, da beibe Theile barüber einig waren, daß bie Bedingungen fo gu ftellen feien, daß es im Intereffe Aller liege, fie zu halten. Es wurde baber vertragsmäßig bas Seeporto festgestellt auf 24 Cents pro Brief bis jum Gewichte von einer halben Unge, das "uniform postage" in ben Bereinigten Staaten auf 5 Cents für die Entfernung bis zu 300 Miles von Newport und 10 Cents für größere Entfernungen. Das beutsche "uniform postage" follte auf 12 Cents ober 4 Gutegroschen für gang Dentschland, mit Ausnahme von hannover, Olbenburg und hamburg, gestellt und ferner festgesett werden, daß Briefe in beiben Richtungen franfirt und

unfrankirt versandt werden könnten. Für seine Mühe für alle Besorgungen wurde Bremen eine Eincassirungscommission zugesichert. Es kam nun darauf an, die deutschen Postverwaltungen zur Annahme des "uniform postage" von 4 Gutegroschen zu bewegen, an die Stelle der bestehenden Tarissäge nach Maßgabe der Entfernungen.

Nachbem biefer Bertrag mit bem Major Hobbie vereinbart und unterzeichnet war, wurde an alle beutsche Postverwaltungen gleichzeitig ber Untrag gerichtet, Diejem Borichlage beigutreten mit ber Befugniß, jederzeit die einzugehende Berpflichtung wieder aufzuheben, und gegen jede die hoffnung ausgesprochen, daß fie von der allgemeinen Bereinbarung fich nicht ausschließen werbe. Da alle Berwaltungen bas Bortheilhafte bes Borichlags einfahen, traten alle bei, mit Musnahme von Defterreich, welches mehr Transitporto an Sachsen, Breugen und hannover zu zahlen hatte, als die Portotage betrug. Auf folche Beife tam diefer Bertrag für faft gang Deutschland zu Stande, und Bremen war plötlich, Amerika gegenüber, ber Bertreter bes Ersteren geworden, hatte mithin eine postalische Stellung erlangt, welche feiner commerciellen Stellung entsprach. Der Bertrag wurde ohne Zweifel noch eine weitere Ausbehnung erlangt haben, wenn nicht die Ereigniffe bes Frühighrs von 1848 bergleichen Beftrebungen ein Ziel gesteckt hätten.

Desterreich und Prenßen schlossen unterm 30. November 1849 einen Vertrag über den Debit der Zeitungen, und forderten alle deutsche Postverwaltungen zum Beitritt auf. Die Aussorderung dazu geschah auch an Bremen, und dieses trat bei. Nachdem aber dieser Vertrag schon ein Jahr in Ausübung gewesen war, wurde auf einmal von Seiten der in Bremen bestehenden fremden Postverwaltungen behauptet, Bremen sei nur aus Versehen zum Beitritt aufgefordert, der Zeitungsdebit sei ein Accessorium der Briespost, Bremen leiste nichts für den Transport, könne daher auch nicht verlangen, daß es ohne irgend eine Leistung den Bortheil von den Zeitungen beistecke. Es war aber einmal im Besit und wollte sich diesen nicht nehmen lassen; es zeigte sich aber bald, daß der Besit nicht zu halten sei.

Am 5. April 1850 wurde zwischen Desterreich und Preußen ein Bertrag geschlossen, zum Zweck ber Gründung eines deutsch-österreichischen Postvereins, unter Anknüpfung an die Berhandlungen des Postcongresses zu Dresden im Winter 1847/1848. Diesem Bertrage traten in Aurzem die hauptsächlichsten deutschen Postverwaltungen bei. In

Folge dieser Bereinbarung und theilweise schon vor derselben war ein veränderter Expeditionsmodus bei den preußischen Posten eingesührt, nach welchem sich der Antheil Bremens an der preußischen Post nach dem Bertrage vom 12. December 1823 nicht mehr ermitteln ließ. Es wurden daher gegen Ende des Monats November 1850 in Berlin über ein anderes Antheilverhältniß Unterhandlungen geführt, bei welcher Gelegenheit sich herausstellte, daß auch andere Fragen nothwendig in den Kreis der Unterhandlungen gezogen werden mußten. Die hauptsächlichste dieser Fragen betraf den Anschluß Bremens an den vorerwähnten deutsch-östetreichischen Postverein, der sich eine Menge anderer Fragen von selbst anschlossen, namentlich die Competenz der verschiedenen in Bremen bestehenden Postämter sowie die Portoerhebung betreffend.

Preußen hatte unterm 2. August 1850 mit dem Fürsten von Thurn und Taxis einen Bertrag geschlossen, nach welchem der Letztere an Preußen den Postbetrieb zwischen den Hanseltädten Hamburg und Bremen einerseits und dem Königreich Sachsen, Sachsen-Altenburg, Desterreich und der Levante über Triest andererseits cedirt, Preußen dagegen einige andere Districte, deren Postversehr es bisher in den Pansestädten in Concurrenz mit Thurn und Taxis vermittelte, an diese übertragen hatte. Beide hatten sich diesen Betrieb gegenseitig garantirt, gestützt auf Art. 15 des Bollzugsvertrags über den Anschluß an den Postverein, der wie solgt lautet:

"Durch die Bestimmungen des deutsch-österreichischen Bostvereinsvertrags sollen die gegenseitigen Rechts- und Besitzverhältnisse der betheiligten Postverwaltungen in Absicht auf die Ausübung von Postregalsrechten in keiner Weise berührt oder in Frage gestellt werden.

Der Beitritt britter Postverwaltungen zu dem Uebereinkommen kann nur für den Umfang der von denselben nach dem gegenwärtigen Besitztande repräsentirten Rechte und Berhältnisse ersolgen."

Es ergab sich hieraus, daß der Rechtsanspruch Bremens in Concurrenz mit Thurn und Taxis Briefe nach Ländern zu versenden, die nicht dem eigentlichen Thurn- und Taxissichen Sprengel angehörten, hiermit rund abgeschnitten war, und daß bei den Grundsähen, die der Berein bei der Herabsehung der Portosähe und der Portotheilung befolgt, nämlich, daß dabei keine Postverwaltung profitiren solle, am wenigsten auf Kosten einer anderen, auch nicht die allermindeste Aussicht

blieb, während der Dauer dieses Postvereins zu einem Concurrenzpostbetrieb mit Thurn und Taxis zu gelangen. Bersucht wurde es
dennoch, den Rechtsanspruch geltend zu machen, es wurde aber entgegengehalten, daß Thurn und Taxis einen bedeutenden und kostbaren
Transport leiste, Bremen aber gar nicht, und daß es daher so unbillig
wie ungerecht sein würde, wenn dasselbe den Bortheil von dem Briefverkehr zu sich nehmen, aber Andere die Kosten tragen lassen wolke,
welche letztere durch das niedrige Transitporto nicht compensirt würden.
Aus diesem Grunde sei auch in Art. 3 des Postvereinsvertrags in
Betress des Transits, welchen andere Staaten, namentlich Hannover,
der hanseatischen Correspondenz zu leisten hätten, bestimmt;

"Neber die Anwendung der vorstehenden Bestimmung auf die Correspondenz der Hansestädte werden sich die betheiligten Postverwaltungen auf Grund der bestehen den Rechtsverhältnisse besonders einigen."

Unter diesen Umständen konnte es sich füglich nur noch um die Frage handeln, was bei diesem Stande der Dinge für das bremische Bostwesen übrig bleibe, und was daraus zu machen sei.

Der Bostvereinsvertrag stellt, der Hauptsache nach und soweit es hier von Interesse ift, die folgenden Grundsätze auf:

- 1) Die die Briefe colligirende Postverwaltung erhält das Porto für diese Briefe und zahlt dafür das Transitporto, welches im Allgemeinen (aber nicht für die Hansestädte) auf 1/3 Silber= pfennig pro Meile bestimmt ift,
- 2) Das Porto foll bei ber internationalen (b. h. zwischen zwei beutschen Staaten resp. Bostverwaltungen) fein

Entfernung bis zu 10 Meilen 1 Sgr.

Reduction in die Landeswährung, und bei unfrankirten Briefen 1 Sgr. mehr. Die interne Taxe zu bestimmen bleibt jeder Verwaltung überlassen.

3) Bon über die Grenzen des Postvereins eingehender fremder Correspondenz bezieht die Grenzpostverwaltung das Vereinsporto und trägt den Transit; für die ausgehende Correspondenz bezieht das colligirende Postamt das Porto und zahlt den Transit.

Es ergaben sich hierans folgende handelspolitische und postalische Gesichtspuncte.

- 1) Bremen muß dahin trachten, mit den Seeftaaten, mit welchen es Correspondenzsendungen wechselt, in directem Kartenschlusse zu bleiben, und zwar womöglich auf jedem, auch auf indirectem Wege, weil das Postwesen als ein Ausfluß der Hoheit angesehen wird und es der commerciellen Stellung Bremens entspricht, auch die postalische zu hüten.
- 2) Bremen muß nicht nur suchen, für die Postvereinscorrespondenz die Vereinstagen in Bremen angewendet zu sehen, sondern auch für die Correspondenz mit denjenigen Staaten und Bezirken, welche ein eigenes Postamt in Bremen halten, und daher nicht an die Vereinstage für die interne Correspondenz gebunden sind, und sich daher auszubedingen, daß diese Postämter überall keine höhere Tagen in Bremen zur Anwendung bringen dürsen, als die Vereinstagen, daß mithin bei dem preußischen Postamte die Zahlung in Gold für Courant und der Aufschlag für hannoverschen Transit wegfalle und ein Alehnliches bei Thurn und Tagis eintrete.
- 3) Daß gegen die bremischerseits geschehende Anerkennung des ausschließlichen Betriebes der andern in Bremen bestehenden Postanstalten nach und von den ihnen zugewiesenen Districten, diese ihrerseits dagegen Bremen den ausschließlichen Betrieb der Posten nach und von denjenigen Ländern garantiren, wohin und woher Bremen, wenn auch in Concurrenz mit Andern, bisher die Correspondenz durch das Stadtpostamt besorate.

Wenn es gelingen sollte, diese Gesichtspuncte zur Geltung zu bringen, so würde das Stadtpostamt in den ausschließlichen Besitz des Postbetriebes zwischen Bremen und Oldenburg, Hamburg, Lübeck, Mecklenburg Schwerin, Holstein, Lauenburg, Dänemark, Schleswig, Schweden, Norwegen, den Niederlanden, Großbritannien und Irland und den transatlantischen Staaten gelangen, ohne irgend welche Concurrenz mit einer andern Postverwaltung. Es würde geschlossene Briespackete wechseln mit allen denzenigen Staaten, mit welchen dieses bisher der Fall war, es würde als Grenzpostamt mit seewärts belegenen Staaten Postverträge für sich und für den Postsverein schließen, ein niedriges Porto sowohl vermittelst der in Bremen

bestehenden fremden Postämter vertragsmäßig sich sichern, als auch bei seinem eigenen Bostbetriebe durch Herabsehung des Transits genießen, und außerdem ungefähr gleiche eigene Portobezüge wie bisher behalten, weil nach dem Postvereinsvertrage Bremens Portoantheil ungefähr derselbe wie seither bleiben würde.

Einen folden burch Berträge gesicherten Buftand an die Stelle bes feitherigen in Bremen bestehenden postalischen Faustrechts zu setzen, follte baber bas Biel ber Bestrebungen fein.

In diesem Sinne wurde bremischerseits im December 1850 ein Bertrag mit Prenßen besprochen, und es gelang, den hervorgehobenen Gesichtspuncten Eingang zu verschaffen. Es kam de dato Berlin den 10. December 1850 eine Punctation als Grundlage für einen noch näher zu sormulirenden Bertrag zwischen Preußen und Bremen zu Stande. Es zeigte sich aber, daß der Bertrag nicht bleibend abgeschlossen werden könne, ohne vorgängige Berständigung mit Hannover und Thurn und Taxis, es wurde daher der wirkliche Bertragsabschluß noch ausgesetzt.

Um eine Grundlage für weitere Berftandigungen in Betreff bes Anschluffes Bremens an ben Postverein zu gewinnen, wurde eine Unterhandlung mit Sannover eröffnet, welche zu ber Uebereinfunft vom 23. April 1851 führte. Rach dieser Uebereinkunft verzichtete Bremen auf die Communionfahrpoft zwischen Samburg und Bremen, an welcher das Lettere einen Antheil von 1/12 von der Bruttoeinnahme hatte, welche in bem letten Jahre etwa 650 Thir. eingetragen, und überließ dieselbe gang an Hannover, welches fich bagegen verpflichtete, bei dieser Fahrpost feine höhere als die interne hannoversche Taxe zur Anwendung zu bringen, und auf bas im § 4 ber Postconvention vom 28. Februar 1846 ftipulirte von Bremen an hannover gu zahlende Transitporto für die Briefpackete zwischen Bremerhaven und Bremen zu verzichten; auch genehmigte baffelbe die Ginrichtung einer directen Boftverbindung zwischen Bremerhaven und Begefact auf bem Landwege und zwar frei von Transitportovergütung. Das Transit= porto, welches Bremen an Sannover für die Correspondenz zwischen Bremen und Bremerhaven entrichtete, betrug ca. 1100 Thir.; daffelbe würde, namentlich bei Erbanung einer Gifenbahn nach Bremerhaven, fich leicht auf das Bierfache und mehr erhöhen fonnen, es war daber fehr erwünscht, dieje Berftandigung herbeiguführen, welche überdieß Bremen in den Stand fette, fein internes Borto zwischen Bremen und den Hafen zu stellen, wie es wollen mag, was aber nicht geschehen konnte, so lange es 1 Gutengroschen pro Loth Transitporto an Hannover zu bezahlen hatte.

Nachdem diese Grundlage für den inneren bremischen Postverkehr gewonnen war und Bremen sich dadurch in den Besitz eines wirklich selbständigen internen Postwesens zwischen der Stadt und ihren Hasenanstalten sowie unter denselben, ungeachtet des zwischenliegenden fremdländischen Gebiets, gleich andern unabhängigen Postverwaltungen gesetzt fand, wurden die Berhandlungen mit Hannover für den Anschluß Bremens an den Postverein eröffnet und im September 1851 ein Bertrag vereinbart, welcher zu Berlin am 15. November unterzeichnet worden ist, und sich an die Berträge mit Preußen und Thurn und Taxis auschließt.

In diesem Bertrage erkennt Hannover im Eingange den ausschließlichen Betrieb der Posten nach vorerwähnter Aufstellung durch
das Stadtpostamt an, und wird dann weiter bestimmt, der Hauptsache nach

- 1) Transitfreiheit für Waarenproben, Kreuzbandsendungen, Zeitungen und Retourbriefe;
- 2) Tranfitfreiheit für die Briefpadete zwischen bremischen Boftanstalten und der oldenburgischen Enclave Debesdorf;
- 3) das Transitporto für Briefpackete bremischer Postanstalten nach Hamburg, Mecklenburg und dem Norden auf 15 Silberpfennig oder 11/4 Silbergroschen pro Loth.

Wie schon oben erwähnt, wurde bisher der Transit durch Hamburg an Hannover entrichtet mit 1 Gutengroschen Cassengeld oder 17½ Silberpsennig pro Loth, wozu Bremen nur 1 Groten Gold oder 5 Silberpsennig contribuirte. Bon beiden Richtungen auf die einseitige zurückgeführt, zahlte daher Bremen 10 Silberpsennig pro Loth, während Hamburg einseitig 17½ und das Minus für Bremen mit 7½ Psennig, also zusammen 25 Silberpsennig pro Loth zahlte. Die Bereinbarung, worauf sich dies sonderbare Berhältniß bei gleicher Bruttoeinnahme stützte, war, wie oben erwähnt, auf 4 Jahre abgeschlossen. Hamburg war daher nicht geneigt, dasselbe sortbestehen zu lassen, würde daher gekündigt haben, wenn man nicht bremischerseits die Ungerechtigkeit, die in der Uebereinkunft liegt, anerkannt und bereitwillig sich dahin erklärt

hätte, fünftig auch die Sälfte der Roften bei halber Ginnahme zu tragen, zumal die hollandisch-hamburgische Correspondenz, für deren Tranfit durch Bremen jene Ginrichtung ftattgefunden, feit Unlage ber Gifenbahnen ihren Weg längft nicht mehr über Bremen, fondern über Minden nimmt. Sannover berlangte nun benfelben Tranfit wie bisher und in Berudfichtigung ber Transitfreiheit für Kreugbande und Waarenproben 18 Silberpfennig, ermäßigte biefen Sat aber auf Bremens Borftellungen auf 15 Silberpfennig. Bremen wird baber fünftig für feine oftwärts gehende Correspondenz etwa 800 Thir. an Transit mehr zu bezahlen haben als bisher. Dagegen wird es für Briefe nach faft allen Orten jenseits Samburg bas Bereinsporto mit 3 Silbergroschen refp. 4 Silbergroschen beziehen, für die es bisher nur 2 Gilbergrofchen ober 5 Groten empfing. Es liegen zwar feine genaue Aufgaben vor über die Bahl der von Bremen nach Medlenburg, Lübed, Solftein und bem Rorben gefandten Briefe, was auch um jo weniger ber Fall fein fann, als ein großer Theil diefer Briefe bisher burch Thurn und Taxis und Hannover colligirt und versandt wurde; allein man wird ichwerlich erheblich fehlgreifen, wenn man annimmt, daß durch dies erhöhete Borto und die fünftige ausichliefliche Collection und Berfendung Diefer Briefe die Mehrausgabe an Transitporto ausgeglichen werde.

- 4) Den bremischen Postämtern zu Bremerhaven und Vegesacht wird bas Recht eingeräumt, unter denselben Bedingungen Briespackete auf den bremischen Postcursen direct zu empfangen und zu versenden.
- 5) Es können geschlossene Briefpackete zwischen ben Niederlanden und Bremen durch das Hannoversche gewechselt werden. Das deutsche Porto per Brief ist auf 2 Silbergroschen gestellt, und wird an Hannover für die aus den Niederlanden über die hannover-niederländische Grenze eingehende Correspondenz statt dieses Portos ein Transitporto von 2% Silbergroschen pro Loth vergütet. Das niederländische Porto wird auf 10 Cents gestellt und mithin das Porto zwischen Bremen und Holland von 14 Groten auf 9 Groten herabgesetzt werden. Bremen bezog disher in jeder Richtung per Brief ca. 1½ Groten Porto, macht auf eine Richtung berechnet 3 Groten,

und wird nun erhalten 2 Silbergroschen ober  $4\frac{1}{2}$  Groten wenigstens für die directe Correspondenz und ungeachtet der Herabsehung des Vortos.

- 6) Für die bremischen Briefsendungen nach den Niederlanden über Minden erhält Hannover ein Transitporto von 8 Silberpfennig pro Loth, welches etwa 1½ Groten pro Brief machen wird. Auf dieser Route wird daher der bremische Portobezug ungefähr derselbe bleiben wie bisher, das Porto aber auch von 14 auf 9 Groten gestellt werden können.
- 7) Es ist vertragsmäßig ausgesprochen, daß die beiden Postcontore des "Bostamts" zu Bremerhaven gemeinschaftlich
  das deutsche Grenzpostamt bilden. Hannover besorgt die
  Versendung nach denjenigen deutschen Staaten, mit denen
  Bremen keinen directen Postverkehr unterhält, und vergütet
  für die so versandten Briefe an Bremen ½ Silbergroschen
  pro Brief, mit Ausnahme derjenigen, welche für das Königreich
  Hannover bestimmt sind. Es wird das auf 100,000 Briefe
  1666 Thir. 20 Silbergroschen betragen, was als eine
  willsommene Errungenschaft zu betrachten sein wird, da seither
  Bremen an diesem Porto keinen Antheil hatte.
- 8) Hannover verzichtet auf die Mitcollection der englischen Briefe in Bremen, dagegen sollen die übrigen Bestimmungen der Convention vom 14. December 1818, die englische Correspondenz über Cuxhaven betreffend, einstweilen in Kraft bleiben.
- 9) Hinsichtlich des Briefverkehrs zwischen England und Bremen über Bremerhaven soll es fünftig ebenso gehalten werben, wie mit ber amerikanischen Correspondenz.

Es ift dieses ein bedeutendes, und wenn der neue Hafen zu Bremerhaven erst eine geregelte Dampsichiffschrt mit England ins Leben gerusen haben wird, ein folgenreiches Zugeständniß, zumal wenn in unruhigen Zeiten der Weg der beutschen Briefsendungen über Belgien und Frankreich verlassen werden muß.

10) Errichtung eines Postverhältnisses zu Begesack, ähnlich bem zu Bremerhaven, jedoch unter jährlich freistehender Kündigung.

Damit erscheint nun bas Berhältniß zwischen Sannover und Bremen ganz im Sinne ber hervorgehobenen Gesichts= puncte geordnet.

Schwieriger war es, ein Einverständniß mit Thurn und Taxis zu erwirken, weil diesem dabei angesonnen murde, auf verschiedene. theils in Concurrenz, theils auch ohne Concurrenz betriebene Curfe zu verzichten, ohne daß demfelben dagegen ähnliche Einräumungen gemacht werben konnten. Denn auf unfere Unerkennung bes aus= ichlieflichen Betriebes ber Boften nach und von benjenigen Staaten und Bezirken, welche ber Thurn und Tarisschen Verwaltung burch Breußen und hannover garantirt waren, wurde nicht ber minbeste Werth gelegt; vielmehr fah man die Anerkennung diefes Berhältniffes von Seiten Bremens mehr als eine bem Letteren bezeigte formelle Artigfeit an, weil Bremen boch nicht im Stande fein murbe, baran bas Minbeste zu ändern. Besonders schwierig erschien bas Uebertragen ber Correspondenz über belgische und frangosische Safen nach und von England und transatlantischen Ländern an Bremen. Es tam babei in Betracht, daß Frankreich mit England einen Bertrag geschloffen hat, nach welchem England französische Briefe nach dem Totalgewicht entgegennimmt, und nach transatlantischen Ländern befördert, wobei das Gewicht von 15 Grammes oder 1 Loth für einfaches Porto gerechnet wirb. Da man nun in England ben einfachen Brief bis zu 1 Loth rechnet, in Frankreich aber nur bis zu 1/2 Loth, so pflegt man in Frankreich die Briefe auf fehr dunnem Papier zu schreiben, bergeftalt, daß durchweg 21/2 bis zu 3 Briefe auf 15 Grammes ober 1 Loth geben. Die Folge bavon ift, daß die frangösischen Briefe über England nur halb so viel Porto kosten als alle andere Briefe. Da nun Taris einen Bertrag mit Frankreich geschlossen hat, wonach das Lettere die Tarisichen Briefe nach und über England zu benfelben Bedingungen wie seine eigenen befördern muß, ist dasselbe in der Lage, die Correspondenz aus Bremen nach England und allen transatlantischen Ländern über England und umgekehrt, wenn sie nicht über 1/2 Loth wiegt, ungleich billiger und fast für bas halbe Porto zu befördern, als bas Stadtpoftamt. Thurn und Taris zu bewegen, diefen großen Bortheil dem Stadtpostamte zu cediren, mar in der That ein etwas ftarkes Anfinnen. Glücklicherweise ist dies eigenthümliche Berhältniß bem correspondirenden Bublicum nicht bekannt gewesen, sonft wurde ber Weg über Frankreich ungleich mehr benutt worden fein, und bas Stadtpostamt längst ben größten Theil seiner Correspondenz mit Der Befit England und über England eingebüßt haben. Correspondeng über belgische und frangofische Bafen tann aber fünftig

- und wird nun erhalten 2 Silbergroschen ober 41/2 Groten wenigstens für die directe Correspondenz und ungeachtet der Herabschung des Portos.
- 6) Für die bremischen Briefsendungen nach den Niederlanden über Minden erhält Hannover ein Transitporto von 8 Silberpfennig pro Loth, welches etwa 11/4 Groten pro Brief machen wird. Auf dieser Route wird daher der bremische Portobezug ungefähr derselbe bleiben wie bisher, das Porto aber auch von 14 auf 9 Groten gestellt werden können.
- 7) Es ist vertragsmäßig ausgesprochen, daß die beiden Postcontore des "Postamts" zu Bremerhaven gemeinschaftlich
  das deutsche Grenzpostamt bilden. Hannover besorgt die
  Bersendung nach denjenigen deutschen Staaten, mit denen
  Bremen keinen directen Postverkehr unterhält, und vergütet
  für die so versandten Briefe an Bremen ½ Silbergroschen
  pro Brief, mit Ausnahme derjenigen, welche für das Königreich
  Hannover bestimmt sind. Es wird das auf 100,000 Briefe
  1666 Thlr. 20 Silbergroschen betragen, was als eine
  willkommene Errungenschaft zu betrachten sein wird, da seither
  Bremen an diesem Porto keinen Antheil hatte.
- 8) Hannover verzichtet auf die Mitcollection der englischen Briefe in Bremen, dagegen sollen die übrigen Bestimmungen der Convention vom 14. December 1818, die englische Correspondenz über Curhaven betreffend, einstweisen in Kraft bleiben.
- 9) hinfichtlich des Briefverkehrs zwischen England und Bremen über Bremerhaven soll es fünftig ebenso gehalten werben, wie mit ber amerikanischen Correspondenz.

Es ift dieses ein bedeutendes, und wenn der neue hafen zu Bremerhaven erst eine geregelte Dampfschifffahrt mit England ins Leben gerufen haben wird, ein folgenreiches Bugeständniß, zumal wenn in unruhigen Zeiten der Weg der deutschen Briefsendungen über Belgien und Frankreich verlassen werden muß.

10) Errichtung eines Boftverhältniffes zu Begefad, ähnlich bem zu Bremerhaven, jedoch unter jährlich freistehender Kündigung.

Damit erscheint nun das Berhältniß zwischen hannover und Bremen gang im Sinne ber hervorgehobenen Gesichts= puncte geordnet.

Schwieriger war es, ein Ginverftandniß mit Thurn und Taxis zu erwirfen, weil biefem babei angesonnen wurde, auf verschiebene, theils in Concurrenz, theils auch ohne Concurrenz betriebene Curfe zu verzichten, ohne daß bemfelben dagegen ähnliche Einräumungen gemacht werben fonnten. Denn auf unfere Anerkennung bes aus = ichließlichen Betriebes ber Boften nach und von benjenigen Staaten und Bezirfen, welche ber Thurn und Tarisichen Berwaltung durch Breugen und Sannover garantirt waren, wurde nicht ber mindeste Werth gelegt; vielmehr fah man die Anerkennung diefes Berhältniffes bon Seiten Bremens mehr als eine bem Letteren bezeigte formelle Artigfeit an, weil Bremen boch nicht im Stande fein wurde, baran bas Mindefte zu ändern. Besonders schwierig erschien bas Uebertragen ber Correspondenz über belgische und frangofische Safen nach und von England und transatlantischen Ländern an Bremen. Es fam babei in Betracht, daß Frankreich mit England einen Bertrag geschloffen hat, nach welchem England frangofische Briefe nach bem Totalgewicht entgegennimmt, und nach transatlantischen Ländern befördert, wobei bas Gewicht von 15 Grammes ober 1 Loth für einfaches Porto gerechnet wird. Da man nun in England ben einfachen Brief bis gu 1 Loth rechnet, in Frankreich aber nur bis zu 1/2 Loth, fo pflegt man in Franfreich die Briefe auf fehr dunnem Bapier zu ichreiben, bergeftalt, baß durchweg 21/2 bis zu 3 Briefe auf 15 Grammes ober 1 Loth geben. Die Folge bavon ift, daß die frangofischen Briefe über England nur halb jo viel Borto fosten als alle andere Briefe. Da nun Taris einen Bertrag mit Frankreich geschloffen hat, wonach bas Lettere bie Tarisichen Briefe nach und über England zu benselben Bedingungen wie feine eigenen befordern muß, ift baffelbe in ber Lage, die Correspondenz aus Bremen nach England und allen transatlantischen Ländern über England und umgekehrt, wenn fie nicht über 1/2 Loth wiegt, ungleich billiger und fast für bas halbe Borto zu befördern, als das Stadtpoftamt. Thurn und Taris zu bewegen, diefen großen Bortheil dem Stadtpoftamte zu cediren, war in der That ein etwas starfes Anfinnen. Glüdlicherweise ift dies eigenthumliche Berhältniß bem correspondirenden Bublicum nicht bekannt gewesen, fonft wurde ber Weg über Franfreich ungleich mehr benutt worden fein, und bas Stadtpoftamt längst ben größten Theil feiner Correspondeng mit England und über England eingebüßt haben. Der Befit ber Correspondeng über belgische und frangofische Safen tann aber fünftig einmal eine große Bebeutung erlangen, wenn Belgien und Frankreich, besonders das Lettere, eigene Dampsposten nach Nordamerika, Westindien und Südamerika errichten sollten, zumal wenn man erwägt, daß bis zu den betreffenden belgischen und französischen Häfen Sisenbahnen führen, auf welchen vermittelst der jett eingerichteten Schnellzüge
die Posten würden rascher besördert werden können als über England.
Der Thurn und Taxissichen Postverwaltung ist dieser Umstand nicht
entgangen, sie weigerte sich daher entschieden, auf diesen Correspondenzzweig zu verzichten. Es ist indessen dennoch gelungen, unterm
15. November eine lebereinkunft zu Stande zu bringen, durch welche
das Verhältniß der Thurn und Taxissichen Post endlich eine scharfe
Begrenzung erhält, und aller Concurrenz fünftig ein Ende gemacht
worden ist.

Im § 1 bieser Nebereinkunst wird die Competenz der Thurnund Taxissichen Bostverwaltung in Bremen festgestellt, und im § 2
diesenige des Stadtpostamts, soweit die Thurn- und Taxissiche Bostverwaltung dabei betheiligt ist, und dabei der ansichließliche Betried
der von Bremen beanspruchten Postcurse und zwar nach überseeischen
Staaten auf jedem beliebigen Bege durch das Stadtpostamt anerkannt.
Im § 3 wird das Nebereinkommen in § 2 wegen der Seebriese über
Frankreich näher regulirt. — Neber Belgien ist Bremen die Seecorrespondenz ohne Beschränkung überlassen, diesenige in geschlossenen Briespacketen über Frankreich ebenfalls, hinsichtlich der einzeln versandten Briese hat aber ein besonderes Abkommen getrossen werden
müssen.

Es werden nämlich die mit "Pays d'outremer" bezeichneten seewärts in französischen Häsen angesommenen Briese nach dem Norden vertragsmäßig an die Thurn- und Tazissche Postverwaltung über Aachen gesandt, es würde daher außerordentliche, wo nicht unaussische bare Schwierigkeiten haben, diese Briese durch die französische Postverwaltung an das Stadtpostamt senden zu lassen, während die französischen Briese an die Thurn- und Tazissche Berwaltung zu senden sind. Die Franzosen würden diesen Unterschied schwerlich begreisen. Es mußte daher zugestanden werden, daß diese einzeln über Frankreich ankommenden Seebriese auch durch Tazis in Bremen distribuirt werden können, was um so eher zugestanden werden kann, als davon nicht Tazis, sondern Preußen nach dem Postvereinsvertrage das Porto bezieht. Es wird angenommen, daß die aus Frankreich kommenden Briefe durchweg unter einem halben Loth wiegen, weil in Frankreich die Taxe nach 1/2 Loth bestimmt ift. Daher zahlt Taxis an Preußen für die Correspondenz aus Frankreich nach Bremen ein Transitporto von 6 Silbergroschen pro Loth, statt 3 Silbergroschen pro Brief, wobei Taris bei ben wirklichen französischen Briefen noch Bortheil hat. Die seemarts über frangosische Safen eingehenden Briefe sind aber nicht auf dunnem frangofischem Papier geschrieben, und wiegen gleich ben englischen und amerikanischen Briefen durchweg 3/4 bis 7/8 Loth. Da diese Briefe aber mit den frangofischen Briefpadeten kommen, muß Taris dafür daffelbe Transitporto gahlen, wie für die wirklichen unter 1/2 Loth wiegenden französischen Briefe, und kann doch nur 3 Sar. beutsches Porto dafür erheben. Es hat daher dabei 1 bis 11/2 Sar. pro Brief Schaden, und erholt sich dafür durch das Borto von den von Bremen abgehenden über französische Safen zu versendenden Seebriefen. In diesem Umstande lag eine neue Schwierigkeit für Thurn und Taris, die abgehende Correspondenz an Bremen zu über= laffen; wenigstens konnte ihm nicht zugemuthet werden, die ganze Ginnahme davon an Bremen zu geben, weil es dann auf jeden abgehenden Brief 1 bis 11/2 Silbergroschen Schaben haben ober vielmehr gleichsam fo viel dabei bezahlen mußte. Es ift daher im § 3 die Vereinbarung getroffen, daß von dem deutschen Vorto für die abgehenden einzelnen Briefe Thurn und Taris das halbe beutsche Porto genießen soll, mahrend die Collection ausschließlich dem Stadtpostamte anheimfällt. schließt Taris diese Briefe in seine Karten ein, damit das niedrige Gewichtsporto auf dieselben Anwendung findet. Endlich hat Bremen auch noch einräumen muffen, die Sälfte des Transitportos, welches Taris für diese Briefe an Hannover mit 6 Gutenpfennigen pro Loth bezahlt, mit 3 Pfennigen pro Loth zu vergüten, was der Billigkeit Gegen dies Rugeständniß der Uebertragung der Seccorrespondenz über Belgien und Frankreich an Bremen ist die Recognition, welche Taxis an Bremen für die furhessische Vost mit 1200 Thalern gahlt, auf 1000 Thaler Gold ermäßigt worden.

Im § 5 verpflichtet sich Thurn und Taxis, keinen höheren Tarif in Bremen anzuwenden, als den des deutschseisterreichischen Vereins. Es ist dieses für die Correspondenz mit dem Thurns und Taxisschen Verwaltungsbezirk von Wichtigkeit, weil der Postvereinstarif auf diesen keine Anwendung findet, indem Bremen in dieser Hinsicht als zum internen Taxisschen Verwaltungsbezirk gehörend angesehen wird und Taxis daher berechtigt ist, den Portotarif für diesen Bezirk zu stellen, wie es ihm gefällt.

Der Postwereinsvertrag bestimmt, daß das Porto in der Landeswährung zu erheben ist, Taxis kann daher die Zahlungen in Bremer Währung verlangen. Es ist nicht gelungen, dasselbe zu vermögen, die Zahlung in Conrant oder Gold der Bahl des Publicums zu überlassen; da aber allmählich sämmtliche Briefe frankirt werden dürsten, und Taxissiche Postmarken in Bremen zur Anwendung kommen, die zum Nennwerthe einzulösen sind, wird doch nach und nach die Goldzahlung nur ausnahmsweise noch vorkommen, und ganz verschwinden, wenn Bremen die Courantwährung einführt.

Mit dem Schlußsage des § 9 hat besonders gesagt sein sollen, daß auch für den internen Taxisschen Verkehr die Portofreiheit der bremischen Officialcorrespondenz erhalten bleiben soll, weil, wie mehrsach erwähnt, die Bestimmungen des Postvereins auf den internen Verkehr keine Anwendung sinden.

Bei dem Schlußsahe ist vorgesehen, daß wenn einmal die Thurnund Tazissche Postverwaltung ausscheiden sollte, die jeht bestehenden Rechtsverhältnisse wieder eintreten, also nicht eine Berechtigung Dritter, welche etwa Thurn und Tazis auskausen möchten. Ist dieses auch nur eine papierne Berschanzung gegen fremde Gewalt, so ist doch ein papiernes Recht allemal noch besser als gar kein Recht.

Der Hauptconcurrent bei dem Betriebe des bremischen Postwesens war seither Thurn und Taxis. Diese Concurrenz ist nunmehr gänzlich beseitigt, und sind dem Stadtpostamte durch diese Nebereinsunft nicht nur seine sämmtlichen Curse gesichert, sondern es hat auch den Betrieb der über See gehenden Correspondenz über Belgien und Frankreich in die Hände bekommen, welche, wenn Belgien und Frankreich directe Dampspostverbindungen mit transatlantischen Ländern errichten sollten, eine große Bedeutung erlangen kann.

Nach unendlichen Verhandlungen und Zerwürfnissen ist unterm 5. November d. J. zu Berlin auch ein Postvertrag mit Oldenburg zu Stande gekommen. In demselben ist der Punct, ob die Post zwischen Bremen und dem Herzogthum Oldenburg eine oldenburgische interne sei oder nicht, sorgfältig umgangen und rein thatsächlich versahren. Es kommen im § 1 Bestimmungen vor, die für die oldenburgische Aufsassung sprechen, der Schlußsay, betressend die gemeinschaftliche Feststellung der Ankunsts- und Abgangszeit der Posten, spricht für die bremische Ansicht. Im § 2 überwiegt die Letztere, weil Bremen einen Antheil an den Auffünsten erhält. Es ist daher die Frage,

ob diese Bost eine gemeinschaftliche sei, unentschieden geblieben, und haben außerdem im Schlußprotokolle beide Staaten sich ihre resp. Rechte reservirt. Bremen erhielt bisher von Oldenburg eine Aversionalent= schädigung von 1350 Thalern Gold und einen Antheil an der Wildes= hauser Post, der etwa 200 Thaler eintrug. Nach dem neuen Vertrage erhält Bremen für die Fahrvoft eine Aversionalentschädigung von 1600 Thalern Courant, welche bei vermehrter Einnahme und bei Bunahme ber Arbeit vergrößert werden foll, und von allen von Bremen abgehenden und daselbst colligirten Briefen 1/2 Silbergroschen pro Stud, was nach dem jetigen Berkehrsumfange etwa 800 Thaler Courant eintragen dürfte. Bremen erhält daher statt etwa 1550 Thaler Gold ungefähr 2400 Thaler Courant pro anno. Stellt Oldenburg, was der= malen mahrscheinlich ift, sein Briefporto auf den Sat bes Boftvereins, so wird das 1 Silbergroschen sein, und nur ein Paar geringfügige Grenzorte werden in die zweite Rategorie von über 10 Meilen fallen, wofür 2 Silbergroschen zu erheben sind; es wird Bremen daher ben halben Antheil am Borto haben, und Oldenburg für feine Balfte ben Transport leiften. Olbenburg gestattet ferner an Bremen ben freien Transit seiner Briefsendungen nach Holland bis zum Gewichte von 1 Bfund pro Tag, welches wohl felten vorkommen durfte. Die übrigen Bertragsbeftimmungen schließen fich an die bestehenden Berhältniffe an, und erklären fich ohne Erläuterung. Auch in diefem Bertrage ift, zur Bermeidung von Migdeutungen, die aus der zweifelhaften Frage, ob diese Bost eine postvereinsmäßige oder eine interne sei, möglicherweise entstehen können, die Portofreiheit der Officialcorrespondeng festgestellt worden.

Der Vertrag mit Preußen, welcher nicht nur den Anschluß Bremens an den Postwerein, sondern auch die Regelung der Verhältnisse des preußischen Postamts in Bremen betrifft, wurde am 14. November zu Berlin unterzeichnet.

In bemselben wird § 2 die Competenz des preußischen und § 3 diesenige des Stadtpostamts sestgestellt. Im § 4 wird bei der Bestätigung des Stadtpostamts in der Besorgung der Geschäfte der preussischen Post Bezug genommen auf die noch passenden Bestimmungen des Vertrags vom 12. December 1823, wobei auch der § 18 in Kraft bleibt, welcher die Portofreiheit der Officialcorrespondenz gewährt.

Nach dem eben erwähnten Vertrag bezog Bremen 1/6 Antheil von dem preußischen Porto der nach Bremen kommenden Briefe, und 100 Thaler Gold für Uebertragung der Correspondenz mit Oftpreußen über hamburg an Preußen, sowie 50 Thaler Gold als Gratification an ben Director bes Stadtpoftamts. Dagegen hatte Bremen eingewilligt, daß bas preußische Borto in Bremen, ber 1 Gutegroschen Courant mit 3 Groten Gold, und unter Aufschlag von 3 Groten für ben Brief wegen bes von Preugen an hannover zu gahlenden Transit= portos, erhoben werden fonne. Ersteres fostete ben bremischen Correspondenten grade so viel, als das Stadtpostamt in dem vorerwähnten 1/6 Antheil am Borto empfing, und die lettgebachte Bestimmung wegen des Transitportos kostete Bremen jährlich ca. 15,000 Thaler extra. Beibe Uebelftande oder Laften werben, fo weit es fich um die Corresponbeng mit bem preußischen Staate handelt, durch ben Poftvereinsvertrag nicht beseitigt, weil dieser fich auf die interne Correspondenz nicht begieht. Es fam baber vor Allem barauf an, diese Laften los zu werben. und diefes ift vollständig gelungen, indem nach § 8 bes Bertrags nur ber Postvereinstarif in Silbergroschen ohne irgend welchen Aufschlag Unwendung finden foll, und zwar nach ber Wahl bes Bublifums in Courant oder Gold, ohne Agioaufichlag zu zahlen.

Es wurde bremischerfeits beantragt, ben Antheil Bremens fortan auf 1/2 Sgr. pro Brief, ohne Rudficht auf Entfernung und Gewicht, bei ber bon Bremen abgehenden Correspondeng zu normiren, es fand diefer Borichlag aber prengischerseits Bedenten, weil feit dem Beftehen bes Boftvereins Breugen für die Correspondeng aus ben Boftvereinsftaaten nach Bremen fein Porto mehr bezieht, und für die Correspondeng eben babin aus Bremen nicht wie früher 4 Sgr. preußisches Borto, sondern 3 Sgr. empfängt, wovon es noch ben hannoverschen Transit zu bestreiten hat. Wenn Bremen baber fünftig bon diesem preußischen Bereinsporto ben fechsten Theil ober 1/2 Sar. pro Brief erhielte, wurde Preugen noch einmal foviel von feiner Einnahme abgeben als früher, wo es 4 Sgr. Porto in beiben Richtungen bezog, und wurde baber preußischerseits verlangt, daß die Bafis ber Ermittelung bes bremischen Untheils an ber Bereinscorrespondenz. alfo nach Sachsen, Desterreich zc. auf 1/12 Antheil gestellt werbe. Weil nun endlich eine genaue Ermittelung über bas Berhältniß von 1/6 und 1/12 Antheil an dem Porto und der Studzahl der abgehenden Briefe nicht vorlag, wurde im Urt. 5 der Untheil Bremens festgeftellt auf 1/6 des Portos von Briefen nach Preugen, Polen und Rugland, 1/12 bes Bortos von Briefen nach ben Poftvereinsstaaten, und 150 Thaler Gold nach bem alten Bertrage. Auf ein Mehreres fonnte men keinen Anspruch machen, weil ihm vertragsmäßig nicht mehr



es kamen also weniger an . . . . . . . . . . . . . 17,256 Briefe.

Es ift überhaupt eine Erfahrung, daß die größeren Sandelspläte mehr Briefe absenden als empfangen. Ift daher Bremen gegen das Binnenland im Vortheile, so ist es Holland und hamburg gegenüber im Nachtheil. In dem vorliegenden Falle verbessert sich daher principiell Bremens Einnahme um beinahe 1/8, was auf ca. 400 Thaler veranschlagt werden kann. Dennoch wird im Ganzen der Antheil Bremens während der nächsten Sahre wohl eine kleine Berminderung aufweisen, weil das Borto, von welchem Bremen 1/6 bezog, von 5 Silbergroschen und darüber auf 3 Silbergroschen herabgesett ist, und die Corresponbeng sich noch nicht in dem Mage vermehrt hat, als das Porto vermindert worden ift. Zedenfalls wurde Bremen, wenn bas Berhaltniß von 1/6 von dem Porto der nach Bremen gelangenden Briefe fort= gedauert hatte, eine nicht größere, wahrscheinlich geringere Einnahme von der preußischen Post gehabt haben, als künftig nach dem neuen Berhältnisse. Da diesemnach Bremen bei dem Vertrage kein finanzielles Opfer bringt, aber die ungluckliche Goldzahlung und den Transitaufschlag los wird, so darf der neue Bertrag als ein nicht unerheblicher Bewinn angesehen werden, gang abgesehen von den anderweitigen Bortheilen, welche sich in der Feststellung eines wohlfeilen Bortos und der gesicherten Organisation bes ganzen bremischen Postwesens ergeben.

Es ist schon bemerkt worden, daß die Postverwaltungen von Preußen, Hannover und Thurn und Tazis es als ein Versehen bezeichnen, daß die Hanseltädte zum Beitritt zu der Uebereinkunst vom 30. November 1849, den Debit der Zeitungen z. betreffend, aufgesorbert sind, indem sie ansühren, daß es als sich von selbst verstehend angesehen werden müsse, daß der Zeitungsverkehr ein Annexum der Briefpost sei und mithin gedachte Uebereinkunst sich nur auf die von den Hanseltädten betriebenen Briefcurse beziehe. Das Versehen bestehe derin, daß das Letzter nicht ausdrücklich ausgesprochen sei. Im December 1850 erklärte Preußen bei Vereinbarung der Punctationen

vom 10. December, daß der Zeitungsdebit durchaus dem Briefverkehr angehöre, und daß Bremen dabei nicht mehr als 1/6 Antheil gebühre. Die Bestimmung im Vertrage vom 12. December 1823, wonach dem Stadtpostdirector der Vortheil bei dem Zeitungsdebit über Minden "zur Bestreitung kleiner Bedürfnisse" überlassen worden, sei nur aus Unachtsamkeit so hingegangen und hätte längst einer Revision unterzogen werden müssen, zumal der Postdirector nicht blos den Debit über Minden, sondern auf jedem andern Wege betreibe. Der Entzgegnung, daß zur Zeit des Abschlusses des Vertrages es keinen andern als den Weg über Minden gegeben habe, außer demjenigen über Hamburg, wurde kein Gewicht zugestanden, und es blieb, wenn eine Verständigung eintreten sollte, nichts übrig, als uns mit 1/6 Antheil zu begnügen, was immer noch als ein kleines Opfer für das Wegsallen der Bestimmungen über die Gold= und Transitzahlungen betrachtet werden konnte.

Jetzt, im November 1851, scheint man vergessen zu haben, was man ein Jahr zuvor wegen der Unerläßlichkeit der Berbindung des Zeitungsdebits mit der Briefpost behauptet hatte. Denn es ist gelungen, im Artifel 6 das grade Gegentheil zu stipuliren, indem in demselben dem Stadtpostamte der Zeitungsdebit nach Preußen und demjenigen Theile des Postvereins, wohin und woher das preußische Postamt die Correspondenz besorgt, überlassen worden ist, gegen die Verpslichtung, die Hälfte des Vortheils an Preußen zu vergüten.

Der Artifel 7 regulirt ben Transit bremischer geschlossener Briefpadete burch Preußen nach und von den Niederlanden, Großbritannien und überseeischen Ländern. Nach dem Bereinsvertrage würde Breußen bas beutsche Borto für die nach Bremen gefandten Briefe gutommen. Läßt Bremen biefe in geschloffenen Backeten kommen, fo gabit es bafür an Preußen ein Transitporto nach bem Gewichte, welches bem Bereinsporto approximativ gleichfommt. Bremen fann baber biefe Correspondeng in geschloffenen Baceten fenden, ober auch die Briefe einzeln der preußischen Boft überliefern laffen, je nachdem es feinem Intereffe entfpricht. Sat Preugen 3. B. einen vortheilhafteren Bertrag für fich und ben Postverein mit England geschloffen als Bremen, fo fteht es in Bremens Bahl, auf welche Beife es feine Correspondenz fommen laffen und verfenden will. Es fann aber in bem vertrags= mäßig gestatteten birecten Badetschlusse, außer ber Rudficht auf Die politische Stellung Bremens, noch ber Bortheil liegen, bag babei ift ber Berechnung bes fremben Portos in beutscher Bahrung fich ein

Cursgewinn ergiebt, der bei stückweiser Versendung der Briefe dem Grenzpostamte zu Gute kommt. Dieselbe Stellung, welche Preußen an seiner Grenze dem Postvereine gegenüber einnimmt, hat Bremen jenem gegenüber an seiner Grenze, nämlich in Bremerhaven.

Ms deutsches Porto für die englische und amerikanische Corresponbenz über Aachen wird 3 Silbergroschen angenommen werden. Dabei gahlt Bremen an Breugen für die Correspondenz aus Bremen für hannoverschen Transit die vereinsmäßigen 4 Bfennige, mahrend für die Correspondenz nach den Niederlanden an Hannover 8 Pfennige zu gahlen find. In diesem Unterschiede liegt für Bremen ein Bortheil von mindestens 300 Thaler. Da nun bisher Preugen von Bremen für die englische Correspondenz kommend ein Transitporto von 4 Silber= groschen und abgebend ebenfalls 4 Silbergroschen pro Loth erhielt, ausammen 8 Silbergroschen, fortan aber nur 3 Silbergroschen bezieht, jo profitirt bas correspondirende Bublicum 5 Silbergroschen pro Loth. Seither hatte Bremen bei diesen Sendungen Vortheil, pro Brief ca. 2 Groten kommend und gehend, macht auf eine Richtung berechnet 4 Groten. Fortan wird es aber 3 Silbergroschen beziehen, minus 4 Pfennige Transit, mithin Netto 6 Groten pro Brief; die bremische Einnahme durfte fich daher ungefähr um die Salfte vermehren, alfo um etwa 1500 Thaler. Das Porto nach und von den Riederlanden wird vermuthlich auf 2 Silbergroschen gestellt werden, wobei die Einnahme Bremens ungefähr dieselbe wie seither bleiben wird, insofern die Herabsehung des Portos von 14 auf 9 Groten nicht eine Vermehrung ber Correspondenz zur Folge haben wird.

Hinsichtlich der vom Auslande bezogenen Zeitungen bezieht Bremen den halben Rugen und zahlt die andere Hälfte an Preußen für geleisteten Transport. Es ist dabei noch näher zu verabreden, ob die Bestellung fremder Zeitungen direct durch das Stadtpostamt geschehen kann oder bei dem preußischen Grenzpostamte geschehen muß. Den Nugen bei den Zeitungssendungen aus Bremen nach dem Auslande hat Bremen allein.

Nach diesem Artikel werden die seewärts über Belgien eingehenden Briefe direct an das Stadtpostamt besorgt, auch werden die aus Bremen etwa über Antwerpen nach überseeischen Staaten zu befördernden Briefe durch das Stadtpostamt stückweise mit den preußischen Fosten ohne Beiteres versandt. Preußen hat übernommen, die belgische Postverwaltung von dieser Anordnung in Kenntniß zu seben.

Der Artikel 8 bestimmt, daß bei dem preußischen Postamte kein höherer als der Postvereinstarif zur Anwendung kommen darf, und daß der interne preußische Tarif angewendet werden muß, wenn dieser niedriger als der Bereinstarif werden sollte.

Endlich bestimmt noch der § 9, daß das deutsche Porto für die Correspondenz mit Nordamerika über Bremerhaven nie höher sein soll, als dasjenige für die gleiche Correspondenz über Aachen.

Mittelft eines dem Vertrage beigefügten Schlußprotofolls ift noch ein einfacherer Verrechnungsmodus des bremischen Antheils auf Grund der Vertragsbestimmungen vereinbart worden, wodurch die Arbeit des Stadtpostamts bei dieser Verechnung sehr erleichtert werden wird.

Durch diese verschiedenen Verträge ist Bremen sein Postwesen garantirt und gegen Eingriffe Anderer gesichert. Es ist der Willfür fremder Postanstalten bei Festsehung ihrer in Bremen anzuwendenden Tarise ein Ende gemacht, ein wohlseiles Porto vertragsmäßig da festgestellt, wo disher keine Einrede bremischerseits als zulässig angesehen wurde, und wenn nicht der Anschein sehr trügt, wird die Einnahme Bremens von den Posten noch obendrein eine Verbesserung ersahren.

Ein anderer Bortheil bes Anschluffes an den Bostverein liegt barin, daß fünftig die Gesammtheit des Bereins Bertragsschluffe mit fremben Staaten machen wird, wodurch auch zu Gunften Bremens ein wohlfeileres fremdes Borto erwirft werden wird. Der bei folchen Berträgen zu befolgende Grundfat foll berjenige ber Reciprocität fein, bas heißt, das fremde Borto foll nicht höher fein durfen als das Bereins= porto. Rann man gegenseitig ein noch niedrigeres Borto erwirten, fo wird bas nicht ausgeschloffen fein, wie benn schon eine Bereinigung dahin ftattgefunden hat, daß, wenn ein in Unterhandlung mit ben Bereinigten Staaten von Amerika begriffener Bertrag zu Stande fommt, das beutsche Porto für die amerikanische Correspondenz sowohl über Nachen als Bremerhaven auf 2 Silbergrofchen berabzuseten ift. Wahrscheinlich wird in nicht ferner Zeit bas Porto mit dem Auslande überhaupt auf 2 Gilbergrofchen berabkommen, fo wie ichon jest bie Abficht vorliegt, dabin zu ftreben, fünftig das beutsche Borto für jede Entfernung auf 1 Silbergrofchen berabzuseben.

Endlich ist nun auch eine Behörde erlangt, welche Streitigkeiten unter den Postverwaltungen schlichten kann, nämlich das Schiedsgericht des Bereins. Es wird daher nicht wie bisher die Macht des Stärkeren vorherrschen. In Folge des Anschlusses Bremens an den Postverein wird das Stadtpostamt nun in directem Kartenschluß außer mit Hamburg auch mit Lübeck, Holstein und Mecklenburg-Schwerin treten, auch demnächst mit Lauenburg. Es sind zu diesem Zwecke Vereinbarungen getroffen mit Hamburg, mit Lübeck, mit Mecklenburg-Schwerin, mit Holstein, auch hat noch eine nachträgliche Vereinbarung mit Preußen stattgefunden.

Es sind nun noch Verträge zu schließen mit dem Königreich der Niederlande, mit Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika. Da aber die mit diesen Staaten bestehenden Verträge in Kraft bleiben, dis sie durch neue ersetzt sind, so kann nunmehr das Werk der Umgestaltung des bremischen Postwesens als beendet betrachtet werden.

Endlich ift noch anzuführen, daß die am 15. October eröffnete erfte beutsche Postconferenz am 5. December beendet ist, und die Ergebnisse dersielben in einem "revidirten Postvereinsvertrage" zusammensgestellt und von allen Theilnehmern, nunmehr alle deutsche Postverwaltungen, mit alleiniger Ausnahme von Lauenburg, unterzeichnet sind.

Berlin, 6. December 1851.

(gez.) A. Dudwig.

J.

## Bur Hlottenfrage.

Wenn man die in Nr. 142 der "Zeit" wiedergegebene Auslassung des "Schwäbischen Merkurs" über "die deutsche Flottenangelegenheit 1848 und jett" liest, sollte man fast sich versucht fühlen zu denken, es sei am Ende ein Glück, daß Herr Hannibal Fischer die Gefälligkeit gehabt habe, die deutsche Flotte von 1849 zu verkaufen, weil während der ersten Monate der Anstrengungen, um eine deutsche Flotte zu Stande zu bringen, einige Schiffe noch im Bau begriffen waren, und bei anderen angekauften älteren Schiffen, die in wirkliche Kriegsschiffe umgewandelt werden mußten, diese Procedur am 30. April 1849 noch nicht ihr Ende erreicht hatte. Man nennt die Flottenbildung von 1849 im Gegensat zu den jetzigen "planmäßigen" preußischen Bestrebungen ein Werk des Dilettantismus.

Es sei mir vergönnt ein Wort zur Ehrenrettung ber Männer, welche bamals ihre ganze Kraft ber guten Sache widmeten, einzulegen.

Bunadit muß ich bemerten, daß es nicht recht ift, ben Dafftab ber Beurtheilung an die Flottenschöpfung zu einer Beit zu legen, da Alles erft im Entfteben begriffen war. Die Berichterftattung am 30. April 1849 war eine verfrühte, und nur durch den Umstand gegeboten, daß bas bamalige Reichsministerium im Begriff war fich aufzulösen. Die richtige Zeit ber Beurtheilung war diejenige, als die Umarbeitung ber älteren gefauften Schiffe ihr Ende erreicht hatte und die angekauften und in Bau gegebenen Schiffe auf ber Befer eingetroffen waren. Diefer Beitpunft war ber Sommer 1849. Da lag, acht Monate nachbem Seitens ber Centralgewalt die Sache in Die Sand genommen worden, in der Mündung der Wefer eine vollständig ausgerüftete, grmirte und mit fundigen Officieren, Ranonieren, Matrofen und Marinefoldaten bemannte, ichlagfertige Flottille von 10 Dampffriegsschiffen (Fregatten und Corvetten)\*) und 27 Ranonenbooten, völlig genügend, eines Feindes, wie etwa die Danen fein konnten, in der Nordiee fich zu erwehren, aber leider zu fpat, um in dem ichon beendeten Rriege noch wirffam fein zu fonnen. Deutsche Staatsmanner, welche später ben Berkauf der Flotte beschlossen, haben fie nie gesehen. Man mußte über ihren Werth bas Urtheil amerikanischer und englifcher Marincofficiere horen, um zu erkennen was man hatte. Es war nicht felten, daß folche Officiere unfere Flotte befahen, eingestanbenermaßen um sich barüber luftig zu machen. Wie oft aber habe ich birect und burch Andere beren Ausspruch vernommen: "Das macht Euch feine andere Nation in acht Monaten nach". Daß es fo war, das ift por allem das Berdienst meines maderen veremigten Freundes. bes Abmiral Brommy, ber ein merkwürdiges Organisationstalent besaß. Der Gram über ben Untergang ber Schöpfung brachte ben eblen Seemann leiber zu früh ins Grab.

Wer waren aber die Männer, auf beren Rath im Winter 1848 auf 1849 die Schiffe angeschafft, in Stand gesetzt, armirt und bemannt wurden? Die Artisserieofficiere: General von Radowitz, der preußische Major Teichert, der österreichische Hauptmann Möring, der preußische Major (jetzt Generallieutenant) von Wangenheim, der hannoversche Capitän (jetzt Major) Marcard und Oberklieutenant Glünder; die

<sup>\*)</sup> Das Fregattichiss "Deutschland" ist hier nicht mitgerechnet, benn es wurde als Lehrschiss benutt, auf welchem die jungen Cabetten unterrichtet wurden. Das Schiff ist im vorigen Jahre an die chinesische Regierung vertauft, nachdem es dis dahin in den ostasiatischen Gewässern als Handelsschiss gesahren. Es ist daher jetzt eine chinesische Fregatte geworden.

Wasserbaubeamten im Hinblick auf Hafenanstalten: die Wasserbaudirectoren Blome aus Hannover und Hübbe aus Hamburg; und endlich die Seemänner: Se. königliche Hoheit der Prinz Adalbert von Preußen, der Fregattencapitän (später Admiral) Brommh, der Capitänslieutenant (später Viceadmiral) Schröder, der Capitän Donner und der englische Marineingenieur Morgan. Unter der speciellen Aussicht des Letzteren geschah die Umarbeitung der älteren Schiffe, sowie der Neubau der contrahirten Schiffe. Was von seemännischer Intelligenz in Deutschsland vorhanden war, fand hier seinen Platz, und an der Spitze dieser Commission stand derselbe Mann, der auch jetzt noch das preußische Marinewesen leitet, der Prinz Abalbert von Preußen.

Was diese Männer im December 1848 und Januar 1849 mit dem Reichsministerium der Marine, in welchem die Räthe Kerst und Jordan arbeiteten, beschlossen und vereinbart hatten, wurde im Januar 1849 dem amerikanischen Commodore Parker vorgelegt. Rachdem dieser Alles durchgesehen und geprüft hatte, sagte er zu mir: "Das ist das Einzige was Sie thun können, um rasch zum Ziele zu kommen, ich weiß auch nicht das Mindeste daran zu verbessern."

Ich kann nicht umhin auch noch ein anderes Urtheil hierher zu setzen, nämlich daszenige des Flottenvertilgers, des Herrn Hannibal Fischer. Derselbe besuchte mich einige Wochen nach seiner Ankunft zu Bremerhaven, und sagte mir ungefähr die folgenden Worte: "Ich bin erstaunt gewesen über das was ich zerstören möchte, ich habe aber eine so musterhafte Ordnung und Disciplin, ja ein so aristokratisches Wesen auf der Flotte bemerkt, das meine Gesinnungen noch übersteigt, daß ich es nicht übers Herz bringen kann, dies Institut zu verkausen. Ich will jest eine Rundreise in Deutschland machen, denn ich habe mich aus einem Saulus in einen Paulus umgewandelt". Herr Fischer reiste darauf nach Hannover, Berlin und Frankfurt, um für die Erhaltung der Flotte ein Wort einzulegen, erhielt aber von dem Präsidenten der Bundesversammlung den Besehl, sich sosort nach Bremerhaven zu begeben und seinen Austrag auszusühren. Das ist denn auch geschehen.

Es ist biesem nach nicht recht, dasjenige, was 1849 in wenigen Monaten geschehen ist, als Dilettantismus zu bezeichnen und zurüczusehen hinter bemjenigen, was in übrigens anerkennenswerther Weise seit zwölf Jahren bei friedlicher und ruhiger Gestaltung preußischerseits betrieben wird.

Bar 1849 Bieles mangelhaft, was jeboch die Gile, mit welcher Alles geschehen mußte, entschuldigt, und noch mehr der Umstand, daß die damalige Flotte noch feine Beimath hatte, feine volferrechtlich anerkannte Flagge, feine gesicherte Zufunft für die Mannichaft, fo wird man nicht in Abrede stellen, daß auch die preußischen Flottenbestrebungen noch Bieles zu wünschen übrig laffen. Das liegt aber in ber Natur ber Sache. Breugen hat auch zwei alte Fregatten, die "Gefion" und bie "Thetis", und muß fo gut, wie man es 1849 thun mußte, feine befferen Schiffe neu bauen laffen. Es baut Dampfcorvetten grabe wie es 1849 geschehen ift, benn nur biefe find es, bamals wie jest, beren wir bedürfen. Der Unterschied ift nur ber, bag man jest die Schraube ftatt ber Schaufelraber, und gezogene Geschüte ftatt ber Paighans-Bomben-Ranonen anwendet. Das Schwierigfte ift aber mit nichten bas Beschaffen ber Schiffe und beren Armirung, sonbern die Erlangung tüchtiger Mannschaften, namentlich ber Dber= und Unterofficiere und Kanoniere. Preußen hat hierin ausgezeichnet vorgearbeitet, und wenn auch noch nicht ber Bahl nach ausreichend, boch ein fo vortreffliches Corps gebildet, daß es jest nicht ichwer erscheint, daffelbe beliebig zu vergrößern; es gehört dazu aber Beit, und diefe muß gewährt werden, wenn man nicht zu Fremden greifen will, wie man es 1849 thun mußte.

Freuen wir uns, daß in Prenßen, nachdem das Werk von 1849 untergegangen, ein so schöner Grund für den Wiederausbau einer deutschen Flotte gelegt ist; auf diesem Grunde läßt sich weiter bauen, an diesen Kern kann sich getrost Alles anschließen, denn in ihm ruht die Zukunft deutscher Wehrhaftigkeit auf dem Meere.

Erkennen wir dankbar und freudig an, was von Preußen in der Flottenangelegenheit bereits geschaffen ist und ferner geleistet werden wird, aber hüten wir uns, den Stein auf Diejenigen zu werfen, die vor zwölf Jahren ihre Kräfte dem Lieblingskinde unserer Nation widmeten. Von mir selbst ist dabei nicht die Rede; denn was ich gethan, das hätte mit solcher Hülfe jeder Andere auch thun können.

Bremen, 26. September 1861.

A. Dudwis.

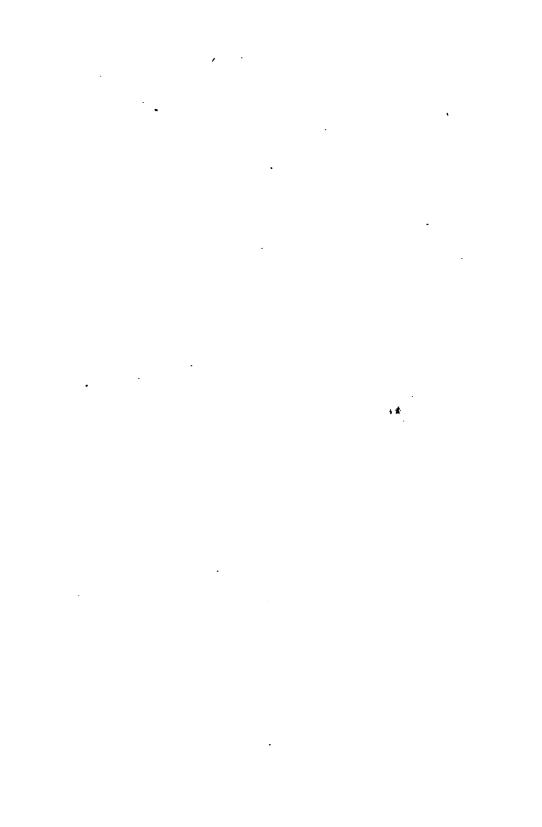



|           |        |    |   | · · · · · · |  |
|-----------|--------|----|---|-------------|--|
|           | ·<br>· | .• | • |             |  |
| <u>r.</u> |        |    |   |             |  |
|           |        |    |   |             |  |
|           |        |    |   |             |  |
|           |        |    |   |             |  |
|           |        |    |   |             |  |
|           |        |    |   |             |  |
|           | ٠      |    |   |             |  |
|           |        |    |   |             |  |
|           |        |    |   | . ·         |  |
|           |        |    |   |             |  |
|           |        |    |   | •           |  |
|           |        |    |   |             |  |
|           |        |    |   |             |  |

Erwin Sechaber Kyritz (Prigniz)



83/480522

| DATE DUE |  |     |  |  |  |
|----------|--|-----|--|--|--|
|          |  |     |  |  |  |
|          |  | -   |  |  |  |
|          |  |     |  |  |  |
|          |  | 117 |  |  |  |
|          |  |     |  |  |  |
|          |  |     |  |  |  |
|          |  |     |  |  |  |
|          |  |     |  |  |  |
|          |  |     |  |  |  |
|          |  |     |  |  |  |
|          |  |     |  |  |  |
|          |  |     |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004



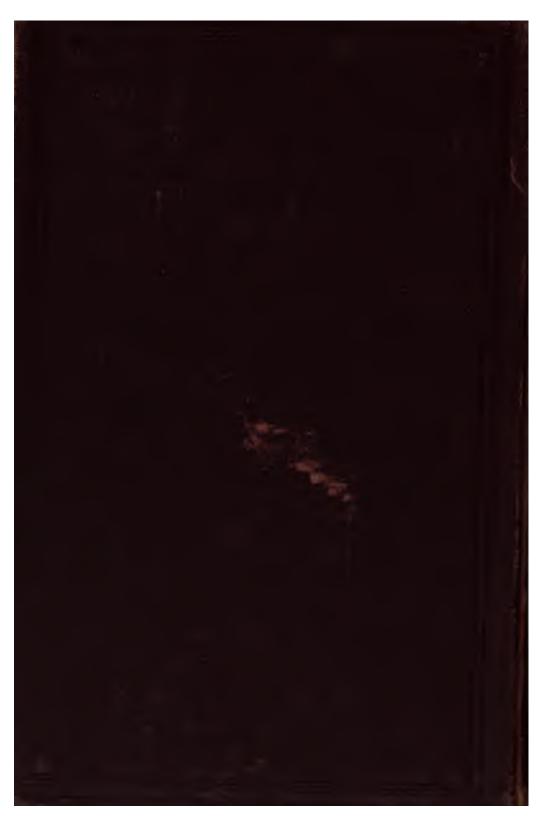